

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

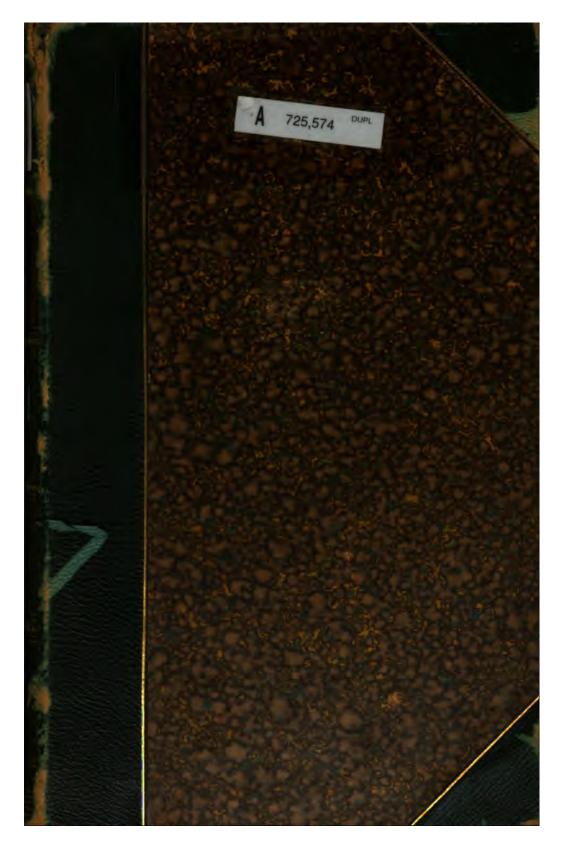

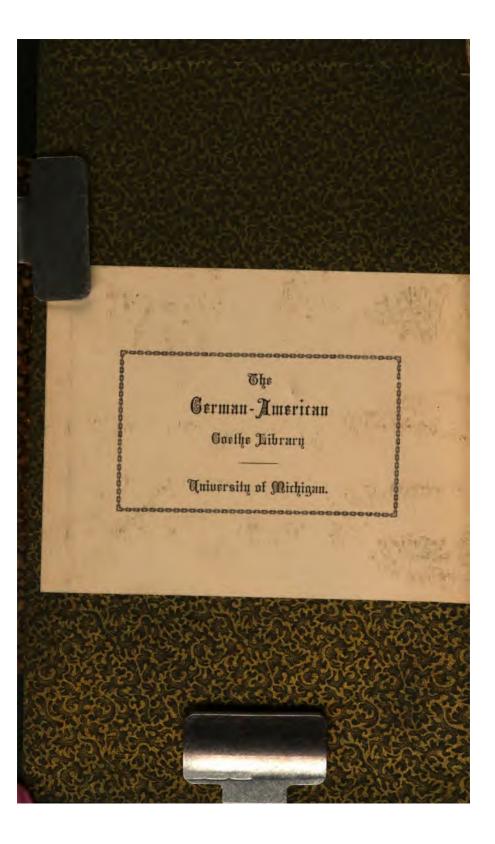

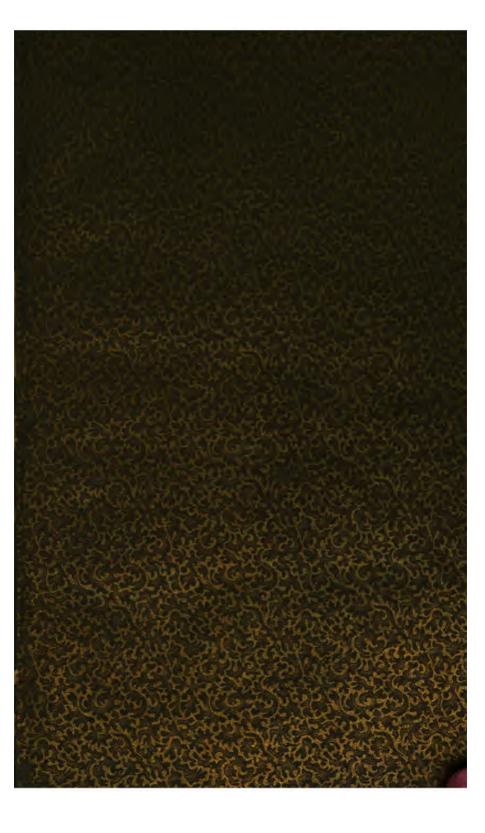

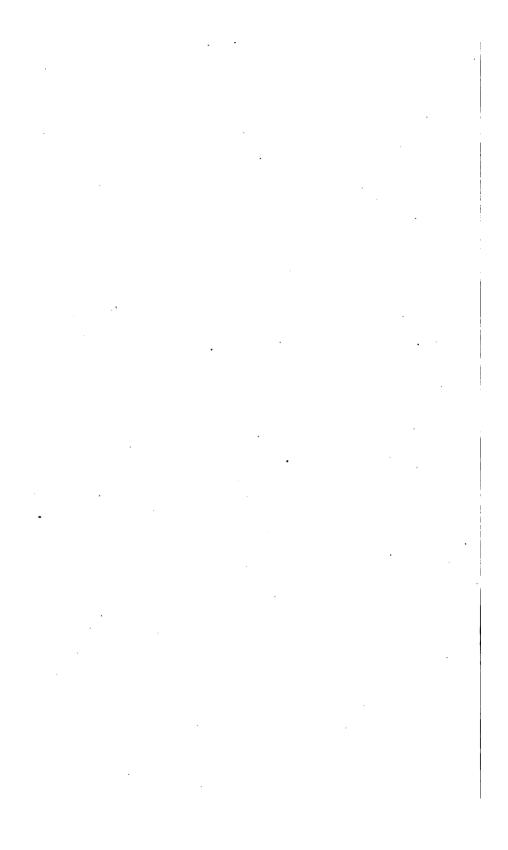

3.9.4.4

•

. •

• ı •

28957

# Göthe und seine Werke.

Bon

# Karl Rofenfranz,

Doctor ber Theologie und orbentlichem Professor ber Philosophie an ber Universität au Königsberg.

Rönigsberg.

Berlag von Gebrüber Borntrager.

1847.

# Söthe und seine Werke.

2.3

og til kang og kriste skrivett til til etter i skrivet kan. Skrivet og året 11 okt

> क्षा कर**्षेत्रस्था** है है है। अस्ति के से स्थान स्थानिक स्थान

> > \$ & 3 B

# Vorrede.

Worreben pflegen zwar selten gelesen zu werben. Dieser Umstand — ben ste übrigens mit ben bevorworteten Büchern oft gemein haben — barf seboch die Autoren nicht abhalten, welche zu schreiben, sobald sie dieselben für nothwendig erachten.

In diefem Kall glaube ich mich zu befinden. Ich übergebe bem Bublicum hier ein Wert, beffen Ursprimg ein gu individueller ift, um ihm nicht eine Mittheilung barüber hinzuzufügen. Dhne diese wurde man an dasselbe Korberungen ftellen tonnen, welche burch fein Entflehen ausgeschloffen waren. Bundchft fei es mir erlaubt, von mir felbft zu forechen. wie in mir die Aufgabe fich ftellte. Ich hatte feit einem Decennium allmälig die Hampimomente unserer Deutschen mobernen Bildung besonders von der philosophischen Seite her burchgearbeitet. Ich hatte bie Geschichte ber Rantischen Philosophie gescheieben. Ich hatte Schelling's Philosophie nach ben öffent lich von ihm felbit gegebenen Urfunden fritisch bargefielli. Ich hatte in der Abkanblung: Ludwig Tied und die romantische Schule, im erften Band meiner Studien, Die Rwillingsvoeffe ver Schellingschen Philosophie geschildert. Ich hatte endlich, nach langer Borbereitung, bie Biographie Gegel's abgefchloffen.

Seitbem fühlte ich bie große Lude, welche in mir burch eine Zusammenfaffung alles beffen, was ich Zeit meines Lebene über Gothe gelefen, gefühlt, gebacht hatte, ju ergangen war. Im Begriff Schiller's lag biese Lude nicht. So viel ich auch mit ihm mich beschäftigt habe, so war ich boch mit ihm viel mehr im Reinen. Er ift faklicher. Eine einzige Ibee beherrscht ihn, die Ibee des Staates, naher des Staates, in welchem die ethische Preiheit ale bas lette Biel aller Bestrebungen burch die äfthetische vermittelt wird. Seine Bilbung wurzelt tief im transcenbentalen Ibealismus. Seine Diction neigt sich zum Rhetorischen. Schiller, barf man behaupten, ift von der Nation wirklich verstanden. Beugniß bafür ift faite immenfe Mopularität, find bie ibm gewibmeten Schriften von Binriche, Sofmeifter, Schwab und Andern. 3ch felbft barf mich in Bezug auf ihn theils auf meine Geschichte ber Rantischen Philosophie, theils auf eine Abhandlung, Kant und Schiller, im exften Band meiner Studien, berufen.

Aber Gothe?

Er ist viel schwerer zu begteifen. Jedes seiner Werte ist eine neue, eigenthümliche Welt. So mannigsaltig, als der Inhalt, if auch die Form. Man muß sich ein Herz sassen, diesen unenhlichen Reichthum als Einheit zusammenzuschauen,

Göthe hat unsere Literatun, wie billig, seit seinem Auftreien unablässig zu beschäftigen nie aufgehört. Die ebesten Geister haben sich seinem Studium gewidmet. v. Laneizalle hat neulich eine dankenswerthe Zusammenstellung dessen zermacht, was über ihn bei uns geschrieben ist, eine Zusammenstellung, die bei allem Fleiß doch etwa nur ein Drittel vom dem verzeichnet, was wirklich existit und was bibliographisch oder als eine Geschichte der Krisik Göthe's darzustellen unter uns mit erschöpfender Kenntiss nur Marnhagen v. Ense

vermöchte, wie Lancizolle am Schluß femer Borrede felber fagt.

Mit selbst ist diese Götheliteratur auch wohl stemlich bekannt und vertrant. Seit swanzig Jahren bin ich durch eine zelne kleine Anffate, die ich zu verschiedenen Zeiten gab, selbst darin verstochten. Ja, die nur bibliographische Literatur hat mir Sachen zugeschrieben, die ich nie versast habe; die gar nitht eristiren und von denen ich mir auch nicht erklären kann, wie man sie zuerst aufgebracht hat. Aus diesen Titeln, die nun von Buch zu Buch weiter wandern, habe ich recht gesehen, wie selten von erclusiven Literatoren Bücher gelesen werben mögen; einer schreibt dem Andern nach:

In dieser großen Literatur über Göthe vermiste ich nun ein Werk über den Dichter nach seiner Totalität. Als Lyriter hat ihn Biehof, als Dramatifer Dünger dargestellt. Seinen Hermann und Dorothea hat Wilhelm v. Humboldt, seinen Meister Fr. Schlegel; seine Wahlverwandischaften Rötscher, seine Wandersahre Hotho, den Weister überhaupt und die Biographte Varnhagen und Meyer, seinen Faust haben Hunderte illustritt; ich nenne nut Göschel, Hinrichs, Rötscher, Dena, Leutbecher, Schönborn, Schubarth, Lehrs, Vischer, Meyer.

Einen Ansatz zur Analyse bes ganzen Göthe machte Schubarth in seinem bekannten größeren Werke, aber es blieb ein Ansatz, ber auf ben Faust und Meister besonders sich himerichtete. Gustow's Schrift: Göthe im Wendepunct zweier Jahrhunderte, war mehr eine Tendenzschrift gegen Menzel, — glänzend geschrieben, allein nicht tief eindringend. Riesmer's reichhaltiges Werk endlich ist mehr nur biographisch.

Aber wie? Geben benn nicht bie allgemeinen Deutschen Literaturgeschichten eine Darftellung bes ganzen Göthe? Eri-

stirt nicht Franz Horn, Wachler, Bobb, Menzel, Bilmars, Laube, Hillebrand, Ringe u. s. w.? Gewiß und
das Verdienst hieser Schilberungen für ihre Zwede ist durchaus anzuerkennen. Allein der Raum, welchen sie dem Dichter
gönnen durfen, ist knapp. Sie mussen sich für die Uebersichtlichkeit sparen. Sie können im Durchschnitt nur andeuten, nicht
begründen. Die gewöhnlichen Literaturgeschichten ihun ganz
Recht, die Einleitung, welche Göthe zu seinen Jahres- und
Tagesheften gemacht hat, auszuschreiben.

Man wird mir zugeben, daß die meisten dieser Darsteblungen, statt eine eigentliche Entwicklung der Dichtungen zu geben, bei einer exoterischen ästhetischen Werthschäpung stehen bleiben. Hillebrand's Arbeit überragt durch Streben nach wirklicher Analyse die meisten andern. Gervinus aber sollte, der Erwartung nach, eine Ausnahme machen. Wer überträse ihn an Kenntniß? Wer vermöchte ihm die Ursprünglichkeit des Urtheils abzusprechen? Wer würde nicht von seiner steschen, regsamen, tressenden Schreibart gesesseit?

Und boch muß ich unumwunden bekennen, daß Gervinus mich gerade in Ansehung Göthe's nicht befriedigt. Er behandelt ihn nicht historisch genug. Er beurtheilt ihn nach praktischen Postulaten, welche dem patriotischen Enthusiasmus des Aritisers Ehre machen und in welchen ich gern mit ihm sympathistre, die ihn aber gegen den Dichter mit Verurtheilen erfüllen und nur zu oft gegen ihn ungerecht werden lassen. Gervinus hat sich Göthe's zweiter Lebenshälfte gegenüber in theoretische Abstractionen vernistet, die seinen klaren Blick trüben. Namentlich hat er die Contrastirung mit Schiller viel zu weit getrieben. Man wird es ganz natürlich sinden, daß ich, aus Hochachtung gegen Gervinus, ihn vorzüglich bekämpst habe.

So kam ich zu meinem Entschluß, ein Bild Göthe's überhaupt aufzustellen, weil ich selbst für mich, im Gange meiner Entwicklung, das lebhafteste Bedürfniß eines solchen empfand und weil unsere Literatur die jetzt eines solchen zu entbehren schien. Ich nahm mir dabei vor, die Beurtheilung der Korm nie von der Entwicklung des Inhalts zu trennen, denn ich glaubte zu demerken, daß viele Mißurtheile über Göthe ihren Grund in der Nachlässisseit haben, sich den eigentlichen Sehalt seiner Werke recht zu vergegenwärtigen. In der Kunst sind Indalt und Korm unzertrennlich. Ich wünsche, daß man meinen Reproductionen der Göthe'schen Dichtungen zugestehe, die Eigenthümlichkeit ihrer Korm in der Einheit mit der ihres Inhaltes zu veranschaulichen.

Ich will einstweilen annehmen, daß man bis hieher mir die Berechtigung meiner Arbeit zugibt. Warum gebe ich sie nun aber in der Form von Borlesungen? Warum habe ich sie nicht so gehalten, daß sie, auch ihrer Gestalt nach, zu metenem Leben Hegel's den Pendanten ausmachen konnte?

Jundchst war es freisich nur eine Lift, die ich gegen mich selbst anwandte, um mich durch die Korm der Borlesung endsich zur Concentration zu zwingen. Ein Egoismus, aber ein unschuldiger, erlaubter. Meine Ratur ist einmal zur größeren Leichtigkeit der sprachlichen Darstellung organisert. Ich bereite mich auf meine Borträge wahrscheinlich eben so gewissenhaft vor, als meine verehrten Collegen. Ich din jedoch niemals im Stande, sie vorher aufzuschreiben. Rur den Gang, nur Einzelheiten, die in die Gelehrsauseit schlagen, werfe ich mir auf einen Zeitel, den ich auch für die Stumde gleichsam als ein Amulet dei mir trage, von welchem ich jedoch niemals während des Vortrags selbst Gebrauch zu machen psiege. Dieser ist vielmehr ganz frei. Erst wenn ich nach Hause komme, schreibe

ich mir ben Bortrag auf und beste beshalb hinterher eben fo gut Sefte, als angere Professoren. Diese Selbstnachschrift halte ich jedoch, je nach meinen Zweden, fürzer ober vollftanbig. Die bier gebruckten Borlefungen über Bothe find von mir vollständig nachgeschrieben, weil ich fühlte, daß hier Einmal Allemal sein, daß ich fle nie wieder halten wurde. Gewiffe Dinge find uns nur Einmal möglich. Meine Zuhörer, von benen ein Theil nachschrieb, konnen mich controliren, ob ich in meiner Selbstnachschrift, bas Fortlaffen mancher Wieberholungen, die der mundliche Vortrag beischt, natürlich ausgenommen, getreu gewesen bin ober nicht. Sollte ber Leser fragen, ob ich benn auch Jahreszahlen, Seitenzahlen aus Buchern, Berse u. bgl. auf bem Katheber so gang frei citirt habe, 3ch befite für ben Bortrag fo muß ich mit Ja antworten. ein folch ephemeres. Gebächtniß.

Wenn man aber frei vorträgt, fo entsteht gang natürlich mit ben Buhörern eine Wechselwirfung. Meine Zuhörer nicht nur bie Stubirenben, sondern Manner aus allen Stanben. — waren so fleißig, so aufmerksam, daß ich ihnen eineu wesentlichen Antheil an der Production schulde. Ich bin es zwar gewohnt, zu Maffen zu sprechen, allein diesmal burchflammte Göthe's Genius bas Auditorium, mit elektrischer Spannung und entzundete uns gegenfeitig. Wir wurden immer warmer mit einander und vergagen bie Stalllaternen, mit benen wir zuerft die buftern Raume eines großen, niedrigen, nichts weniger als afthetischen Aubitoriums fparlich erhellten; vergaßen ben Mobergeruch ber von Räffe triefenben Banbe; vergaßen die Kälte, die uns zwang, uns in unfere Mantel ju hüllen und die mir zuweilen die Wangen und Lippen erftarren machte. Mitunter, wenn ein Orfan rafte ober bas Schneegestöber kaum einige Schritte weit sehen ließ, zweifelte ich, gum

Albertinum gehend, ob ich Jemand finden würde. Wer stehe da, sie waren da, die Getreuen, und über Göthe vergasien wir die Boxbarei des Wetters. Aus solcher Begeisterung, die der unsterbliche Dichter in uns ansachte, ist nun durch den Moment so manche Wendung entstanden, auf welche ich ohnedem nicht verfallen wäre. Weine Zuhörer, deuen ich Ang' in Luge blickte, deren Mienenspiel ich mir gegenüber hatte, locken sie mir ab. Diesen Einstuß konnte und wollte ich jest nicht verwischen.

In Frankreich werden die Vorlesungen sogar mit den Bemerkungen über die Wirkungen, die bei den Zuhörern zur Erscheinung kommen, herausgegeben. In dem Cours de litterature von Villemain, in den Leçons von Coussin wird
man die Applaudissements und die On rit regelmäßig verzeichnet finden.

Mein Buch hat kein gelehrtes Aussehen. Wie bei mir gewöhnlich, benn ich liebe die Verarbeitung des Materials, die Einfachheit der Darstellung, die Kurze des Umfangs. Wenn aber der Bedantismus sich herausnehmen sollte, aus dem Rangel an Sitaten und Gänsesüßen den Schluß zu machen, daß meine Arbeit keine gelehrte sei, daß ich es mit ihr leicht genommen hätte, so würde ich so undescheiden sein, mich in Bestreff Göthe's ausdrücklich als einen auch gelehrten Kenner desselben zu präconisiren. Die wahrhaften Erasten des Dichters werden schon sehen, was ich Alles aus ihm selbst hineingearbeitet, welche Kücksicht ich auf die schon vorhandene Kritik genommen habe, welche mannigsache Vermittlungen ich oft für Eine Zeile durchlaufen bin.

Für die Periodik der Entwicklung Gothe's bin ich, wenn man von der Motivirung wegsteht, von der herkömmlichen Dreitheiligkeit derselben wenig abgewichen. Ich bemerke nur noch, haß man seine erste Lebensperiode, die seines Knabenaltere, welches äußerlich mit der Kaiserkrönung in Franksurt und mit der Trennung von Greichen schließt, in der er seiner zum erstenmal als eines liebenden und leidenschaftlichen Menschen inne wurde und zum erstenmal mit seinem elterlichen Hause in Conslict gerieth, als die vierte zu den drei andern hinzunehmen müßte. Diese erste Periode würde ich als die Periode seiner traditionellen Cultivirung bezeichnen, gegen welche er dann mit der des genialen Naturalismus reagirte.

Ferner bemerke ich, daß ich Göthe wesentlich nur als Künstler, als Dichter dargestellt, deshalb die übrigen Seiten, die er darbietet, nur kurz behandelt und als Bedingungen seiner eigenthümlich künstlerischen Bildung vorangeschickt habe. Ich weiß sehr wohl, daß eine aussührliche Schilderung seines ganzen Lebens und unermeßlichen Wirkens, wie gegenwärtig der sleißige Viehos begonnen, die besondern Momente jener wissenschaftlichen Bestrebungen in ihrem innern Zusammenhange mit seinen poetischen verzeichnen muß. Von Seiten der künstlerischen Productivität halte ich mit W. v. Humboldt und Gervinus Hermann und Dorothea sür die höchste Leistung Göthe's, wiewohl das pathologische Interesse des Werther und das culturhistorische des Faust stets einen größeren Leserkerist um sich versammeln und tieser in die Bildung eingreisen werden.

Während bes Druckes sind schon wieder neue Quellen ber Kenntniß bes Herrlichen eröffnet worden. Ich rechne das hin besonders den wichtigen Briefwechsel mit Jacobi, der das Verhältniß Göthe's zu Spinoza erst ganz klar macht. Ich bestauere, von ihm keinen Gebrauch mehr haben machen zu können. So ist mir auch das vierte Quartal der Wiener Jahrbücher der Literatur von 1846 erst vor einigen Wochen zugesgangen. Hier hat Guhrauer im Anzeigeblatt zu meinem gros

Ben Erquiden ben Unterhaltungen ber Deutsten Ansgewanberten und insbesondere bem Mahrchen von ber Schlange eine große, liebevolle. Aufmertfamteit gewibmet. Bei ben gerechten Lobsprüchen, die er bem Dichter ertheilt, bei bem eindringlichen Sindium, das er beurkundet, ftellt fich die allsettige Tiefe ber Göthe'schen Composition auf bas Schlagenbste vor Augen. Danken wir ihm für feine lehrreichen Bemühungen. Geschichte des herrn v. Baffompieres, die er in Ansehung ihrer novellistischen Berzweigung weitläufig untersucht, bin ich gang übergangen, weil fie mir mehr ein nur anefbotisches, fein tieferes ethisches Intereffe zu enthalten scheint und in Ausehung bes sputhaft Phantaftischen einer leibenschaftlichen Liebe von ber Geschichte ber Sangerin nicht abmeicht. :: 3m Betreff bes Mahrchens fann ich in vielen Buncten mit Buhrauer, so finnreich er seine Dentung vermittelt, nicht übereinstimmen. erblickt barin ben allgemeinen Gegensatz von Ratur und Gultur und sucht von ihm aus das Einzelne zu entrathseln. habe mich an ben ummittelbar poetischen Ausbruck gehalten und baher z. B. gemeint, daß, wenn ber Dichter eine Jungfrau die schöne Lilie nennt, er eben bamit auch an die Uns fculb erinnern will, benn die Lilie ift bas Symbol berfelben. Der Begensat ber Lilie ift offenbar nicht bie Schlange, sonbern ber Königsjungling, ber, ohne Thron, umherirrt. Diese Dig fituation sett also boch eine Schuld voraus, die ihn um den Thron gebracht hat, ben er wieder erwerben will. Die Schlange beutet Buhrauer auf die Weisheit ber Cultur; ich nehme fie fvecieller als bas Symbol bes verftanbigen Reichthums. benu, sollte sie die Intelligenz überhaupt repräsentiren, so würde ich mich boch wundern, weshalb sie so goldbegierig und leuchtend geschildert wird, und weshalb sie als Brücke über den Strom fich hinwolbt. Auch mare bann ber Alte mit ber Lambe.

ber hin und her manbert und der Alles Erkundende, theores tisch Vermittelnbe ift, überflüssta. Ich bachte baran, bag bem Dichter wohl die Schlange vorgeschwebt haben konne, wie fie ben Stab bes hermes, bes Gottes bes Sanbels und Reichthund, untwindet. Der Schattenwerfende Riefe foll nach Guhrquer das Symbol ber Phantaste sein, die in den Wahn überschweift. Allein mit biefer Auslegung scheint mir bie Art und Beise, wie Gothe ihn geschildert bat, gar nicht libereinzustim-Belder Dichter wurde bie gautelnbe, vielgestaltige, zur Racht so überaus geschäftige Phantaste als einen Riesen schibern, ber viel schläft, ber an einem Fluffe fich Joll geben läßt, ber, als das neue Reich gegründet worden, idppisch ben auf ber Brude ichon organistrten Berfebr unterbricht und ber aulett zu einem abstracten Stundenzeiger erftarrt? Meine Deutung, es ist wahr, ist fehr realistisch, allein ich glaube, daß man bei biesem Mahrchen, obwohl es allegorisch ist und bie Bukunft ber erlösten, verjungten, liebegebilbeten, alle Schranken bes Egvismus aufhebenben Welt manifestirt, boch nicht zu sehr ins Allgemeine, Unbestimmte gehen muß, weil dies wieder gegen die Natur ber Boesie anläuft.

Wie bei meinem Leben Hegel's wird man vielleicht anch hier wieder mit mir darüber unzufrieden sein, daß ich mich gegen Göthe vorzugsweise als Apologeten benommen habe. Run ja, ich gestehe es unverholen, es ist meine Wonne, große Menschen so recht innig zu lieben und sie, so lange sich mir gerechte Gründe darbieten, zu vertheidigen, zu rechtsertigen. Wirklich große Menschen sind auch in ihren Schwächen und Berirrungen anders zu fassen, als Menschen, von denen eben nichts zu sagen ist, als daß sie schwach und irrend gewesen. Insbesondere glaube ich, das faule Gerede über Göthe's Unpolitif und Unstitlichkeit erschöpfend widerlegt zu haben. Was

ich über ben Borwurf gesagt habe, ben man Gothe gemocht bat, daß er bem Riemen eine zu große Wichtigkeit gegeben. bat Muller in ber Rebe über Gothe's ethische Glaenthamlichkeit S. 14 und: 15. fo vortrefflich auseinandergefest, bag ich hier barauf ju verweisen mir erlaube. Auch in Betreff bes Glaubens an die Unfterblichteit konnte ich an jene benkwürdige Acuferting erinnern: "Glaubt Ihr, ein Sorg konne mir imponiren? Rein tuchtiger Menich licht fich ben Glauben an feine Uniferblichkeit rauben.". Balb wird man gegen Göthe nereciter fein. Baib werben bie matelmen Stimmen gang verhallt sein, die seinen Kaltsinn oft angeklagt haben, weil er ibnen gerade nicht enigegengekommen, und bie ungehilbet und anmaakend genug waren, nicht einzuseben, daß es oft gerubezu eine positive, nicht zu sagen physische Unmöglichkeit gewesen fein wurde, auch auf ihre Bedurfniffe fich einzulaffen. Kanzler Müller in Weimar, bem benn boch wohl über Gothe's prattifche Wirksamkeit und ethische Eigenthumkichkeit ein authentifches Urtheil zugesteht, hat bas ehrwürdige Bild bes Menfchen Gothe so überzeugend hingestellt, baß gegen folch clasfiches Reugniß alle Meuterei elender Berbachtelung nicht aufkommt. Er: hat mis auch berichtet, bas feiner Zeit die Documente des Berkehrs Bothe's mit dem Herzog burch bes lets teren Beranstaltung werben veröffentlicht werben. "Dann erft, fagt, er, wird die Welt ben gangen feltenen Werth, die gange Charafter und Gemuthsgröße des Mannes völlig kennen und ichagen lernen, ben fleinlicher Reib und blober Stumpffinnt fo oft aus bem Gesichtepunct ber Gemeinheit zu laftern mimoeftens, wo fie bie Uebermacht feines Geiftes nicht angufechten vermochten, feine fittliche Würbe zu entfiellen verfuchten!" Ueber bie Unermeflichfeit ber an Gothe geftellten Bumuthungen fagt Miller febr richtfa: "Bie batte er, obne

sich selbst zu vernichten, all den unsäglichen, oft unstnutzen Kinsorderungen umd Zumuthungen genügen können, die so oft, gleich einem Wogenschwall, auf ihn eindrangen? Daß sast seder Deutsche Küngling, der einige glückliche Verse oder vollends ein Trauerspiel geschrier, möchte noch für ganz natürlich gettent daß aber auch seinem geistigen Contact wildsrende Personen sich oft in den wunderlichsten Fällen zu. B. um eine Heirath, die Wahl eines Lebensberuses, eine Collecte, einen Hausdan zu Stande zu dringen, zuversichtlich an ihn wendeten, könner in der That höchst komisch erscheinen, wenn est nicht zugleich bewiese, wie und est aus eschaft die einen Universalhelser in geistigen und leib-lichen Köthen ihn zu halten geneigt war."

3h habe zu Göthe nie ein personliches Verhaltniß gehabt, habe ihn — leider — nie gesehen. So geht es, wenn man etwas zu leicht haben kann. Als ich früher in halle lebte, dachte ich oft daran, kam aber nie dazu. Aus meinem Kampf mit der Theologie war mir 1827 ein theologische philosophisches Drama entiprimgen. 1831 im Frühjahr ließ ich es unier bem Titel: "Geifflich Nachspiel zur Tragobie Kauft" brucken: widmete es Bothe, sette ein Sonett daver, mit bem ich Menzel sogleich willfommenen Stoff zu meiner Berfiffirung lieferte: ließ ein Eremplar in rothem Maroquin mit Golbichnitt binden. fandte es mit einem Brief - quasi re bene gesta - an Göthe, martete und martete auf Antwort - und bekam keine. Wer fande Göthe's Stillschweigen jest begreifticher, als ich! Die jungere Welt unserer Tage, die schon so fruh in's Allgemeine geriffen wird, kann sich schwerlich eine Borstellung bavon machen, wie une, die wir nun schon zu ben Aelteren gehören, zu Muthe war, als wir im Herbst 1831 Segel, im

Frühjahr 1832 Göthe verlpren. Es war ein Schmerz, ber und in's tieffte Leben brang.

Ich übergebe dies Buch dem Publicum in einem Augenblick, in welchem der Rothstand, die Bersassungslegenheit und die religiöse Resorm die Gemüther so ledhaft beschäftigen, daß gegen das Verschlingen der Zeitungen und Brochüren das Lesen eines wirklichen Buches zur Seltenheit geworden ist. Ich habe eine viel zu hohe Achtung vor senen öffentlichen Interessen, als daß ich mich im geringsten wundern würde, wenn die Nation erst, nachdem wieder eine größere Bernhigung eingesten, an die Lectüre, an das Stydium meines Werkes kommen sollte. Sie wird, sie muß es, — nicht meinetwegen, aber Göthe's willen. In Ruhe erwarte ich diesen Moment.

Anfangs Juli bes verfloffenen Jahres stand ich mit Rarl Gustow mehrfach vor bem Saufe zu Frankfurt am Main, worin Göthe geboren worden; schaute mit ihm der Hauviwache gegenüber zu den Kenstern hinauf, von benen bie Frau Rath, als bas väterliche Haus verkauft worden, fo gern auf das Markigetummel, besonders auf die luftigen Franzöfischen Soldaten, niederblickte, wandelte mit ihm andächtig um bas Schwanthalersche Monument Göthe's; ergöpte mich mit ihm an dem Wig der Localität; der bas Edhaus am Roßplat, in deffen Manfarbstuben Segel so lange als Hauslehrer lebte, bem Wiegenhaus Gothe's fo nahe rudte, als hatte ber Philosoph ben Poeten gefucht, und sprach mit ihm auch viel über ben Mangel ber Deutschen an selbstbewußter Einheit. Frankfurt, ber Sis unserer Bundesversammlung, bringt unwillfürlich folche Gespräche auf die Bahn. Dieser Schmerz über die Schattenseite unserer Individualistrung, über die Gefahr ber Atomistrung Deutschlands, hat sich auch noch in biese Vorträge hineingezogen. Allein noch makrend berselben haben

wir bie machtige Rataftrophe erlebt, die und Preugen mit einem gewaltigen Rud auf eine gang anbere Stufe ftellt und und zu Deutschland wie jum Ausland ein gang neues Berbaltnis gibt. Wie ift es fum offenbar geworben, dif bie Ginheit ber Deutschen allerdings schon follvarisch mi werben an. fangt und ver Egoismus bet Convertitiereffen mehr und mehr ber Wohlfahrt bes Gangen welchen muß. Wir Breußen wollen von gangem Herzen Dentsche fein, und sofern wir bies wollen und' bethätigen, werden die absolutistischen wie bie confidutionellen Dentschen in und Breuffen fernerhin teine am tinationelle Frembe erbliden. Wahrlich, hier am Stranbe ber Dafee glubet unfere Bruft und von ebenfo reiner Begeffte rung, als Gud bort oben am Auf ber Alpen; hier bieffeits ber Weichsel fühlen wir und mit Euch bort am grinen Rheinftom bod als Bruber; bier, im erzwieleftantifchen Ringsberg, wiffen wir, bag Ihr im erzfatholischen Roln boch für Recht, Wahrheit, Freiheit mit uns bas gemeinsome Banner ber Liebe zu bemfelben Deutschland erhebt! Mitten in unsern Differen-gett werben wir both mit Burne fagen:

Bei allebem, bei allebem
"Melcht rings ber Menfch die Britberhand,
Arop allebem, trop allebem)

Gerbinus Hat uns Preußen scharf Krifsstell. Hitte Anikagen hat er gegen uns erhoben. Unsere letzen breißig Sahre hat er als solche berurtheilt, die eigentlich nicht hätten gewesen sein sollen. Es ste hier nicht der Ort, auf vlese politische Maxterient näher einzugehen. Nur so viel will ich sagen, daß Gervinus mir in Ausehung Preußens in benselben Fehrer, wie bei seiner Betrachtung Göthe's verfallen zu sein schein, nicht historisch gemig zu Werke zu gehen. Ich will gar nicht leugnen, daß Preußen als das vorzugeweise wie Zukunft

Deutschlands reprasentirende Land in der That die schwerfte Recontwortlichkeit für ben Fortschritt, für bas Wohl, für bie Selbstkandigfeit und Freiheit ber Deutschen Ration hat. Diese Berantwortlichkeit, die ihm als bem jungften Deutschen Staate aufällt, ift feine Ehre. Allein biefe Berantwortlichkeit fann nicht fo weit gehen, daß die ber andern Deutschen Staaten barüber aufhörte und bieselben ihr Zuruckleiben immer nur mit ber Berficherung rechtfertigen wollten, ohne Preußen nichts au vermögen. Man vergeffe nicht, bag Breußen in seiner inneren Rolitif mefentlich burch bie Bechfelwirkung mit bem katholisch absolutistischen Destreich, mit ben hauptsächlich protestantischen ober paritätischen kleinen conftitutionellen Staaten bedingt ift. Die Geschichte bes Bollvereins fann und ein fleines Bild ber Reactionsfraft bes übrigen Deutschlands gegen Breußen geben. Sobann aber vergeffe man nicht, daß Preußen für seine auswärtige Bolitik burch bie Eigenthümlichkeit seiner geographischen Lage gwar eine ber fruchtbarften, aber auch eine ber schwierigsten, alle Extreme Europas in fich vereinigenden Stellungen einnimmt und burch fie für seine Entwickelung mehr, als irgend ein anderer Staat, jum Rationalismus in ber Politik, ju principiellen Entscheibungen, ju einem selbstbewußten humanismus gedrängt wird. Der König hatte barin Recht, in seiner Thronrebe bie Stande junachst auf die Anschauung der Karte zu verweisen. Wir find noch nicht arrondirt. Bon hiftorifdem Inftinct, von naturwuchfigem Begetiren hat unfer aus acht verschiebenen Stämmen bestehendes Bolf am wenigsten in sich. Diesen historischen Tact, bas Moment der unbewußten Nothwendigkeit, hat bei uns für ben ganzen Staat als wirkliches Selbstgefühl nur unser Rönigshans. Gerabe aber weil Preußen ein von von vorn herein rationalistischer Staat im besten Sinne bes Wortes ift, so

muß auch in ber Erscheinung feiner Entwidelung bas Doment ber Phantafie, bes myfteriofen Gefühle, ber Romantit, als ein nothwendiger Coefficient, mithin auch in ber Reaction gegen die Gesetlichkeit ber Vernunft und apriorischen Kritik auftreten. In einem großen Staatsleben muß jebes Element ber Totalität auch seine besondere freie Existens gewinnen. Wenn Preußen einst arrondirt sein wird, bann wird es auch eine ganz eigenthumliche, nicht nach ben schon vorhandenen Berfaffungen zu meffenbe, es wird eine neue, bie Bernunft in höherem Grabe befriedigende Verfaffung hervorbringen; bas Element, was jest unter bem Ramen bes Communismus und Socialismus in dunkler Gährung durch Europa wogt und literarisch sich oft noch als phantaftische Caricatur geberbet, wirb barin zu einer vernünftigen, höheren Form gesetlicher, mensche licher Freiheit aufgehoben werben. hierin wird ber qualitative Unterschied ber einstigen Breußischen Verfassung von ben bisher entwidelten Verfaffungen bestehen. Diefer hoben Aufgabe, die Breußen im Ramen Deutschlands von ber Beltgeschichte überkommen hat, wird es nicht untreu werben. 3ch fann nicht so bufter feben, als Gervinus und manche andere Bublicisten und habe jest mehr als je eine heitere Zuverficht zu unserem Staat, bag er fich würdig burchkampfen werbe. Doch ich breche hier gewaltsam ab und schließe, wie es sich hier wohl ziemt, mit einem Worte unseres Dichters:

> Gott, ber einzige Gerechte, Will für Zebermann bas Rechte. Sei von seinen hundert Namen Dieser hochgelobet! Amen.

Königsberg, ben 9. Mai 1847.

Rarl Mofenkrang.

# Inhaltsanzeige.

|                                       | T.     |     |    |      |    |     |     |   |     |     | •   | Seite. |
|---------------------------------------|--------|-----|----|------|----|-----|-----|---|-----|-----|-----|--------|
| Welhe                                 |        |     | •  | •    |    |     |     | • | •   |     | •   | 1      |
| -                                     | II.    |     |    |      |    |     |     |   |     |     |     |        |
| Der jetige Standpuntt ber Rritif      | als    | ein | R  | fult | at | ber | iht | n | bor | anç | 3e= |        |
| gangenen                              |        |     |    |      | •  |     | •   |   | •   |     |     | 8      |
|                                       | Ш      |     |    |      |    |     |     |   |     |     |     |        |
| Der moralische Rigorismus .           |        |     |    |      |    |     |     |   |     |     |     | 16     |
|                                       | IV     | •   |    |      |    |     |     |   |     |     |     |        |
| Der patriotifche und pietistische 9   | ligori | 8mu | 18 |      |    |     |     |   |     |     |     | 22     |
|                                       | v.     |     |    |      |    |     |     |   |     |     |     |        |
| Die humanitaire Rritif uub unfer      | eige   | ner | SI | anb  | bu | nct |     |   |     |     |     | 29     |
| ,                                     | VI     |     |    |      | •  |     |     |   |     |     |     |        |
| Gothe's geographifcher Rreis .        |        |     |    |      |    |     |     |   |     |     |     | 37     |
| , 6 6 . , . ,                         | VII    |     |    |      |    |     |     |   |     |     |     |        |
| Gothe's Weitstellung in Weimar        |        |     |    |      |    |     |     |   |     |     |     | 43     |
|                                       | VII    |     | Ť  |      |    | ·   | •   |   |     | ·   |     |        |
| Göthe und die Naturwissenschaft       |        | ••  |    |      | _  |     |     |   |     |     |     | 51     |
| IX. Fortsetzung                       | : :    | •   | •  |      |    | •   | :   | : | ·   |     |     | 59     |
| e e e e e e e e e e e e e e e e e e e | X.     |     | ٠  | •    | -  | •   |     |   | -   | •   | -   |        |
| Göthe als Kunstforscher               |        |     |    | _    | _  |     |     |   |     |     |     | 65     |
| XI. Fortsegung                        |        | :   |    |      |    |     | :   | Ì | •   |     | ·   | 73     |
| George                                | XII    |     |    |      |    | •   |     |   |     | •   |     |        |
| Göthe's Berhältniß gur Philosoph      |        | •   |    | _    |    |     |     |   |     |     |     | 78     |
| XIII. Fortsethung                     |        |     |    | •    |    | •   | :   | Ì | •   |     | ·   | 87     |
| Gentleding                            | XIV    | ,   | •  | •    | •  | •   | •   | · |     | •   |     |        |
| Göthe's Berhältniß zur Literatur      | AL V   | •   |    |      |    |     |     |   |     |     |     | 93     |
|                                       | XV     | •   | •  | •    | •  | •   | •   | • | ٠   | •   | •   |        |
| Böthe's Lekensherichen                | AV.    | •   |    |      |    |     |     |   |     |     |     | 100    |

# Erste Periode. Der geniale Naturalismus.

| XVI.                                                            | Seite. |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| Die Epochen in Gothe's erfter Beriode                           | 111    |
| XVII.                                                           |        |
| Die Anfange ber Gothe'schen Dichtung in Frankfurt und Leipzig . | 116    |
| XVIII.                                                          |        |
| Die Einwirtung ber Frangösischen Sprache, ber hohern Rritts und |        |
| der Englischen Poefie in Strafburg                              | 125    |
| XIX.                                                            |        |
| Das Wesen der Göthe'schen Lyrit                                 | 132    |
| XX.                                                             |        |
| Inhalt und Form der Göthe'schen Lhrif                           | 138    |
| XXI.                                                            |        |
| Göthe's Berhattniß zur politischen Lyrif                        | 146    |
| XXII. Fortsehung                                                | 155    |
| XXIII.                                                          | 164    |
| Gög von Berlichingen                                            | 104    |
| Werther's Leiben                                                | 176    |
| XXV.                                                            | 110    |
| Clavigo, Stella, die Geschwister                                | 181    |
| XXVI.                                                           |        |
| Titanismus. Anfänge bes Fauft; Entwurf bes Mahommed und         |        |
| bes ewigen Juben                                                | 189    |
| XXVII.                                                          |        |
| Prometheus und Pandora                                          | 197    |
| XXVIII.                                                         |        |
| Humoristische Polemit                                           | 207    |
| XXIX.                                                           |        |
| <b>€</b> gmont                                                  | 216    |
| XXX. Fortsehung                                                 | 225    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                           |        |
| Imeite Periade.                                                 |        |
| Der classische Idealismus.                                      |        |
| · XXXI.                                                         |        |
| Die Epochen in Gothe's zweiter Periode                          | 235    |
| XXXII.                                                          |        |
| Elpenor, die Geheimnisse, Italien                               | 241    |

## XXI

| XXXIII.                                                          |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| Iphigenie                                                        | 246   |
| XXXIV. Fortsehung                                                | 253   |
| XXXV.                                                            |       |
| Taffo                                                            | 260   |
| XXXVI. Fortsetzung                                               | 267   |
| XXXVII.                                                          |       |
|                                                                  | 274   |
| Göthe's Operetten und seine Römischen Ciegieen                   |       |
| XXXVIII.                                                         |       |
| Die Römischen Elegieen und ber Bericht ber Italienischen Reise . | . 285 |
| XXXIX                                                            |       |
| Göthe's Romit, die Bogel und der Großtophta                      | . 287 |
| XL.                                                              |       |
| Megaprajon, ber Burgergeneral, bie Aufgeregien, Reinede Suchs    | . 296 |
|                                                                  |       |
| IXLe                                                             | . 305 |
| Unterhaltungen Deutscher Ausgewanderten                          | , ესა |
| VIIIL.                                                           |       |
| Das Mährchen von der Schlange                                    | . 313 |
| VIIL.                                                            |       |
| Hermann und Dorothea                                             | . 322 |
| VIL. Fortsetzung                                                 | . 330 |
| VL. Fortsehung                                                   | . 338 |
| IVL.                                                             |       |
| Die natürliche Tochter                                           | . 347 |
| TITE Carllebon.                                                  | . 357 |
|                                                                  |       |
| IIL.                                                             | 940   |
| Rameau's Resse                                                   | . 368 |
| , IL.                                                            |       |
| Göthe, Schiller und die Xenien                                   | . 377 |
| L.                                                               |       |
| Beinrich Fauft und Wilhelm Meifter. Die Fauftsage                | . 386 |
| LI.                                                              |       |
| Göthe's Beranberung ber Faustfage                                | . 395 |
|                                                                  |       |
| LII.                                                             |       |
| Fauft, Wagner und Mephistopheles. Das symmetrische Verhältni     |       |
| bes ersten und zweiten Theils                                    | . 405 |
| LIII.                                                            |       |
| Faust und Gretchen                                               | . 411 |
| LIV.                                                             |       |
| Gothe's Socialromane                                             | . 422 |

## XXII

|              |               |       |              |      |       |       |            |      | L         | V.         |     |      |      |            |      |      |     |             |    |     |        |
|--------------|---------------|-------|--------------|------|-------|-------|------------|------|-----------|------------|-----|------|------|------------|------|------|-----|-------------|----|-----|--------|
| <b>B</b> ill | helm          | M     | eister e     | 8 5  | eeh:  | rjat  | re.        | ы    | e         | <b>9</b> 5 | sah | lbe  | ripo | anb        | Ηd   | afte | n   | unt         | 9  | Nei | fter's |
|              | <b>B</b> a    | nber  | ahre         | in   | ihr   | em    | all        | -    | eir<br>L' |            |     | Jus  | ımı  | nen        | hai  | ıg   | •   | •           | •  | •   | 432    |
| een in       | 6 alaa        | an.   | :0           | 0.   | - E - | la£.  |            |      |           |            |     |      |      |            |      |      |     |             |    |     | 441    |
|              | ,             |       | ifter's      |      | •     |       |            |      |           |            |     |      |      |            |      |      |     |             |    |     |        |
| LV           | II. 8         | ome   | hung         | •    | •     | •     | •          | •    |           | •          | •   | •    | •    | •          | •    | •    | •   | •           | •  | •   | 450    |
|              |               |       |              |      |       |       |            | 3    | LV        | 71         | I.  |      |      |            |      |      |     |             |    |     |        |
| Die          | Wa            | hlbe  | rwani        | btfd | hafi  | en    |            |      |           |            |     |      |      |            |      |      |     |             |    |     | 457    |
|              |               | -     |              |      |       |       |            |      | L         | X          | -   |      |      |            |      |      |     |             |    |     |        |
| Dìe          | <b>W</b> a    | nber  | ahre         |      | •     |       |            |      | •         | •          | •   |      | •    |            |      | •    |     |             | •  |     | 468    |
| ₽åc          | <b>t</b> bliđ | auf   | ble          | Co   | mþ    | ofiti | lon        | ber  |           | X<br>Iõt   |     | (d)e | n (  | <b>S</b> 0 | cial | ron  | ıan | ť           | •  | •   | 479    |
|              |               |       |              |      |       |       | <b>P</b> 1 | ritt | £         | Y          | eri | iod  | e.   |            |      |      |     |             |    |     |        |
|              | 3             | des   | r e          | fl   | e     | et    | if         | ф    | e         | 1          | tı  | ti   | þe   | r          | ja   | li   | \$1 | <b>II</b> 1 | 18 | •   |        |
|              |               |       |              |      |       |       |            | •    | L         | X.         | ı.  |      |      |            |      |      |     |             |    |     |        |
| Die          |               |       | bes<br>Epimo |      |       |       |            |      |           |            |     |      |      |            |      |      |     |             |    |     | 489    |
|              |               |       |              |      |       |       |            |      | L         | X I        | I.  |      |      |            |      |      |     |             |    |     |        |
| Der          | ame           | ite S | Eheil        | bee  | 8     | au    | ſt.        |      |           |            |     |      |      |            |      |      |     |             |    |     | 499    |

# Weihe.

# Meine Berrn!

Daß Borlefungen über Gothe auf Deutschen Universitäten gehalten werben, bas gehört schon zur akademischen Tagesorb-Die Fausttragobie namentlich ist gewißermaßen zum Universitätsbrama geworden. Auch bei uns ist sie schon seit Sahren ein conftantes Element bes Lectionskataloges gewesen. Mein auch andere Productionen Göthe's find bei uns zum Gegenstand bes Vortrags gemacht. Ich erinnere z. B. an bie Vorträge bes Herrn Dr. Rupp über bie natürliche Tochter. Unser Vornehmen bedarf also in Rudficht auf Gothe ober bie Wabemie weber einer Entschuldigung noch einer Rechtfertigung. Es ist über beide erhaben. Ich selbst jedoch könnte ber letteren bedürfen in Betreff bes Unterfangens, ben gangen Gothe forme lich in vier Stunden wöchentlich, wie ein gewöhnliches Collegium, zu behandeln, benn man ift gemeint, folche literarische Borlesungen sich nur als Extragenüsse in Rebenstumben, einmal, groeimal die Woche zu erlauben. Hierauf entgegne ich. daß jett, nachdem so viel monographische Arbeiten vorangegangen, bie Beit gefommen ift. Bothe als Banges zu erfennen und feine einzelnen Berte ale bie verschiebenen Stufen feiner Entwidelung; - eine Aufgabe, welche

nicht in so flüchtigen Erörterungen weniger Stunden auch nur annäherungsweise gelös't werden kann. Die Zeit eines ästhetischen Sydaritismus ist für uns vorüber. Die Besichäftigung mit der Kunst darf nicht mehr eine bloße Befriesdigung unseres Geschmackes sein. Wir müssen einen höhern Standpunct, einen universell philosophischen, einnehmen. Gervinus, am Schluß seiner Geschichte unserer Nationalliteratur, wirft es uns Deutschen vor, daß wir zu sehr dem ästhetischen Müßigang uns hingaben und sordert von uns größere Allseitigkeit, thatkräftigeres Eingreisen in die Gestaltung der Wirklichseit. Kann etwas beredtsamer sein, als ein solches Resultat der Geschichte unserer Bildung aus dem Munde eines solchen Historisers?

Mir Dentiche find tein Staat, tanm eine Nation. Für unsere Bilbung find nicht sowohl Kürften. Staatsmanner und Kelbheren bie Magiftabe, als vielmehr unfere Runftler, Dichter und Philosophen. Die Ration ist einmal in viele Stämme und Staaten zerspalten, beren politische Geschichte auseinanden geht. Jubem ber Preuße, ber Brenbenburger fich an Friedrich ben 3weiten erinnert, tann ber Würtemberger bies nicht chenfo. Er gebenkt bes Herzogs Ulrich. Der Baier, ber Sachse wieber eines andern u. f. f. Wie gang anders 3. B. ber Franzofe, ber mit feinem erften Frang, mit feinem vierten Seinrich, wit seinem vierzehnten Ludwig, sogleich eine ganz bestimmte Charafteriftit seiner gamen Ration ausbruckt. Wir baben teine fürstliche Dynastieen, welche und die Geschichte ber Dentschen Nation überhaupt reflectirien. An ihre Stelle treien bei und bie Helben ber Intelligenz. Wir orientien und an einem Enther, Hutten, Replet, Berber, Schiller, Bestalaui, Fichte u. f. m.

Politifch genommen ift bies ein Mangel. Mu nationaler Eutschiebenheit ftehen wir bem Selbstgeficht bes Englinders

ves Franzosen, sa sogar des Russen nach. Der tiesere Grund bieser Schwäche ist aber die Individualität der Deutschen, welche es nicht zu solcher Einheit kommen läßt, als sene romanischen Bölker durch ihre Verfassung, als die Russen durch den Absolutismus des Gaarenthums bestigen. Die Individualität isolirt den Deutschen vom Deutschen. Göthe demerkt einmal von unserer Zeit, daß wir und selbst in Vereinen trennen. Zeder will selbst prüsen, selbst urtheilen. Daher dei und so oft eine allgemeine Erregung letlich nur in eine Literatur auslänft. Haben wir eine neue Erscheinung begriffen, haben wir unser Urtheil drucken lassen, dann sind wir ruhig. Sohaben wir seht eine Rongeliteratur, eine Gustav Abolph»Verseinssliteratur u. dyl. m.

Worin wir aber aus der Mannigsaltigkeit der Individuatissumgen und wirklich vereinigen, das ist eben der Eulins
der Männer, welche wir als die Repräsentanten unserer Bisdung anzusehen haben. Für ihn hört der Unterschied der Namensdisserenzen auf; in ihm stimmt der Schwade mit dem Westphalen, der Sachse mit dem Baier, der Preuse mit dem Bestphalen, der Sachse mit dem Baier, der Preuse mit dem Destreicher überein. Solch' ein Band der Nation, und zwar eines der stärksen, ist auch Göthe. Und indem wir und seiner erinnern, sernen wir zugleich die Geschichte der Nation selber kennen. Dies Bewußisein aber über seine Geschichte, die Einstat in den Proces, wie man, was man ist, geworden ist,
das erst ist wahrhaste Bildung, nicht zene Summe socialer Fertigseiten und eingelernter Restexionen allgemeiner Berstänbigkeit, welche oft so benamst wird.

Ein Mensch, ber von einer Nation als ihr plastisches Abbild anerkannt wird, ist an sich selbst und in seinen Werken ein allgemein geltender Typus. Wenn wir eiwas Göthe'sch nennen, so verbinden wir mit dieser Bezeichnung eine gang bestimmte Anschauung. Eben so wenn wir sagen: ein Wersther, ein Faust, eine Philine — so sind das Typen, welche den Rang allgemeiner Begriffe einnehmen, eine poetische Ideenungthologie. Ja, viele Aeußerungen Göthe's sind sprichwörtlich geworden und haben in der lebendigen Tradition eine epische Existenz empfangen.

Durch solche Allgemeinheit ift ber Einzelne groß. schon richtig, daß in einer Zeit viele Andere abnlich empfinden, ähnlich benken und produciren. Es sind die wahlverwandten Geister. Es sind die nothwendigen Sympathieen einer sich vollziehenden Culturfrisis. Allein zwischen bem, was solche Geifter find und leiften, und awischen bem großen Manne ift bennoch ein absoluter Unterschied. Ihre Broductionen find beis nahe ebenso - und bies Beinahe ift boch eben wieber bas, was uns fie zurückseten läßt. So wenig scheint, was ihneu noch zur Vollendung fehlt — und boch, dies Wenige, der nie aufgehende Rest ber geringeren Ratur, ift Alles. Zwischen ihren allerdings analogen Producten und benen des Meisters hat ber Genius, ber gottgegebene, eine Kluft aufgerichtet. Der große Mann kann freilich auch bas Geringe, bas Mittelma-Bige hervorbringen, allein nicht umgekehrt kann ber Mittelmäsige auch bas Sohe, Große, Geniale produciren. Sophistif fonnte leugnen, bag ein Großtophta, ein Burgergeneral, bie Aufgeregten u. f. f. in Berbaltnis zu Göthe's Genie Mittelmäßigkeiten seien. Gewiß. Allein burch ste ist Göthe auch nicht Göthe.

Indem wir uns nun diesen Dichter zum Gegenstand umserer Betrachtung machen, schließen wir sosort zwei Manieren
bes literarischen Bersahrens aus, von benen auch Göthe viel
zu leiden gehabt hat. Die eine ist das Urgiren einzelner
Stellen in Göthe's Werken, die andere das Bergleichen

mit andern Werken. Die einzelne Stelle hat ihren mahren Sinn nur im Zusammenhang aller. Sie ift, was fie sein foll, nur im bialektischen Fluffe, in ber lebendigen Bewegung. Durch ein erclusives Bremiren wird ste aber bald zu hoch, bald zu niedrig angeschlagen. Ihre Bebeutung wird über Gebühr bald erweitert, bald verengt. Eine solche Atomistif, welche den Beweis für ben Begriff eines Runftwerks aus bem Saften an Einzelstellen, besonders ben sogenannten schönen, zu Stammbuchverseleien beliebten, führt, muß natürlich unter uns liegen. Sie widerspricht aller philosophischen Auffassung. Die andere Manier bes Barallelistrens thut bas Entgegengesette. Stellenjägerei entnimmt ihre dicta probantia ber Sache felbft: bie Vergleichung geht aus ihr heraus und bezieht fie auf eine andere. Welche andere bies sei, ift zunächst unbestimmt und hangt von ber Willfur bes vergleichenben Subjectes ab. ber für die Qualität noch für die Quantität ber Objecte ist ber comparativen Analyse eine Grenze gegeben. Wollte die Bergleichung im Sinn ber comparativen Naturmiffenschaft verfahren, so mußte sie jur Geschichte bes Objects werden und seine rudwärtsliegenden Voraussetzungen entwideln. bie gewöhnliche Weise ist ein Herausgreifen anderer Objecte. welche bemienigen, bem es gilt, wie ein Spiegel vorgehalten werben, wobei es benn natürlich ist, daß dasselbe in einem Hoblspiegel sich anders ausnimmt, als in einem Klachspiegel. Nehmen wir & B. Gothe's hermann und Dorothea, fo bieten sich alle Epen zum Bergleich. Ich kann bie Obyssee, ben Ariosto, die Luistade, die Ribelungen und so fort bis zu Boffens Luife heranziehen, hier eine Uebereinstimmung, bort eine Abweichung, hier ein Uebertreffen, bort ein Buruchleiben bemerken. Gervinus liebt biese Manier vorzüglich. Meine Herrn, so hoch ich die Verbienste bieses Mannes um die

Geschichte unserer Literatur schäpe, so muß ich boch unumwunben gestehen, daß sein stetes Parallelistren, seine Auswanderungssucht aus dem Object in alle vier Weltgegenden, ein Mangel bei ihm ist. Er entbehrt einer sichern philosophischen Grundlage für seine Beurtheilung und will nun als ein geistreicher Mann durch die Vergleichung sich vor Einseitigkeit schüpen.

Es ist ein Unterschied awischen bem gemuthvollen Benie-Ben eines Runftwerks und awischen seinem Begreifen, worin ber Genug zu einem felbstbewußten wirb. Die Philosophie wird oft beschuldigt, ber Runft Intentionen unterzuschieben, ihr einen Gehalt zu vindiciren woran ber Dichter gar nicht gebacht habe. Göthe felbst scherzte: "Im Auslegen seib munter; legt ihr nicht aus, so legt was unter." Das Produciren ift auch in bem Sinn eines klaren und absichtlichen, verftanbigen Bewußtseins bei bem Künftler nicht nur nicht nothwendig, es ift bei ihm ummöglich. Denn ber Dichter, meine herrn, producirt gwar mit vollkommener Besonnenheit, allein als ein ahnungevoller Menich. Ratur und Geschichte. Himmel und Erbe, find in ihm auf ursprüngliche Weise vermählt. Die Harmonie bes Universums ift ihm eingeboren. Aus dem eigenen Busen heraus erganzt er bas Kragmentarische ber Erscheinungen, integrirt er bie Offenbarung ihres öffentlich geheimen Sinnes, loft er, ber von ben Musen aeliebte Bögling, bas Rathsel ber Welt. Gothe selbst nannte bies Ahnungsvolle im Dichter bas Damonische und schrieb solches Uebergreifen über die Masse bes Ginzelnen, ben intuitiven Tact, ber mit Sicherheit burch alle endliche Wirrnis ohne mühsame Resterion hindurchschreitet, überhaupt bem providentiellen Menschen, namentlich auch Rapoleon und Byron au. Der Dichter ift insofern in seiner höchsten Thatiakeit vaffiv und Gothe felbft hat von fich gesagt, daß alle seine Werke

Belegenheitsgebichte feien, indem er einer wirklichen Erregung seines eigensten Menschen fich barin zu entäußern suchte. Freilich ift ihm diese Confession übel genug bekommen. Wolfgang Mengel bewies bem Bolfgang Gothe, baf er als ein bloßes Talent mit bem Zeitgeifte ftets nur gebuhlt habe, ftets nur bas gefällige Echo feiner Wanbelungen gewefen fei. Ein großer Mann, fagt Hegel, verdammt die Anderen, ihn zu erplis ciren. Wenn nun die Philosophie sich für das wahrhafte Otgan ber Interpretation ber Boefie balt, so ift fie bies nur traft ihres Gegenfages, nämlich nichts für fich anzuerkennen, was nicht zur Deutlichkeit bes Begriffs, zur Bestimmiheit bes reinen Selbstbewußtseins berausgeset ift. Der Runftler fann burch die ihm selbst verborgen in ihm waltende Macht des Genius wirklich oft mehr geben, als ihm felbst unmittelbar gegenwärtig ift; er fann, nach Gothe's eigenem Ausbrud, Bieles in feine Werte hineingebeimniffen. Das Geschäft ber Philosophie aber muß es sein, ben ibeellen Gehalt ber Poeffe und die Rothwendigkeit seiner Form zu klarem Bewußtsein zu entwickeln. Bei einem Dichter wie Gothe braucht die Eregese nicht beforgt zu fein, ihm zu viel bes Guten zuzutrauen.

# Der jetige Standpunct der Kritik als ein Refultat der ihm vorangegangenen.

Die jebige Rritik ift felbst durch die Geschichte ber Kritik bebinat. Gothe hat mit seinen eigenen Metamorphosen auch einen großen Wechsel ber Kritik erfahren, einen um fo gro-Beren, je langer er lebte. Rach Schleiermacher's Ethik find langlebige Menschen und Geschlechter eo ipso aristo-Fratische und insofern mar Gothe ein Aristofrat. Die Rritif. welche ihn begleitete, war in ihrem Lob und Tabel meift gleich ftark, bei ben Broductiven, wie bei ben Sterilen. Wir berühren fie hier nur insoweit, als für ben Begriff unseres beutigen Standpunctes nothwendig ift und burfen hierbei bas Meiste ber Thatsachen als hinlänglich bekannt voraussetzen. Wir nehmen auch vorweg an, daß über die Hauptperioden der Gothe'schen Entwickelung faum ein Streit stattfinden konne, indem der Unterschied einer naturalistischen, idealistischen und eklektisch universellen Beriode zu sehr auf ber hand liegt, wennaleich über die Detailbestimmungen ihres Verlaufs verschiedene Meinungen herrschen können. Die Kritik ift ber Proces bes Begreifens, bes felbfibewußten Affimilirens und hat ben Schlangenhäutungen bes Dichters, wie er felbst feine Wandlungen nannte, folgen muffen.

Göthe hat sich in ben Gesprächen mit Edermann einmal selbst sehr aussührlich über die verschiedenen Rategorien geäußert, worin er seine Gegner eintheile, nämlich erstens in Gegner aus Dummheit; diesen, die ihn nicht verständen oder gar nicht kennten, vergebe er, weil sie nicht wüßten, was sie thäten. Zweitens in Gegner, die es aus Reid seien und die

fofort, als es ihm elend erginge, anders über ihn urtheilen wurben. Drittens in Gegner, bie aus Mangel an Succes seine Reiber geworden waren und es ihm, daß er fie verbunkelt, nicht vergeben konnten. Biertens in Gegner aus Gründen, die in der That, da er als ein Mensch wirklich auch Kehler und Schwächen habe, mit Kug tabelten. Da es ihm jeboch stets Ernst gewesen und er sich um ein redliches Kortichreiten bemüht habe, so sei er gewöhnlich schon meilenweit von dem Rieck, wo fein Gegner ihn getroffen, fort gewesen. Enblich fünftens in Gegner aus Berschiebenheit ber Denfungeweise und ber Darftellung. Wenn man nun bebenke, daß nicht einmal zwei Blätter an bemfelben Baum fich einander gleich seien, so müsse er sich eigentlich wundern, nicht noch mehr Gegner gehabt zu haben, zumal er, ben fubjectiven Richtungen seiner Zeit gegenüber, ftets auf die Sache gegangen fei.

So urtheilte der alte Göthe. Der junge Göthe war anfänglich ein Gegenstaud der persönlichen, leidenschaftlichen Bewunderung. Die Deutsche Literatur hatte sich so ausgenüchtert und sich so sehr dem Gallicanischen Formalismus hingegeben, daß das größte Bedürfniß nach einer tieseren Anschaumng, nach einem frischeren Leben rege geworden. Göthe hatte früh im elterlichen Hause den Französismus kennen gelernt. Seine ersten Bersuche waren darin befangen. Die Laune des Bersliedten und die Mitschuldigen zeigen dies hinlänglich und noch neulich hat Dr. Schöll Fragmente der Uederschung von Corneille's Menteur mitgetheilt, welche nach seiner Conjectur Göthe wahrscheinlich Gellert zum Corrigiren gegeben. Allein bald erwachte Göthe's Natur mit immer größerer Klascheit. Es gährte in ihm und in diesem Triebe war er eine Erscheinung, welche durch ühr bloßes Dasein ihre Zeitgenossen

bezauberte. Er wurde bas Ibeal ber nach bem Titel eines Rlinger'ichen Studes fo genaunten Sturms und Drangs periode. Er war, wie man fich als Schmeichelei ausbruckte. ein Rerl ober ein Mensch, ber rudfichtelos seiner Bilbung lebte. Strafburg war die Universität, an welche sich die vornehmften Erinnerungen biefer Beit fnupfen. Bagner, felbft ein Strafburger, Klinger, ein Frankfurter, Leng, ein Bienländer, waren besonders die Thursusschwinger ber literarischen Jugend, welche Rraft, Ratur, Leibenfchaft forberte. Chates. peare war im Gegenfat zu ben früher verehrten Franzöfilchen Meistern ihr classischer Boet und Gothe follte ein Deutscher Shakespeare werben, eine Erwartung, bie er nothwenbiger Weise täuschen mußte, ba bie Deutschen keine Engländer find und unsere Zeit ganz andere Brobleme ftellt, als die Zeit Elisabeths. Gothe kam über bie Excentricitat burch Arbeit an fich felbst hinaus, während Wagner an Wunderlichkeit, Rlinger an froftiger Bitterfeit, Leng, ber Ungludliche, an irrfinniger Entzweiung frankten. Der lettere, glaube ich, bat bas eigenthümliche Wefen ber bamaligen Literaturzuftanbe am Treuesten geschildert in einem kleinen Drama, pandaemonium germanicum, bas Sie im britten Banbe ber von Tief herausgegebenen Leng'schen Schriften finden und worin Leng gern Arm in Arm mit Gothe brüberlich bie Wege zum Parnaß wandeln möchte.

Diese ersten Stimmen über Göthe können wir die enthussiasstische Kritik nennen. Ihre Kehrseite war der Aerger des Berstandes an den Kreuz- und Quersprüngen der Geniallisit, der Wunsch der traditionellen Bildung, in dem Maaßihrer gewohnten Schranken zu bleiben. Diese auf Regel und Ordnung dringende Kritik ward vorzüglich von der Allgemeinen Deutschen Bibliothek vertreten, welche, was in den von

Ricolai, Abbi. Menbelefobn, Leffing berausgegebenen Literaturbriefen für einen beffern Gefchmad angebahnt mar, allmälig in's Triviale austraten. Die Gottinger Anzeigen verhielten fich fast gang ftill, allerdings bie befte Art, fich nicht zu compromittiren. Bei bem Gos bemerkten fie nur. baß bie wirkliche Geschichte benn boch von ber Dichtung abweiche. Erft Ende der achtziger Jahre außerten fie fich bestimmter über Claviao: 1787 vertraute die Revaction bem jungen A. B. Schlegel eine Anzeige von ber erften Sammlung ber Götheschen Werke, welche Sie in Oppermanns Schrift über bie Göttinger Gelehrten Anzeigen zum Theil abgebruckt finden und die für Gothe gunftig lautet. Die antigeniale Allgemeine Deutsche Bibliothek war übrigens nicht in bem Grabe feindselig und meinschtig, als man es aus manchen Aeuserungen Gothe's und aus bem Umftanbe foliegen konnte, bag noch Fichte gegen Rikolai als ben Geranten ber Bibliothek eine Streitschrift unter bem Titel erließ: Leben und sonberbare Meinungen Kr. Ricolai's, worüber Ricolai als Buchbanbler Herrn von Cotta als Berleger ben Borwurf machte, ein Basquill auf ihn verbreitet zu haben. Stahr in der Einleitung zu ben von ihm berausgegebenen Schriften Merks bat hierüber fich naber ausgelaffen und ben Apologeten ber Berliner Kritif gemacht. Gothe war auf Nicolai wohl besonders wegen der Kortsebung erbittert, welche biefer von feinem Berther gemacht und benfelben mit einer voll Suhnerblut gefüllten Biftole fich nur jum Schein hatte erschießen laffen. Diese burledt philistrose Correc tur seiner Dichtung trug er ihm nach und geißelte ihn im Intermezzo ber Waldpurgisnacht als Proftophantasmiften. Aber ber Einfall Nicolai's ift nicht untergegangen. Im Juli und August bes verwichenen Sommers war bas Zugftud bes Baubevilletheaters in Baris ein fehr thränenweiches Drama

Charlotte, was die Franzosen höchlich bewunderten und die craffesten Sentimentalitäten barin beifälligft beklaschten. Bothe tritt felbst barin auf. Er hat seinen Roman Werther als feiner psinchologischer Beobachter in Lottens Saufe grichrieben. Ein Buchhandler bietet zu wenig bafür und so gibt er bas Manuscript bem Werther au lefen, ihn von seiner Krankheit au bei-Ien. Diefer lieft nur einige Seiten vom Enbe, fturzt auf feine Stube eine Treppe hinauf — und erschießt fich. Wenigstens Charlotte findet ihn jedoch nur angeschoffen, pflegt knallt es. thn ein Jahr auf's Treueste, gibt ihre Verbindung mit Albert auf und heirathet ihn. Unterbeffen aber hat Gothe, ber gar nicht wieder zum Vorschein kommt, seinen Roman boch berausgegeben und ein Fraulein nach ber Lecture bes Buch's fich in Werther verliebt, diefer auch ihre Reigung erwiedert. Durch zufällige Kreuzungen entbeckt bies Charlotte und ber Monsieur Werthere, ber gegen fie schon gang unausstehlich sich benommen, schwankt nun zwischen ber alten Geliebten, bie fich ihm opferte und die ihm langweilig geworben, und bem jungen, sehr noblen Fräulein. Charlotte geht unter und flirbt an ben Stufen berfelben fatalistischen Treppe, welche sie einft, Werther zu retten, hinaufgestürmt war. Werthere ringt bie Hande und ber verständige Albert antwortet bem Berzweifelnben auf bie Frage, was ihm benn nun bleibe? sehr tieffinnig: le souvenir. Der Borhang fällt.

Sie sehen, meine Herrn, die Franzosen haben aus der Lotte einen weiblichen Werther gemacht.

Doch zurud zur Geschichte ber Kritif. Als eine Mitte zwischen bem Ertrem ber geniesuchtigen Bergötterung, welche Göthen nach seinem eigenen Ausspruch zu einem ftinkenben Rarren machte, und zwischen ber Berstandesmäkelei, welche ihm Räsigung predigte, können wir die Urtheile ber Rän-

ner ansehen, die seine Größe frühzeitig erkannten, ihn in selnen Fehlern nicht schonten, aber steis Größeres von ihm erwarteten. Das waren Merk, Herder, Wieland und der Ferzog August von Weimar. Wir sinden die Urtheile dieser Männer für jene naturalistische Periode in dem von Wagner herausgegebenen Brieswechsel Merks ziemlich beisammen. Sie gehören zu den ehrenvollsten Zeugnissen, welche Göthe aufzuweisen hat.

Seine zweite Periode war die idealistische. Es kam in ihr nicht mehr auf einen gleichsam persönlichen Gehalt an, dessen Manisestiren revolutionirend wirkte, sondern auf Erreichung der höchsten Schönheit, auf die absolute Bereinigung des Inhaltes mit der Form. Die Kritik wurde hier von der Production zu sich herausgehoben. Sie mußte selbst idealistisch werden. Göthe fand von ihr seine gerechteste Würdigung. Als Repräsentanten dieses Standpunctes nenne ich Wilhelm v. Humboldt und Schiller.

Allein das Maaß, welches Göthe in den Werken dieser Periode zeigte, befriedigte die nicht, welche eben seine frühere Weise liebten, wie er als ein Apollinischer Jüngling heraufzgeschritten, und auch die nicht, welche jetzt, nach der Französsischen Revolution, durch die Poesse noch andere, als ästhertische Bedürfnisse, stillen wollten. Es entstand in den Gesmüthern, welche den Untergang von Staat und Kirche vor sich erblickten, welche den Riesen Napoleon nach und nach zum Weltherrscher heranwachsen sahen, eine unruhige Sehnsucht nach einer besseren Zeit, als die Gegenwart ihnen zu dieten vermochte. Man warf sich, dieser auszuweichen, dalb in die äußerste Vergangenheit zurück; man wurde mittelaltrig; oder man stützte sich in eine ganz unbestimmte Zusunft hinaus, in einem Wilkstraum die Fesseln, unter denen wir schmachteten, zu

vergeffen. Balb war es Werner's in unterirbifden Kluften magifch ftrahlender Rarfuntelftein, bald war es Rovalis blaue Blume, nach welcher bie Sehnfucht binbammerte. Selbst ber traftige Beinrich v. Kleist ließ seinen Prinzen v. homburg mitten in ber Schlacht bei Fehrbellin fomnambni Diefer Stimmung waren Gothe's Ibealgebilde au werben. bestimmt; sie erschienen ihr wie Marmorstatuen ber autiken Götter, schon aber kalt und es bilbete fich eine huperrs mantische Kritif aus, die Gothe als ju profaisch, ju undichterisch und gemuthlos verwarf. Als ben, welcher zuerst bie fen Ton anschlug, nenne ich harbenberg felbft; in feinen Fragmenten schilt er Wilhelm Meifter's Lehrjahre ein Evangelium ber Dekonomie und betrachtet Bothe's Broduciren. wie bas Kabriciren bes Englischen Webgewoodgeschirrs. welches, die Anmuth anisfer Formen tragend, boch nur zu Imeden gemeiner Ruplichkeit bestimmt ift.

Auch dieser Gegensatz der Amerkennung des Göthe'schen Ibealismus und der Verwerfung eben desselben als eines Abfalls von der wahren Poeste fand eine gewisse Ausgleichung bei denjenigen, welche, den Juhalt der Göthe'schen Productionen relativ als unpoetisch preis gebend, um so mehr die Schönheit der Darstellung hervorhoben und, als philosophisch begeisterte, wegen ihrer Nachahmung der Form am Füglichsten Göthe'sche Stylisten geheißen werden könnten. Das unter diesen Barnhagen von Euse den ehrenwerthesten Platz einnimmt, ist wohl eine zweisellose Thatsache. Hür das Begreisen des Inhalts ist besonders Schubarth zu nennen.

Diese zweite Periode gewährte unstreitig dem Götheschen Berdienst die reinste kritische Freude, denn in der britten, in der seines eklektischen Universalismus, mußte er sich daran gewöhnen, von Jahr zu Jahr härtere Angrisse zu ersahren.

Der Uebergang zu benfelben ward durch die Apotheose gemacht, welche ihm die Bequemen bereiteten. Beil Gothe überall bas Maashalten einschärfte, weil er überall bie heitere Seite der Dinge hervorzukehren bemühet war und fich eine nach Außen hin burchaus wurdige Eristenz geschaffen hatte, so fing man in gewiffen Kreisen an, ihn als bas Dufter eines Lebemanns comme il faut, als eines flugen Bie tuofen ber Benugtunft zu feiern. Die Bothe'fche Behaglichkeit ward ein Zustand, beffen Biele fich gern erfreut hatten, ohne bie Arbeit, bie fie ihn gekoftet. Gothe ward jum Olympier gemacht, ber boch oben im wolfenlosen Aether throne, beffen Stirn die Rungel bes Berbruffes, beffen Auge die Thrane des Schmerzes, bessen herz bas Bochen ber . Sorge und Roth nicht kenne. Dies falfche Bild eines fitills den Indifferentismus schoben viele Frivole vor, ihren schleche ten Opitmismus burch eine große Auctorität zu beschönigen. Göthe selbst, meine Herren, war von einem folchen weit entfernt. Er hat eingestanden, daß er in seinem langen Leben, Alles in Allem gerechnet, etwa sechs Wochen bas gewesen sei, was man einen gludlichen Menschen nennen könne. Auf feinem kleinen Zimmer in er ohne alle Oftentation unausgeset fleißig gewesen. Bon bem Lurus moberner Arbeitscabinette, wie bas eines Thiers, wußte er nichts. Sein raftloses Arbeiten, feine Gebichte felbst eben beweisen, wie große Unruhe in ihm geherrscht, wie sehr er fleis agitirt gewefen und fich zur Einheit mit fich habe wieber herftellen muffen. hat es thm nicht vergeffen können, daß er, sich zu beschwichtigen, oft zu ben, ben momentanen Intereffen ber Gegenwart beterogensten Beschäftigungen floh, daß er, während im Sturm bes Bollerfampfes unfer Blut auf ben Schlachtfelbern bampfie, Chinefifche Gefchichte ftubirte. Betting fcon verbachte es

ihm, daß er nicht zur Zeit des Throlerkrieges auch einen Stutzen in die Hand nahm, die Franzosen von den Gleischer-wänden herunterpirschen zu helsen. Aber freilich kam dies in der That hyperromantische Anstinnen auch nur von einer Frau, die sich, dem gelieden Dichter gegenüber, selbst ein Kind nannte.

Genug, biese Auspreisung Göthe's als des größten Lesbenskunftlers, wie sie in Woltmann's Memoiren des Freisherrn von S—a ihre geistvollste, verführerischste Schilderung fand, mußte sich ihr Extrem erzeugen. Es trat, seit 1821, wo Pustkuchen Glanzow's salsche Wandersahre erschienen, gegen den Epikuräismus der Genießlinge ein Rigorismus der Kritik hervor, der in Menzel den moralischen, in Börne den politischen, in Henzel den moralischen Waasstad an Göthe legte.

#### III.

# Fortsetung. Der moralische Rigorismus.

Der moralische, politische und kirchliche Rigorismus beurtheilte Göthe'n wieder von Seiten des Inhalts. Der ursprüngliche, jugendliche Göthe fand deshald mehr Gunst bei ihm, als der spätere und er betrachtete den idealistisch gewordenen oft als einen Abfall von dem naturwüchsigen. Es ist nun schon richtig, daß an und für sich das wahrhaft Schöne mit dem wirklich Sittlichen nicht in Widerspruch stehen kann und daß daher dem Künstler zuzurusen ist: Trachte am ersten nach bem Reiche bes Schönen, so wird dir das Gute von selbst zufallen, denn wodurch der Künstler Künstler ist, das ist doch eben das Schöne. In diesem liegt der specifische Unterschied seiner Productionen von andern. Welche Wirkungen dieselben außerhalb dieser Sphäre haben können, das geht ihn zumächst nichts an. Noch weniger hat er zu verantworten, was die Einzelnen sich aus seinen Werken heraussaugen. Der moralische Rigorismus begeht an dem Künstler das Unrecht, sein Produciren mit einer moralischen Absicht in Verdindung zu bringen und seinen moralischen Wirkungen nachzuspüren. Er soll bessern, reinigen, erbauen. Die Kunst wird zum blosen Mittel der moralischen Pädagogis gemacht.

So verfuhr Mengel mit Gothe, in seinem Werf über bie Deutsche Literatur, nach der zweiten Auflage, am Ende bes britten Banbes. Alle Schwächen und Laster unserer Ration häufte er bem Dichterkönige auf, als fei er ihre Wurzel. Bereitwillig erkannte er sein großes Talent an und schien insofern gang gerecht zu fein. In ber Korm fei Gothe Meister und auch das Gewöhnlichste wisse er kraft seiner Darstellung interessant zu machen. Seine Sprache sei bezauhernb. Allein er sei boch nur ein Talent, unfähig, etwas zu erfinden. Rur einzukleiden verstehe er, in Ansehung des Gehaltes habe er wie ein Bandemchen steis ben gerade herrschenden Tenbenzen gehuldigt, sich zu ihrem gefügigen Interpreten gemacht und burch folche schmeichlerische Unterwürfigkeit unter bas Ephemere die Herrschaft über die Menge gewonnen. Gog und Egmont seien bem Shakespeare, Clavigo ber Emilie Galotti nachgeahmt. Werther sei eine bloße Covie ber Reuen Beloise und Gothe habe barin bem Genfer ben Rrang geraubt. Die volksliedsmäßigen Gebichte seien geradezu als Gigenthum usurpirte Volkslieber, wie ber Erlfönig und andere.

So foll Gothe als ein fraftloser Mensch erscheinen, ber nur bie Birtuofitat ber Form befige. Allein in Betreff meier Berte, bes Wilhelm Meister und bes Kauft, muß benn boch selbst Menzel Gothe's Originalität anerkennen, weshalb er bei ihnen fich wieber burch bie Anklage bes Inhalts racht, baß fie besonders unferer Jugend bie Selbstvergotterung eingeimpft und ihr bie Lieberlichkeit bes Don Juan als ein Ibeal hingestellt hatten. Menzel spricht so oft von bem Göthe'schen Don Juan, daß man glauben follte, biefer habe in der That einen solchen geschrieben. Wenn er aber behauptet, daß Gothe immer nur Anderen nacherfunden, daß er sich ber Zeit sebesmal nur accommodirt habe, so steht bem entgegen, daß Gothe weder die Revolution noch die Freiheitsfriege jum fofortigen Gegenstand ber Darftellung machte. Hier muß Menzel wieder mit einer andern moralischen Nieberträchtigkeit aushelfen. Er erflärt Gothe's Ruhe bei biefen Geschichtsstürmen für Feigheit, welche mit ber Bürgerlichkeit ber natürlichen Tochter und mit dem Epimenides bem eigentlis chen Act nachgehinkt fei. So habe Gothe auch Bog um seine Luise beneibet und geschwind Hermann und Dorothea gedichtet, wo benn ber Deutsche Spiegburger, Gothe'n im Schlafrod als ben seinigen anerkennend, ihm für immer sich ergeben habe.

Weil Göthe seine Form an Alles gehängt, so sei er in einen jämmersichen Pedantismus gerathen, in eine Wichtigsthuerei mit dem Kleinlichsten, Alltäglichsten. Aus Ehrsurcht vor sich selbst habe er auch dem winzigsten seiner Gedanken seidens Strümpse angezogen, ihn von dem Publicum, das er heimlich verachtet, bewundern zu lassen. So verfälscht Menzel einen der schönsten Züge in Göthe, keinen Moment seines Lesbens als gehaltlos vorüberzulassen. Wie jener Kömische Cässar sich den Wahlspruch gegeben hatte: nulla sine lines dies,

so wollte auch Göthe gern von Allem ein bestimmteres Re-Dieset tiefe horror vacui brachte bei ihm bas Fragmentarifiren bervor, ein bienenfleißiges Anbaufen unendlichen Bilbungsstoffs. Hätten wir nun nichts, als solche Aphorismen, so würde bas freilich beweisen, bag Gothe keine Productivität besessen. Allein wie sehr hat er nicht verstanben, folde Baufteine zu Tempeln zusammenzufugen, fie zu organischer Einheit zu aliebern. So ist ihm benn kein Borwurf daraus zu machen. Angesichts ber Größe seiner Broductionen können wir uns auch die Einsicht in die sie vorbereitenden kleinen Operationen abnnen. Es ist wieder nur ein Bedattismus anderer Art, fo großen Anftog baran zu nehmen. Börne hat den Briefwechsel zwischen Gbihe und Schiller Waffer in Likorglafern genannt. A. W. v. Schlegel hat ausgerechnet, wie viel Bogen in eben biefem Briefwechsel nur Billete enthalten, worin Einladungen zum Thee, zu einer Theaterfahrt, Sendung eines Buchs und bergl. Welch' ein Unglud! Wie viel Bavier wird bei und verberbt und nun follten einige Bogen für Gothe und Schiller zu viel sein? Weil biese es find, interessiren ums aber, ohne baß wir an ber Göthomanie zu leiben hatten, felbst jene kleinen Umftande. Für die Anschauung bes Verkehrs jener großen Geifter mochten wir auch die Billete nicht miffen.

Während Menzel nun heuchlerisch Göthe's Formmeisterschaft lobpreist, halt er sich durch seine motalische Schandung für den Zwang, den ihn jenes unvermeidliche Zugeständnist kostet, schalos. Er malt ihn als eine Kokette, welche zur Wollust und Grausamkeit noch die Eitelkeit geselle. Leffing sei in einer weibischen Zeit der Mann, Göthe in einer männlichen das Weib gewesen, wobel nur zu verwundern, wie denn wenn die Zest so männlich war, Göthe eine so greuliche Sitten-

verwüstung, als Menzel ihm zuschreibt, barin habe anrichten und die Jugend so mit Unzucht und Autotheismus vergiften konnen. Bas für eine elende Ration muffen wir sein, von Einem Autor uns fo knechten zu laffen! Doch folche Bibersprüche fümmern Menzel nicht. Göthe ist nach ihm ein Subtan, der von den Frauen fich nicht nur lieben läßt, sondern auch die Guten noch burch seine Launen auf das Unausstehlichste guält, ber seinen Genuß nicht in ber Romantik ritterlicher Aufopferung, fonbern in einer umgekehrten Ritter lichkeit findet. Es ift mahr, Gothe hat keine Tugendhelben gezeichnet. Rach Heiligen sucht man bei ihm vergebens. malt nicht Engel ober Teufel. Er gibt die Menschen als eine Mischung bes Guten und Bofen, wie fie wirklich find. Menzel, ber fehr mohl bas Unwoetische ber Richardson'ichen Weiß= und Schwarzfarberei kennt, muß beshalb auch hier fich bamit helfen, daß er Gothe anklagt, er habe feine sentimentalistrenden Weibmanner so liebenswürdig und ihre Bergeben fo scheinbar berechtigt geschildert, daß eben biefe Runft der Beschönigung bes Bofen bas Gefährlichste bei ber Lecture Go-Diese Angriffsmanier wurde bei Menzel stereotyp und eben so gegen bie G. Sand und Gustow angewendet, als gegen Göthe.

Sodann klagt er ihn an, sich seinem Bolk entzogen zu haben. Er setzt ihm das Bild eines unmittelbar auf die Massen wirkenden Bolksmannes entgegen, eine Composition von Jahn, Arndt und Blücher. Diesem Ideal gegenüber schilt er ihn als einen Feigling herunter, der nicht sich an die Spitze des Tugendbundes gestellt, der nicht, wie Theodor Körner, als Sänger den heiligen Streit mitgesochten habe. Diese Antithese ist ganz sinnlos. Was Göthe auch als Staatsmann für seine Nation gethan, das werden wir erst

beurtheilen können, wenn sein Briefwechsel mit bem Kernog August von Weimar einst gebruckt sein wird, benn Gothe hat an ben Staatsgeschäften einen wirklichen Antheil genom-Db Göthe in dieser Thätigkeit ober als freiwilliger Jäger bem Baterlande mehr genütt, ift wohl nicht schwer zu beantworten. Weil Gothe Minister gewesen, soll er nun auch wie ein kaltherziger Diplomat nur in egoistischen Berechnungen gelebt und, wie ein Moloch, alles frembe Leben in ben Flammen seiner Genußsucht sich haben verzehren laffen. Man follte sich boch wenigstens freuen, daß auch ein Deutscher Dichter einmal es weiter, als bis jum Hofrath bringt. Denn obwohl Tied einft ben Sofraih mit bem Banswurft gleich feste, so hat er boch bem Schickfal ber Hofrathlichkeit nicht entgeben können. Auch ber politische Rachtwächter Dingel ftabt ift nun Koniglich Burtembergischer Sofrath und Guskow, nunmehr als Dramaturg in Dresben angestellt, kann boch auch nicht umbin. Königlich Sachsticher Hofrath zu wer-Bon ben übrigen Nationen, namentlich von ben Engländern und Franzosen, sind wir gewohnt, daß ihre größten Minister auch zu ihren Schriftstellern gehören und so sollten wir Deutsche benn bei Gothe uns nicht an ber Excellenz fto-Ben und ihr ben Stern am Rod grieggramig benörgeln, vielmehr uns Glud zu folcher Coincidenz wunschen. Menzel vergerrt Gothe'n bis zur gemeinen Soflingsverworfenheit und fleht beshalb auch im Taffo nur ein Söflingsbekenntnig.

Die Religiosität Göthe's berührt Menzel nur von der moralischen Seite her, indem er ihm vorwirft, im Faust eine Eselsbrücke von der Erde zum himmel geschaffen und die katholische Ansicht der alten Bolkssage, welche durchaus für gewisse Sünden die Höllenstrase fordere, verlassen zu haben. Bei Göthe aber sei auch im himmel kein Mann. Ich bemerke jum Schluß bieser Schilderung der Menzel'schen Polemik, daß Strauß in seiner Streitschrift gegen Menzel, die mit ächt Lessing'scher Schärfe geschrieben ist, auch der Apologie Göthe's ein eigenes Capitel gewidmet hat. Uebrigens ist das ganze Menzel'sche Urtheil nur ein Breittreten des schon erwähnten hoperromantischen von Novalis, der ten künstlerischen Atheismus für das Wesen des Wilhelm Meister erklärte.

### IV.

#### Fortfegung.

## Der patriotische und pietistische Rigorismus.

Die Kategorie bes politischen Rigorismus war ber früberen Zeit bei uns als Norm für die Bedeutung eines öffentlich heraustretenden Mannes fremd. Erst seit der Revolution und den Freiheitsfriegen, noch genauer erst seit der Julirevolution, hat sie sich bei uns geltend gemacht. Gothe selbst mar fie fremb. Er, ber Sohn einer mercantilen Ariftofratie, er, ber Beamte eines kleinen Herzogthumes, er, ber Dichter, ber Alles von ber individuellen Seite aufnahm, konnte fich auf seine alten Tage nicht mehr in ben Feuereifer versegen, ber die Müngern zu beseelen anfing. Wenn ber Dichter, ein Tortaos. mit seinem Bolk in den Kampf ziehen kann, wer wollte sich nicht freuen? Aber wer wollte auch nicht so viel Gerechtigkeit haben, einzugestehen, daß für einen Deutschen Dichter es nicht leicht ist, sich patriotisch zu erzeigen, weil bie Zerspaltenheit Deutschlands bas Gefühl nirgendshin recht entschieden gravitiren, vielmehr bei einem versuchten Aufflug in's Unbestimmte

verschwimmen läßt. Sollte Gothe einen Herwoglich Weimar's fchen Batriotismus befingen? Das ware lächerlich gewesen. Emen allgemein Deutschen? Bo war diese Allgemeinheit? Das alte heilige Römische Reich war untergegangen; die Keinen Deutschen Staaten waren im Rheinbund zusammengefaßt; Breußen und Destreich gingen in ihren Tenbenzen weit auseinander. Ueberbem laftete die Herrschaft Rapoleons schwer auf Deutschland. Wir find jest gewohnt, ihm im Zauberlicht feiner Großthaten zu feben, allein wir burfen über ber Bewunderung seines Genie's und Charafters nicht so weit gehen, die Despotie ignoriren zu wollen, die er gegen uns genbt hat und welche jede Schrift, jeden Bers gegen ihn mit bem Tode bebrohete, wie ber Buchhändler Palm ihn wirklich erlitt. Wie Napoteon gegen bas Englische Ausland eine Coutinentalsperre eingerichtet hatte, so in den von ihm beherrschten Länbern eine Gebankensperre, berentwegen auch die Deutschen Unis versitäten ihm ein besonderer Dorn im Auge waren. Man macht beshalb für Göthe Boranssehungen, bie bamals gar nicht existirten. Für seine bichterische Sinnesort if wohl in Beireff Napoleons am Bezeichnenbsten, was er von seiner Kindheit ergablt. In Folge ber Schlesischen Kriege sei man in felnem Hause gut Preußisch gesinnt gewesen. Doch eben biesen Ausbrud nimmt er fogieich jurud und meint, er muffe richtiger fagen, Frigifch, benn es fet bie Berfonlichkeit bes. großen Rönigs gewesen, ber man einen fo lebhaften Antheil geschenkt habe. Man hat Göthe seine Unterredung mit Napoleon zum Borwurf gemacht. Konnte er sich ihr entziehn? Haben nicht fämmtliche Dentsche Kürffen damals mit Napoleon auch Unterredungen gehabt? Haben sie nicht zu Dresben, bei Eröffmung, bes Feldzugs gegen Rufland, schaarenweis in feinem Borzimmer geftunden, ihm aufzuwarten? Dufte man baher nicht, nach jener Polemik gegen Göthe, sie noch vielmehr bes Unpatriotismus zeihen? Es kommt in solchen Fällen barauf an, wie man sich benimmt, was man spricht. Göthe selbst hat uns eine Relation über seine Unterhaltung mit bem Kaiser hinterlassen. Es kommt barin nichts vor, bas nicht beider würdig wäre. Rapoleon empfing Göthe'n mit dem aus seinem Munde gewiß bedeutenden Ausruf: Vous êtez un homme! Dann warf sich das Gespräch besonders auf den Werther, den Rapoleon sehr gut kaunte und den er selbst in Aesgypten unter seinen Büchern mit sich geführt hatte.

Wir wollen nicht, Göthe als Deutschgesinnten Mann zu vertheidigen, und auf die Citation einzelner Berse einlassen, benn sonst könnten wir sehr wohl vor allen den Schluß von Hermann-und Dorothea anführen. Wir fragen nur, hat er jemals sein Bolk verläugnet? Läßt sich eine Handlung von ihm anführen, die als eine Berrätherei unserer Ration erschiene?

Börne, zuerst im Tagebuch, welches ber achte Band seiner Schriften enthält, dann auch in den Pariser Briefen, hat den Borwurf des Unpatriotismus tiefer in's Politische hineingezogen. Er sah sehr wohl ein, daß Göthe nicht eine zweite Auslage Klopstod's werden konnte, dessen abstract Germanische oder, wenn Sie wollen, Scandinavische Odenpoesie viel zu aristofraussch war, auf das Bolf nach allen Ständen, Bildungs und Altersstufen zu wirken, wie der warme Herzschlag des ächten Volksliedes es thun soll. Börne, ebenfalls ein Frankfurter, muthete dem Geheimderath von Göthe nicht zu, als Barde vor dem Heer zu ziehen. Allein er forderte von dem Dichterminister politische Thaten. Er trug es ihm zeitlebens nach, daß er für sich und seine Erben bei dem Deutschen Bunde ein Privilezium gegen den Rachdruck erbeten, da doch der Rachdruck seine Werke immer weiter verbreitet has

ben, für die Bildung ber Ration mithin ein Bortheil, für ben Ruhm bes Dichters ein Glud gewesen sein wurde. Er meinte, Gothe habe ftatt eines folden Egoismus bie Breffreiheit fordern muffen; ihm wurde man sie nicht abgeschlagen haben. Meine Herrn, diese Vorstellung einer Allmacht Gothe's als eines Deutschen Geisteskaisers ober als eines politischen Drpheus, ber unsere Diplomaten burch seine Musik nach Willkur hätte bandigen können, halte ich für eine reine Mufton. alle, meine herrn, hoffe ich, find in dem Wunsch nach Presfreiheit einstimmig, allein noch immer waltet ber Kampf um biefelbe. Die Verhältniffe, welche biefen bedingen, waren bem Staatsmann Göthe wohl fo klar, daß er die Dhnmacht eines berartigen Bostulates nur zu wohl begriff. Der Bitte eines Einzelnen hatten bie Kurften gewähren follen, mas fie bem Jahrelang burch bie Stänbeversammlungen wiederholten Dringen ber Bolfer versagten? Welche Kurgsichtigkeit!

Börne in seiner an sich eblen Begeisterung vermischte bie Begriffe bes nationalen Patriotismus und der Idee der Freisheit überhaupt. Der erstere kann für den wahren Dichter nicht blos darin bestehen, daß er den empirischen Particularismus der Sitte abschildert, wodurch ein Bolf von andern sich unterscheidet. Er muß innerhalb der nationellen Eigenthümslichseit das allgemein Menschliche, Ewige zur Darstellung bringen. Das Element, wodurch er sich als Rationaldichter ausweiset, ist die Sprache selbst. Wuste doch Fichte in seinen Reden an die Deutsche Nation auch nichts Besseres, als an die Eigenheit der Sprache zu appelliren. Die Deutsche Sprache sei eine Ursprache, die der Wälschen eine Mischiprache. Der Sieg der Deutschen über die Romanen liege schon in der Reinheit der Sprache garantirt. Wer wollte num läugnen, daß Göthe durch seine Dichtungen die Deutsche Sprache außer-

ordentlich gehoben und damit auch unfere Nationalität gefräftigt habe? Wenn man aber an Gothe ben Dichter ber That vermißt, wenn es in seinen Darftellungen an Selben fehlt, fo ift dies vollkommen wahr. Allein bas ift einmal feine Inbividualität. Er ift so. Er hat fich nicht geschaffen. Was bie Götter einer Individualität versagt haben, kann man anch vernünftiger Weise nicht von fibr fordern. Gewöhnlich wird in jener Beziehung Schiller über Gothe gesett. Es wird. wer ber Größere sei, hin und her gestritten, wogegen in ben Gesprächen mit Edermann Gothe felbst schon fehr richtig erinnert bat, wie man fich vielmehr freuen folle, baß überall zwei Rerle ba seien, über bie zu ftreiten fich lohne. Daß ber eine ein Dichter ber die Welt bewegenden That ward, während ber ambere fich mehr in die Dialektif des Gemuths vertiefte, war das nicht genng? Soll Alles zweimal geschehen? Borne freilich war auch mit Schiller nicht zufrieden. Auch ihm warf er vor, sein Bolk verachtet zu haben. Marquis Vosa erschien ihm als ein zahmer Bfarrer, ber in ber Soble bes Tiegers schone Reben halte. Mit bem Iprannen muffe man nicht rechten, sonbern gegen ihn handeln. Auch den Tell mochte er nicht. Ein Heros ift bas nicht, ber hinterm Strauch hervor meuchlings seinen Keind erlegt, nicht Aug' in Aug' ihn nieberfampft.

Der britte Vorwurf, welchen ble rigoristische Kritte Göthe machte, war endlich ber bes Mangels an Religiosität ober richtiger an kirchlicher Orthoboxie, ein Vorwurf, ber bes greisticher Weise auch Vieles von der moralistrenden Menzeliade in sich ausnahm. Er brach nach dem Erscheinen des Göthes Schillerschen Briefwechsels 1830 und 1831 in der von Hengestenderz redigirten Evangelischen Kirchenzeitung los. Ich halte es für überschiffig, Ihnen, meine Herrn, die Tendenz dieses Blattes näher zu charakteristren. Es hat eine traurige Verühmt-

heit erlangt. Es gilt als Organ bes Deutschwrotestantischen Jesutionus. Seine Redaction ift, formell genommen, vortreff-Bei mäßigem Umfang verftebt es Thaifachen und Betrachtung unterhaltend abwechseln zu laffen und gerade seine zelotischken Artikel sind gewöhnlich nicht ohne Geist, ja nicht ohne Wit geschrieben. Dennoch ift es, bei ber Partei beliebt, bei ber Ration in Berachtung gesunken, weil es fich zur Guttlotine ber ebelften Renomben ber Deutschen in Rumst und Wif senschaft gemacht hat. Es beschuldigte Göthe und Schiller, nicht auf dem positiven Standpungt des kirchlichen Glaubens zu stehen. Meine Herrn, es hat mit diefer Anschuldigung recht. Die Aenberung selbst muß man frei laffen. Jener Brief wechsel zumal gab vielen Stoff, barzuthun, baß feine Urheber mit bem Buchstaben ber kirchlichen Dogmen keineswegs übereinstimmten, daß sie namentlich die Schrift vom Standpunct einer absolut freien Rritts auffaßten. Allein wie verfuhr bie Hengstenbergerin beim Aussprechen ihres Tabels? In einer persiden und brutaten Beise, welche ohne alle Bietat unsere Dichter schmähete und verkeperte. Belter schrieb an Gothe, er werbe fich in ber Rixchenzeitung recht artig herabgechris stelt finden. Mon begreift wohl den Ingrimm der Kirchenzeitung. Der Bietismus verfümmert ben Menschen alle Seiterfeit bes Ratur= und Runfigenuffes. In ber Gebrochenheit, in der Angst des Herzens ist ihm am wohlsten. We Anto nomie des Geistes und Willens ist ihm zuwider, ein Berbrechen gegen die Demuth. Das Abschränken, das Isoliren auf einen gewissen Gebankenkreis ift seine Starte. tapfer, wie ber freie Mann, aber gabe. Er ift feine Polemik gegen Gothe und Schiller nicht mube geworben, benn er erblickt mit Recht in ihnen die Houptträger unserer jetzigen ästhetischen Gultur, insbesondere auch unseres Theaters, das ihm

als Sünde gilt. Allerdings gestand er ihnen Genialität zu, allein nur, um ihnen ihre Manisestationen als ein diabolisches Attentat an den officiellen Kirchenhimmel und noch mehr an die patentirte Kirchenhölle vorzuhalten. Sie, mit solchen Gaben Ausgestattete, hätten dieselben zum Dienst des Herrn verwenden müssen. Statt in die Weltleier zu greisen, hätten sie auf Davidischer Harse Psalmen zur Ehre Jehovas anstimmen sollen. Diese Wendung, die und also auch hier einen neuen Klopstock gegeben hätte, war damals überhaupt beliebt. Lamartine hatte eine Ode an Byron gerichtet, worin er seine Poesie als einen Wisbrauch seines göttlichen Talentes beweinte. Albert Knapp, der Herausgeber der Christoterpe, dichtete Göthe'n in ähnlich elegischer Weise an.

Wenn nun Gothe aber im Sinn ber buchftabischen Drthodorie in der That unfirchlich war, konnte er nicht doch sehr religids fein? Dies behaupte ich von ihm. Wir sprechen jest fo oft von ber Religion ber Bukunft. Wir verftehen barunter die Kortbildung ber Religion in ihrer Erscheinung, wie bieselbe aus ihrem tiefer erfaßten Wesen hervorgeht. uns, meine Herrn, unter jenem schönen Ramen jest auch viel Telviales geboten. Göthe aber hat biefer ernften Angelegenheit ein gründliches Nachdenken gewidmet und ist dadurch zu einem positiven Resultate gekommen. Freilich findet sich daffelbe in einer Gegend, welche ber flüchtigere Leser wohl nicht betritt, nämlich in ber nicht zum Besten angeschriebenen pabagogischen Proving, im ersten Capitel bes zweiten Buche ber Banberjahre, wo die Lehre von den vier Ehrfurchten und den mit ihrer Symbolik jusammenhängenden Religionen, ber ethnischen. philosophischen und driftlichen vorgetragen wird, die erst zusammengenommen die wahre Religion ausmachen. Die driftliche Religion wird als die des Schmerzes bezeichnet. Göthe hat

sich hierbei sehr bestimmt ausgelassen und sogar ben Plan zu einem Gebäude ber neuen Kirche mitgetheilt. Da so manche Fürsten, die schon viel gebaut, allmälig um Ersindungen verlegen werden, so könnte man ihnen diesen Plan empsehlen, zumal er Beranlassung gabe, die schönsten Freeken anzubringen.

### V.

#### Fortfegung.

# Die humanitäre Kritik und unser eigener Standpunct.

Der Rigorismus, welchen bie exclusive Moralität, Rationalität und Orthodoxie gegen Gothe üblen, konnte nicht shue Reaction bleiben. Es würde zu weit führen, auch nur bie vornehmsten Stimmen in Erinnerung zu bringen, welche sich bagegen erhoben. Bustom's Schrift: Ueber Gothe im Wenbepuncte zweier Jahrhunderte, 1836, war wohl besonders gegen Mengel gerichtet. Die thatsächlichste Brotestation aber gegen ben Vorwurf bes Unpatriotismus bilbet unstreitig bas Kest, welches bei ber Aufrichtung ber Göthestatue zu Frankfurt am Main gefeiert wurde. Hier zeigte fich recht, wie sehr die Nation ihren Dichter im Gedächtniß hat und in ihm auch ben Deutschen zu ehren sich bewußt ist. In Ansehung der Rechtgläubigkeit kann ber Auslegungen erwähnt werben, welche Gofdel, gegenwärtig Prafibent bes Magbeburger Confiftoriums, von Göthe'schen Dichtungen machte. Göschel ist ein finniger Mann; er versteht, sich in das Gefühl, in die Anschauung eines Andern hineinzuversetzen, ohne gerade fie als

bie seinigen zu aboptiren. Gothe hat im Wilhelm Meifter bie Meling eine Anempfinderin genannt. Go konnte man Gofchels reproductives Talent auch bas eines Anempfinbers nennen. bas er erft fur Gothe, burch feine Schrift über ben Rauft, bie er noch ohne feinen Ramen herausgab, bann für Begel burch seine Aphorismen über absolutes Wiffen und Nichtwiffen, endlich 1832 in seiner Schrift: Hegel und seine Zeit, mit Rudficht auf Göthe, für beibe tumb that. Göschel neigt sich zum Bletismus. Bebenkt man die Tyrannei, mit welcher berfelbe seine Angehörigen gewöhnlich meistert und ihnen die Uniformis tat seiner Ansichten ausmingt, so bewies es Muth, nach bem Anathema, welches die Evangelische Kirchenzeitung gegen ben großen Seiben Gothe gefchleubert, mit einer Apologie beffelben, bie ihn sogar gegen Albert Knapps driftliche Stanzen vertheibigie, namentlich aufzutreten. Dies geschah 1834 in den Unterhaltungen zur Schilberung Gothe'scher Dicht- und Denkweise, worin Göthe's Bibelfestigkeit selbst. für die Wahlverwandschaften nachgewiesen wurde. Die Trimurite bes Bothe=Begel= Bibelthums wurde in ben Gofchel'ichen Bermittelungen fo lange fortgesett, bis er von Göthe zu Dante überging, wo er als Advocatus diaboli au figuriren nicht beforgt fein barf.

Rach solchen Entgegnungen erhob die Kritlk sich zu immer freieren und allgemeineren Aussassiungen, wie wir dies besonders in den jetzigen Geschichten der Deutschen Literatur sehen, deren fast jeder Tag eine neue bringt. Früher waren auf diesem Felde Bouterweck, Wachler, Koberstein lange Jahre stie die Zwecke der Nützlichkeit der ausreichende Hausrath. Run, nachdem Gervinus den höhern Anstoß gegeben, sehen wir Schäfer und Kinne und Hilberand und Vilmar und Biese und Gumposch u. s. w. unt kaschem Trieb emporschießen, so daß, wo es auf den Gebrauch ankommt, die Wahl durch die

Rulle fich in Bertegenheit gefett fleht. Als eine Mertwurbigfeit ift aber noch ein Buch von Rarl Grun anzuführen: Göthe vom menschlichen Standpunct aus. 1846. Dies Buch nimmt Göthe'n insoweit ganz richtig, bag es in ihm ben Den schen aufzeigen will, benn, wodurch ber Dichter in letter Instanz wirft, bas ift boch eben bas Allgemeinmenschliche. nicht die nationale oder confessionelle Barticularität, die bei ihm in die Kormseite fallen. Grün absolvirt baber im Namen der Menschheit den Dichter von dem Borwurf, nicht patriotisch, nicht christlich genug zu sein und weist triumphirend nach, wie er eben mehr, wie er ein Mensch gewesen. innert, daß Göthe, die Leerheit der diplomatischen Bolitik perhorresetrend, um so fletfiger bas Wohl bes concreten Menschen gefördert, daß er Landstraßen angelegt, Hospitaler erbaut, Bolfeschulen begründet, Bohlthatigfeitestiftungen, Bereine für bie Befferung von Berbrechern u. J. f. in's Leben gerufen, mit einem Wort, alle die Ankalten und Ginrichtungen gepflegt habe, in beren Betrieb die heutige humanitäre Schule die Beilung unserer gesellschaftlichen Uebel sucht. Es ist nur zu bedauern, daß Grün seinen Standpunct durch die Tendens beeintrachtigt hat, in Gothe einen Unhanger bes Reuerbach's ichen Anthropologismus und bes Frangofischen humanitaren Socialismus zu finden. Diese Tendenz hat bie Kolge gehabt, daß Vieles flüchtig, einseitig und gezwungen genommen wird. So hat Göthe ein Gespräch zwischen Lehrer und Schüler gebichtet, worin der erstere fragt, woher bas Rind feinen Besit hab:? . Antwort: vom Bater. Und dieser? fragt ber Lebrer weiter. Antwort: vom Großvater. Und biefer? Bom Urgrofvater. Und biefer? Ei, ber hat es genommen. - In biefem Apolog erblidt Grun eine Uebereinstimmung Göthe's mit ber Definition Proudhon's, bag bas Privateigenthum ber Diebstahl sei! Göthe würde es sich wahrscheinlich höchlich verbitten, ihn als eine Auctorität für solche Extreme bes Socialismus und Communismus zu verwenden?

Dies, meine herren, ift bas lette Ergebniß ber Betrachtung Göthe's in ber Geschichte seiner Kritik gewesen. Unser eigener Standpunct muß fich bewußt sein, die wesentlichen Beziehungen seiner Vorganger in fich zu vereinigen. bas Wort Kritik heut zu Tage ein eben so migverftandliches. vogelfreies geworben, als bas Wort driftlich. Die Schule von Charlottenburg hat die Kritik schlechthin als alle Wissenschaft gesetzt. Sie spricht von der Kritik als einer orakelnben Göttin, verfteht jeboch unter Kritistren nur bie einseltige Thätigkeit, an einem Object bie Schranke nachzuweisen und es, ift bies geschehen, wegzuwerfen, es für Richts zu er= flaren. In ber Zigeunersprache ber Ratheber, wie Auerbach letihin unsere Schulterminologie nannte, müßten wir sagen, die Bauer vergeffen, in bem Regativen bas Bositive Sie annulliren, allein ste heben bie Schranke, festzuhalten. nachbem sie bieselbe als Schranke negirt, nicht auf. muß es wohl, wie man gescherzt hat, zum gnabenlosen Banbalismus eines literarischen Bauernkrieges kommen, benn biefe negative Kritik ift sogleich selbst vernichtet, als sie nicht an ein Object, es zu negiren, sich heranbringt. Wir sehen baher bie Gebrüder Bauer und ihre Sinnesgenoffen von Gegenstand zu Gegenstand mit bem Wechsel ber Zeit fortgehen, wie fle benn im Augenblick in einem scherzhaften Conversationslexikon ber Gegenwart und Zukunft an Ronge, Ruge, Uhlich, Wislicenus, Nauwerk u. f. f. sich zu reiben nicht mübe werben. Bei allem Geist aber, ben fie aufwenden, ift man ihrer Kritik, bie morgen schon wieder ihres heutigen Lebenslaufes spottet, mübe, weil das siete Versichern, daß Alles Richts sei, die langweis ligste Langeweile verursachen muß.

Die Kritik Göthe's muß jeht folgende Puncte vereinigen: erstens die Einsicht in den Gang der allgemeinen Geschichte; zweitens die Einsicht in die Art und Weise, wie der Einzelne nach seiner Eigenthümlichkeit mit ihr in Wechselwirkung tritt; drittens den Begriff der einzelnen Werke selbst, in denen das Individuum sich seiner Individualität entäußert.

Das Erste muß die Kritik, weil der Gang der Menschheit es ist, welcher den des besondern Bolkes bestimmt. Die Menschheit ist immer mächtiger, als ein Bolk, und ein Bolk immer mächtiger, als der Einzelne in ihm. Ohne zu wissen welches die Aufgabe der Deutschen in der gegenwärtigen Culturperiode, wird man auch Göthe nicht verstehen.

Das Zweite aber muß die Kritik, weil der Einzelne in seiner Thätigkeit wesentlich durch seine specifische Begabtheit determinirt ist. Die Zeit wirkt auf ihn und er auf sie gerade so, weil er einmal diese und keine andere Eigenthümlichkeit bestigt. Nach ihr empfängt er, nach ihr gibt er.

Das Dritte endlich muß die Kritik, weil jedes Werk, obwohl in der Geschichte des Individuums ein Moment seiner Bildung, doch eine eigene Centralität behaupten, etwas für sich sein muß. Börne hat Recht mit der Behauptung, daß, um Shakspeare's Othello zu verstehen, es nicht nothwendig sei, den Macketh oder Hamlet gelesen zu haben. Ein wahrhastes Kunstwerk muß sich selbst erklären, muß auf eigenen Küßen stehen, muß eine sich selbst organistrende Welt sein und eine wesentliche Seite der Menschheit selbstständig manisestiren. So müssen wir, Göthe's Werke in ihrem biographischen und culturgeschichtlichen Zusammenhang würdigend, sie doch zugleich als besondere Compositionen zu erkennen bemühet sein.

Bebenken Sie, meine Herren, daß Gothe, wie wir letthin fagten, ein langlebiger Menfch war, baß brei Generas tionen an ihm vorübergingen und daß et demnach breimal sich ummarbeiten batte. Wenn ein Dichter mit Einer Culturphase zusammentrifft und mit ihr sein Geschick vollenbet, so fann er mit solcher Bestimmtheit raschen Laufs seine Unsterblichkeit errungen haben. Sier maren unsere früh verftorbenen Boeten zu nennen, allein auch felbft Schiller, ber gang und gar mit ber Epoche ber Kantischen Philosophie zusammentraf, benn seine Rauber erschienen in bemselben Jahre mit ber Rantischen Kritik ber reinen Vernunft und er selbst farb ein Jahr nach Kant's Tobe, als ber Sieg ber Schelling'schen Philosophie über die Kantische eben entschieden war. Bothe hingegen hat so großen Wandel so vielfach um fich herum erfahren und ba kostet es etwas, sich frisch zu erhalten, bem Reuen fich nicht zu verschließen und doch auch nicht von ihm, dem noch unbewährten, blind fich fortreißen zu laffen, seiner Bergangenheit nicht untreu zu werben und doch eine immer andere Bukunft sich zu eröffnen. Eins ber am wenigsten zu beneitenden Schickfale ift bas Ueberleben seines eigenen Ruhms. Gewöhnlich treibt es zu falschen Prätenstonen. Der einst Gefeierte ergibt fich schwer barin, nicht mehr Gegenstand ber öffentlichen Aufmerksamkeit, der bewundernden und liebenden Hingebung zu fein und wird bann oft zum murrischen Antiager seiner Zeit. Solch' ein Geschick hatte Gothe nicht, weil er rastlos fortarbeitete und durch die Arbeit sich mit der Welt in stets neugnfrischender Wechselwirfung erhielt. Nicht freiwillig begleitet uns die Jugenblichkeit bes Geistes auch bann noch, wenn unser Haar schon gebleicht ift. Rur um den Breis der Arbeit bleibt ste uns treu bis zum Sarkophage. Göthe gleicht in biefer Ausbauer Voltaire, welcher auch bis

in's höchste Alter thatig, ein nie verlaffener Liebling seiner Nation, bei seinem letten Besuch in Paris von den stürmlichen Bezeugungen des Enthusiasmus eigentlich getöbtet ward.

Was num unseren Standpunct für die Auffassung Gösthe's anbetrifft, wie wir darin die Resultate aller bisherigen Kritif zu vereinigen uns bewußt sind, so charakterisiren wir ihn in Kurzem folgendermaaßen. Wir. Deutsche waren zuerst Heiden. Die ursprüngliche Mitgist dieser unserer heidnischen Natur sind wir gewohnt, das Germanische Element der Europäischen Cultur zu nennen. Es besteht in der selbstbewußten Freiheit der Individualität. Die Darstellung ihrer ursprünglichen Eristenzweise gibt uns, wenn schon sehr gemtsbert, das Epos der Nibelungen.

Sobann wurden wir Deutsche driftianifirt. Rarl ber Große fampfte mit Feuer und Schwert breißig Jahr hindurch gegen unsere natürliche Eleutheromanie. Allmälig lernten wir bas Christenthum verstehen. Es fam im Brunde unserem eigenen Sinn entgegen, allein es ward bennoch bem Stolz und Trop des Germanen sehr schwer, dem Krenze fich zu beugen. Diesen Broces ber Christianistrung hat unsere Literatur in Wolfram's von Efchenbach Barcival bargestellt. Epos ift allerdings nach Balfchen Vorlagen gearbeitet, allein Sie wiffen, meine herren, wie fehr Bolfram biefelben umgewandelt und in einen Bug ber Berinnerlichung hineingestaltet hat. Barcival, in holder Natureinsamkeit aufgewachsen, zieht in die Welt, an ihren verschiedenen festgeprägten, für fich einfeitigen Gestalten bie Erfahrung bes Geistes ju machen, bis ihn bas Königthum im Gral verheißend lockt. Det Gral, meine herren, ift eigentlich ein haretischer Gultus gewesen, aus bem Schooß ber großen Secten ber Bagomilen, Ratharer, Paulicianer u. s. f. hervorgegangen. Insofern ift bas Christenthum im Gral nicht das orthodore der Römischefatholischen Kirche, was wohl zu beachten, und muß sich auch von dem Decident, von Montsalvatsch über Arles, in den Orient zu dem mystischen Priesterkönige Johannes zurücksüchten.

Rachbem wir aus Heiben zu Christen geworden, mußten wir aber auch gebildete Menschen werden. Wahrhaft gestildete Menschen, sans phrase, sind aber nur die Hellenen gewesen. Wir mußten also die Hellenische Eultur in uns ausenehmen, Griechisch lernen, Griechisch auschauen und fühlen lernen. Wir wurden Philologen, Antiquare, Nachbichter und Nachdenker der Griechen. Wie wir das Christenthum ernst genommen und es dis zum Aeußersten getrieben, wovon die Reformation eben den Beweis ablegte, so auch trieben wir das Griechenthum aus Aeußerste. Es galt aber, seine Heiterkit, seine maaßvolle Schönheit mit der Tiefe der christlichen Universalität und der Stärke der Germanischen Innigkeit zu verseinigen. Diese lebendige Einheit sowohl in subjectiver, als in objectiver Hinsicht, ist Göthe.

Diese Einheit ist der allgewaltige Zauber, mit welchem er und beherrscht und, eine große Periode unserer Geschichte abschließend, doch noch zu neuen Schöpfungen die Reime legt. Wolfram's Parcival wendet sich zum mysteriösen Orient zuruck. Göthe's Perspective ist die Westhemisphäre Amerika und selbst der Griechisch klingende Name jener räthselhaften Makarie in den Wandersahren ist nur ein Amagramm des Wortes Amerika. Allein wir brauchen nicht auszuwandern, werden wir belehrt. Wenn wir nur wahrhafte Menschen werden, dann dürsen wir überall ausrusen: "Hier, oder nirgends, ist Amerika." Das ist Göthe's Credo.

## Göthe's geographischer Kreis.

Göthe, meine Herrn, ift also als Kunftler und genauer noch als Dichter zu betrachten. Das Dichten ift seine specis sische Energie. Was er baher sonst noch war, bas gehört ber Geschichte seiner Bildung an und macht für seine eigentliche Productivität nur einen Stoff, eine Bebingung aus. kann biefe Elemente in Berbindung mit ber Geschichte feiner Dichtungen dronologisch verfolgen, wie die Uebersicht aller seiner Arbeiten im sechszigsten Banbe seiner fammtlichen Werke eine Anleitung bazu gibt, noch mehr aber, was er in seinen Büchern Dichtung und Wahrheit, in feinen Reisebefchreibungen, in seinen Jahres = und Tagesheften, in seinen Briefwechseln barüber fagt. Eine folche annalistische Schilberung hat Riemer im zweiten Band feiner Mittheilungen über Gothe gemacht. Laube in feiner Literaturgeschichte, Sillebrand in ber seinigen, find ähnlich verfahren. Für unsere 3wede, meine herrn, wurde bies aber ju fehr in's Weite führen. Wir wol len baher Bothe's Berhältniß gur realen Belt als Bedingung seiner Production vorweg betrachten.

Die Bestrebungen Göthe's auf diesen Gebieten des Lebens, der Wissenschaft und Kunst ziehen sich so sehr mit gleichmäßiger Beharrlichkeit durch seine gesammte Thätigkeit hin, daß es schwer fällt, sie mit seiner dichterischen Productivität in engere Berbindung zu bringen. Die Beschäftigung mit der Farbentheorie z. B. schlingt sich mitten durch alle andere noch so heterogene Thätigkeit durch. Gewiß ist sie nicht ohne eine wesentliche Beziehung auf seine Boesie, allein Sie werden doch einräumen mussen, daß sehr wohl auch ein Anderer, als Göthe,

biese Theorie hatte liefern konnen und daß Gothe nicht durch fie Göthe ist.

Die primitive Bebingung nun für die Eigenheit eines Menschen ist sein Geburtsland. Aus ihm geht mehr in ihn über, als er wissen kann. Göthe war ein Mittelbeutscher, ein Bestfranke.

Gewöhnlich theilt man Deutschland in ein sübliches und nordliches und vergist bie Mitte. Der Suben Deutschlands ist ber große Alpengürtel mit bem Donauthal. Seine Bewohner find Gothischen Ursprungs, die Baiern, von welchen die Destreicher nur eine Rolonie, die Schwaben, die Schweizer. Der Norden Deutschlands ist die große von der Nord- und Oftsee begrenzte Ebene, nördlich vom Speffart, Thuringerwald, Harz, Erz= und Riefengebirge fich ausbreitend, von Pa= rallelftromen burchichnitten, von ganbfeen, Grasfteppen, Kornfelbern, Buchen = und Kieferwäldern bebeckt. Die Rieberländische, die Sasstsche und Wendische Ebene machen die besondern Theile bieses großen Klachlands aus. Zwischen ihm und Sübdeutschland, ba, wo die Bairische Hochebene und die Schwäbische Alb sich erheben, zwischen bem Böhmerwald, ben Vogesen und ber Eifel und ben vorhin als Subgrenze ber Norbebene genannten Bergzügen liegt bas mittlere Deutschland, vorbem und wohl jest auch im Volksmund noch par excellence bas Reich ge-Dies mittlere Deutschland ift ein liebliches Sügelland, welches fein Centrum im Rheinstrom von Mainz bis Coln Westlich finden wir das Moselland Lothringen, östlich das Mainland Franken, weiterhin noch Thuringen, zu welchem wir bem Stamm nach auch die Bewohner bes Königreichs Sachsen rechnen muffen, benn biese find ihrem Abkommen nach Sorben, die von den Thuringern bezwungen wurden und baben mit bem Saffischen Bolksstamm in Westphalen. Braunschweig, Friesland, Holstein nichts zu thun. Dies Hügelland mit seinem gartenhaften Andau, unsere Obstkammer, unsere Weinkelter, hegt besonders sene Gemüthlichkeit, die als Deutsch gilt. Hier sind die reizenden Thäler, die betriebsamen glücklichen kleinen Städte, die klappernden Mühlen mit ihrer idyllischen Umbuschung, genug sene ganze bürgerlich ehrenfeste Beshaglichkeit, die nur in ihrer Carricaiur als der Philister, als der Deutsche Michel erscheint.

Deutschland hat kein äußerliches Centrum. Als das Land ber Individualität macht es ein foldes unmöglich. Wir haben baber viele Hauptstädte, die mit ihrer Eigenthümlichkeit sich erganzen. Keine kann sich, wie Paris, als ausschließlichen Gravitationspunct betrachten. In Frankreich ist es nothwendig, daß ein Talent, um anerkannt zu fein, in Paris anerkannt werbe. Alles, was irgend ein Streben in fich trägt, muß beshalb nach Baris wallfahrten, bort für die Nation ben Stemvel der Legitimation zu empfangen. Bei uns kann bas Talent außer Sorge sein, wenn es nicht in Wien, München, Dresben. Berlin aufwächst. Es kann in ber Proving fich eben fo gut entwickeln und nicht felten ift es ja in unferer Beschichte ber Kall gewesen, daß gerade von Brovinzialhauptstädten bie. nachhaltigsten Anregungen für gang Deutschland ausgegangen find. Was in politischem Betracht, für unsere Stellung nach Außen, ein Mangel, ift für die Freiheit und Mannigfaltigkeit ber Bildung im Innern unftreitig ein Vortheil.

So ist Göthe benn kein geborener Grofftabter und boch auch kein Kleinstädter. Frankfurt am Main war die Wiege seiner Jugend, eine freie Reichsstadt, welche aber, eine mäßige Unabhängigkeitslust ihrer Bürger nährend, als Ort ber Kabserkrönung zugleich ben Blick auf die ganze Deutsche Gesschichte hinlenkte, ja noch gegenwärtig Sit des Deutschen

Bundestages ist. Göthe, diesem classischen Boden entstammend, bewegte sich num zeitlebens nur in zwei Richtungen, östlich das Mainthal hinauf, süblich den Alpen entgegen, nach Italien hin. Der Rorben und der weitere Often hat ihn nie angezogen. Ob es ein Ostdeutschland gibt, könnte man freilich fragen, denn, obschon wir selbst hier in Preußen die Ehre haben, es zu sein, so gehören wir doch nicht zum Deutschen Bunde und die Geographen, wie Mendels sohn in seinem Germanischen Europa, rechnen und zur Wendischen Ebene Rordbeutschlands. Genau genommen müssen wir die Russischen Ostseeprovinzen auch als Ostdeutschland ansehen, nur daß ihnen, wie uns, südlich eine proportionirliche Basis sehlt.

Die Universitätsstädte, welche Göthe besuchte, Leipzig und Strafburg, Die vollfommenften Contrafte. Leipzig nahm ihn in die Schule, feine Lebensart zu glätten. Er selbst scherzte ja, es sei ein klein Paris und bilbe seine Leute. Er war den Leivzigern zu füdlich naiv. Eine Krau Professorin felber schniegelte und bügelte an ihm herum. Auch sein Deutsch mußte er fich verbeffern laffen. Gellert unterzog fich ber Aufopferung, Auffate ber Studirenden burchzusehen und erwarb auch um Gothe's Correctheit sich Berdienste. Gang anders wirkte Straßburg. Es entfesselte in ihm die genialiichen Mächte. Kaft brobeten fie ichon in's Bufte auszuirren. als Herbers Benius einschränkend, fanftigend und boch anreis gend ihm hier entgegentrat. Der Münfter Strafburgs, riefig und boch maagvoll, kann felbst als ein schönes Symbol biefer Epoche gelten. Wenn wir und Gothe vorstellen, wie er gu Leipzig, statt bas Collegium logicum zu besuchen, hinging, fich vom Bader warme Krapfel zu holen und genießlich zu verzehren, so ist das noch ziemlich knabenhaft. Stellen wir ibn une hingegen vor, wie er zu Straßburg auf ber oberften

Zinne bes Münsters mit seinen Freunden ber-über Frankreich untergehenden Sonne ben blinkenden Römer zum Scheibegruß barbrachte, so ist bas fast ein erhabenes Bilb.

Ich übergehe sein weiteres Zickzackleben im Rhein- und Mainthal und erwähne nur noch der Reise, die er mit den Stollbergen nach der Schweiz machte, denn diese war das mals noch das Ziel vieler Reiseschnsuchten. Ihre Alpensirnen, Eismassen, Wasserstürze, Seen, Viehmatten, Bauermädchen galten noch als ein Non plus ultra von Erhabenheit, Schönbeit, Naturwahrheit. Göthe selbst hat uns von einer späteren Reise 1779, die er mit dem Herzog von Weimar machte, in dem Anhang zum Werther eine sehr lebhafte Schilderung der Schweiz hinterlassen.

1775 erfolgte sein Ruf nach Weimar. Wenn Sie auf die Landfarte bliden und wenn das luftige Karbengewimmel von Roth, Gelb, Grun, Blau in einem Durcheinander von Tüpfeln Ihnen aus Deutschlands Mitte, aus bem Frankischen Strich, entgegenspringt, so werben Sie leicht bemerken, baß Weimar, eine biefer kleinen Individualitäten, selbst noch wieber von andern, wie Sondershausen, Schleiz-Breiz-Lobenstein u. f. f. eingehegt ift und daß Weimar nur zwei nennenswerthe Städte hat, Weimar und Jena. Nun muffen wir uns aber auch erinnern, wie das vorige Jahrhundert überhaupt noch beschränfte Maagftabe hatte. Seit ber Revolution sind wir an viel größere Dimensionen gewöhnt. Unser Bewußtsein hat an Weite und Elasticität unendlich gewonnen. größere Reiseleichtigkeit burch bie Runftstraßen, Gisenbahnen, Dampfschiffe, ben Zollverein hebt und über große Raume in kunger Zeit hinweg. Wie waren ohne sie bie Congresse ber Naturforscher, ber Philologen, ber Landwirthe, ber Abvocaten, wie ohne ste die Deutschesten aller Feste, die Musikfeste, moglich? Das vorige Jahrhundert war noch von Hemmungen aller Art eingeengt und bewegte sich, wie selbst Göthe's Haus zu Weimar zeigt, in knapperen Grenzen. Guskow in seinem Aussatz: ein Besuch bei Göthe, erzählt, daß derselbe, über eine vermeinte Zurücksehung dei Hose unwillig, einst mit der Gigantenfaust auf den Tisch geschlagen und ausgerusen habe: "Rommt mir das noch einmal vor und wird es mit dem Treiben nicht anders, so reis ich auf der Stelle — —" man erwartet mindestens nach Rom oder Paris; nein "nach Jena." Rach Jena! Das ist uns lächerlich.

Allein, meine herren, mehr Intensität ber Menschen lag wohl in ber damaligen Beschränfung. Sie supplirte, so au sagen, aus sich, burch Phantaste und Wit, was dem materiellen Bestande fehlte. Dies wollte ich bemerken, um die Rleinheit bes Weimar'schen Staates keinen Anftog sein zu las-Breußens aufstrebender Großmacht gegenüber suchten bamals die kleinen Deutschen Sofe burch Bilbungstenbenzen sich eine größere Bedeutung zu geben, als sie politisch in Anspruch au nehmen vermochten. Weimar rivalisirte barin vorzüglich mit Darmftadt und Gotha. Wenn erfteres aber, nach Bervinus Bemerkung, fich bie Talente, bie es leicht hatte haben fonnen, enigehen ließ; wenn letteres nur Mittelmäßigfeiten in fich versammelte, einen Sturz, Reichhard, Gotter u. a., so war Meimar so gludlich, die Koryphäen unserer Bildung zu gewinnen und in ber Herzogin Amalie ein gesellschaftliches Talent zu besitzen, welches bie Runft ber Ausgleichung ber verschiebenften Naturen und Situationen, die Bewirfung ber Berträglichkeit ber größten Antipathieen, im ausgezeichneiften Grabe übte. Weimar besaß in Wieland ben Reprasentanten ber Süddeutschen Art, hinüberspielend in die Französtsche Grazie und in ihre relative Berfälschung ber Antife. Schiller fand fich später ergänzend hinzu. Herber wurde der Typus der Rordveutschen Art, ohne gerade in Klopstocks trockene Feiers-lichkeit zu verfallen, sondern mehr dem Ton des Bolksliedes geneigt. Lessing, der Repräsentant der kritischen Stimmung und Resterionspoeste der Wendischen Ebene, in Camenz gesboren, in Berlin, Breslau, Hamburg, Wolfenbüttel lebend, blieb jenseits dieses Kreises. In ihn trat Göthe als der Mitteldeutsche, der für den Christisches Scandinavischen Klopstock, den Gallisch-antiksstrenden Wieland und den tiesen allein oft hypochondrisch scharfen Herder, den er nach Weimar nachzog, gleich viel Sympathie in sich trug.

### VII.

# Göthe's Weltstellung in Weimar.

Meine Herren, da Weimar noch zu Mittelbeutschland gerechnet werden muß, so hatte es für Göthe, den Westfranken, nichts unmittelbar Fremdes und seine Stellung war die für seine geistigen Bedürfnisse günstigste. Eine amtliche Thätigkeit erhielt ihm den Ernst des Lebens gegenwärtig, gab ihm das Frohgefühl eines gemeinnühigen Wirkens und ließ ihn in allen möglichen Sphären des Lebens vollkommen heimathlich werden. Alle Thätigkeit kann poetisch erscheinen, indem sie ihre Eigenthümlichkeit für die Phantaske ausdrückt. Die Sprache der Handthierungen und Beschäftigungen der Menschen, der Jagd, Fischerei, des Bergban's, der Gewerke, hat eine dichterische Kärbung. Göthe besaß, wie er selbst es nennt,

einen reglistischen Tic, b. h. er wußte ben mabrhaften Ibealismus ber Wirklichkeit aus ber Anschauung berselben berauszuheben. Genau befannt mit ber Technif und Terminologie ber Handwerke, Betriebsweisen, Lebensarten, vermochte er ben hauch ber aumuthigsten Boefie über Gegenstände auszugießen, welche zunächst ganz prosaisch erscheinen, welcher Art a. B. die Beschreibung von Susannen's Weberei in ben Manberjahren ift. Wie er selbst als Beamter in solchen Källen sich benommen, bavon gibt uns die Rede, die er 1784 bei Eröffnung des neuen Bergbaues in Ilmenau fprach. Bb. 56. feiner Schrtften, ein muftergiltiges Beispiel. Die besondern Bedingungen biefes Unternehmens, die ihm vorangegangenen Bersuche, die an sein Gelingen für die Wohlfahrt des Landes fich knupfende Hoffnung, die stitlich-religiose Weihe des Anfangs, bas Alles ift in zum Theil bergmännisch individuellen Kormen und boch im ebelften, reinsten Deutsch bargeftellt. Kur folche concrete Bereicherungen, für folch' achte Bolfethumlich, feit ift unfere Schriftsprache Gothe ben größten Dank fchulbig geworben.

Eine weitere Gunft bes Geschickes war es für ihn, daß er an einem Hof lebt. Allerdings, meine Herren, ist jeder Hof für eine productive Natur nicht ohne Gesahr, weil zu leicht ein eitles Scheinwesen, eine oberflächliche Schaustellung durch die Verhältnisse entwickelt wird. Ist der Hof zu klein, so fällt er nicht selten in die Lächerlichkeit, alle Prätenstonen der Souverainetät mit der Engheit und Dürstigkeit der äußeren Erscheinung zu verdinden. Der Fürst, im Grunde nur ein wohlhabender Edelmann, möchte doch gern als ein Louis quatorze mit allem Glanz der Majestät erscheinen und hält, je größer der Widerspruch der Wirklichkeit gegen solche Ansmassung oft ist, um so mehr auf den Pedantismus der Eti-

kette. Ist umgekehrt bet Hof zu groß, so waltet nothwendig bas politische Element vor und hindert durch seine vielsache Sorge die gemüthliche Bertiesung in sich selbst. Wir sehen es an einem so begabten Staatsmann, wie Wilhelm v. Humboldt, daß er in der Dichtung nur eine Erholung fand, sich nach den anstrengenden Geschäften in seinen Sonetten zu sammeln, zu beschwichtigen, zum Glauben an das Höhere wieder zu ermuntern.

Der Weimar'sche Hof war von beiden Extremen in einer glücklichen Mitte gleich weit entfernt. Der junge Herzog war von ernstem Sinne befeelt, ber mit bem Gothe'schen sich in balbigem Einklang wußte. Die reellsten Maximen wurden von beiben für die Verwaltung bes Landes festgehalten. Sie waren bei ber Baht eines Beamten außerft ferupulös; hatten fie jedoch von der Tuchtigkeit eines Mannes fich überzeugt, hatten ste ihm ihr Vertrauen geschenkt, so waren ste wegen bes Wie ber Ausführung seiner Aufgabe nicht angstlich. Sie gonnten ihm einen freien Spielraum. Das Zuvielregieren ber Büreaukratie, ihr Mißtrauen, welches ber Controle bie Controle in's Unendliche hinzufügen muß, war ihnen verhaßt. Der Kangler Müller in Weimar in einem besondern Auffat, ber Leibargt Bogel in einer Monographie und Riemer im erften Band feiner Mittheilungen haben uns die erfreulichften Blide in diese menschlich heitere Regierungskunft thun laffen. Von besonderem Interesse hierin find auch die Briefe an Kraft von 1778—83, welche Schöll uns mitgetheilt hat.

Der Hof zu Weimar ward durch die Fürstin Amalie und Luise ein Sammelplatz aufstrebender, zukunftsvoller Geister. Die Geselligkeit war eine bunte, wechselvolle, jedoch stets von ibealem Streben durchdrungene. Das Excentrische, was in den ersten Jahren oft durchbrach, ward von Göthe und dem

Herzog mit ber Reise nach ber Schweiz 1779 beenbigt. Ber bart fagt einmal am Schluß feiner praktischen Philosophie, wo er von ben Grenzen unserer Thätigkeit handelt, nicht in eine schlechte Polypragmosone zu verfallen, daß weber bas Ge meine, noch bas Abenteuerliche, nur bas Claffische bilbe. Dies, fann man behaupten, ward bie Marime bes Weimarschen Hofes. Dem Gemeinen, Trivialen auszuweichen, fiel er boch nicht in's Bizarre, sonbern rang, oft leibenschaftlich, nach ächter Humanität. Der öffentliche Ausbruck biefer Tenbeng wurde eben bas Theater, in welchem man nicht bem Dufig: gang ein frivoles Bolfter unterlegen wollte, die Langeweile als die geheimwüthende Kurie geiftlosen Hoffebens zu töbten. fondern worin man eins der schönsten Culturmittel, einen mächtigen Hebel ber äfthetischen Versittlichung zu pflegen bemühet war. Kur Göthe als bramatischen Dichter war überbem die stete unmittelbare Berbindung mit dem Theater von großem Rugen, da erst bie Bubne bem Dichter entschieden sagen kann, ob die von ihm geschaffenen Bersonen wahre Leibhaftigkeit, am Licht ber Deffentlichkeit als Menschen aushaltenbe Realität haben.

Daß das Hosteben Göthe'n der Zudringlichkeit des Gemeinen enthob und ihn auf einen Schauplatz stellte, der zur
weitesten Ueberschauung des Lebens geeignet ist, das muß man
wohl zugeden. Allein man klagt, daß Göthe nun in gehaltloser Gelegenheitspoeste, dei Hossesten, Bällen, Maskeraden,
Schlittenfahrten, den hohen und höchsten Herrschaften aufzuwarten, seine Kraft vergeudet habe. Weit entsernt, den Lobredner dieser hösischen Dichtungsart, dieser enkomiastischen Epigrammatik zu machen, glaube ich doch, daß man sich Göthe als
zu sehr darin ausgehend vorstellt, da, nach seiner Leichtigkeit,
für einen gegebenen Zustand eine poetische Formel zu sinden,

diese Berse für den höfischen Mummenschanz ihn gewiß nicht au viel Zeit und Mühe gekostet haben werben. Ich berufe mich zum Zeugniß, wie tief er das Nichtige bes bloßen Flitterstaates in dem gesellschaftlichen Leben burchschauete, mit wie reinem, ja erhabenem Sinn er innerlichst bazu ftanb, auf Wie land's Berichte über ihn an Merf und feine eigenen Briefe aus biefer Beriode an Langter. Wieland hat gewiß auch für bie maakvolle Haltung, welche Gothe seit 1780 anftrebte, ben schönsten, treffenbsten Ausbruck gefunden, wenn er nicht eine faltherzige Diplomatif, sondern eine mahre Saphrospne in Göthe bewundert. Die vielseitigen Anforderungen, welche bas Leben an ihn machte, konnte Gothe mur baburch bewältigen, baß er bas Berichiebenfte nebeneinanber mit raftlofem Eifer burch Jahre hindurch, fast zeitlos, zu pflegen lernte und fich ber ftrengsten Ordnung unterwarf. Zuerst und überall, auf bas Genaueste, Geschwindeste, Strengste, genügte er ber Pflicht; bann erft wandte er fich zu seinen Stubien, zu seinen poetischen Productionen; und bann erft fühlte er sich reif zur Geselligkeit, zum freien Austausch, wie ber Moment ihn hervorruft. Er felbst fagte: "Tages Arbeit, Abends Gafte, faure Wochen, frohe Kefte, fei bein fünftig Lofungswort." Aus solcher Gewiffenhaftigkeit heraus erzeugte sich bei ihm auch ber conservative Sammelgeift, ber nichts gern wollte verloren gehen laffen und Alles als einen wenn nicht augenblicklich, so boch fünftighin zu benutzenden Bildungsstoff achtungsvoll bewahrte. Es erzeugte fich baraus seine Tagebuchrevue, woju auch Merk anhielt, weil man boch burch bies Mittel sehe, was geschehen sei.

Abermals als eine große Gunft bes Geschicks haben wir es zu rühmen, daß zum Amt und zum Hof sich die Universität gesellse. Allerdings verdankt Jena eben Bieles der wohlwollenden, unermüblichen Borsorge Göthe's, allein auch er ward durch dasselle in seinen wissenschaftlichen Bestrebungen auf das Mannigsachste gefördert. Der Ernst der Wissenschaft blieb ihm nahe und er konnte mit allen Richtungen derselben sich einen persönlich lebendigen Verkehr begründen. Die schönste Epoche Jena's, wo ein Loder, Paulus, Riethammer, Griesbach, Fichte, Schelling, die Schlegel, Wolkmann, Hegel, Fries und so viele Andere dort thätig waren, siel in sein Leben. Auch konnte er sich, dem gebundneren Hosseben gegenüber, in Jena ungenirter bewegen und den freien Athem des Studententhums sich erfrischend anhauchen lassen. Das Theater ward dann der Punct, wo Hof und Universität in gemeinsamer Andacht sich begegneten.

Göthe ward burch Neigung und Verhältniffe an ein bewegliches Leben gewöhnt. Er reif'te viel in ben oben angegebenen Richtungen von Westen nach Often und von Norben Auf ben Reisen zeigte sich die Totalität seiner nach Süben. Ratur in vollster Thatigkeit, in einer liebevollen Allaufmertsamteit, wie fie bem Somer eigen ift, wenn er felbft auch die Waffen seiner Selben, wenn er die Pfosten ber Thuren und bgl. beschreibt. Auf seinen Reisen war er baher auch gewöhnlich am productivsten und mittheilendsten. Wo ihm aber vie persönliche Anschauung versagt war, da suchte er durch die Correspondent fich ben Zugang zu ben Quellen ber Kunft, Biffenschaft, Bilbung zu erhalten. Er ift einer ber ftartften Briefschreiber gewesen. Irgend ein reales Band mußte ihn aber fesseln; ohne ein solches ftirbt unter wirklichen Mannern das Interesse ber Mittheilung nur zu bald ab, benn ste scheuen bie Leerheit ber bloßen wiederholten Versicherung ber Empfinbung für einander. Die Treue bes Gefühls versteht sich unter wahren Freunden von felbst. So hat Gothe mit Merk

über Geologie und Ofteologie, mit Lavater über Phyfiognomif, mit Sommering über bie Anatomie, mit Schil ler über die afthetische Broduction und fruchtbarfte Behandlung des Bublicums, mit Meyer über die Geschichte ber bilbenden Runft, mit Belter über Dufit und Theater u. f. f. gebriefwechselt. Rur ber Briefwechsel mit bem Rinde Bettina macht hier eine Ausnahme, weil Gothe überhaupt in diesem Verhältniß sich vassiv benahm. Er buldete die phantaftische Ueberschwänglichkeit bes jungen Mädchens, bas aus ber Mitte fle begeisternder Kamilientraditionen ihn wie eine gaukelnde Elsin umschwärmte. Nur so weit war er activ. als nothwendig war, ihre Gefühlsorgien zu dämpfen und nicht eis nen falschen, unreinen Ton in bas Gefühl sich einschleichen zu laffen. Was Göthe's Gegner ihm als Kälte ausgelegt haben. war vielmehr ein Beweis seiner achtsttlichen Eurythmie. Mit Humor wußte er oft ihr sentimentalnaives Andringen abzuwehren, wie da, als er nach Riemers Erzählung ihr 1811 beftanbig ben merkwürdigen Kometen zeigte. Uebrigens batten felbft Bettina's Briefe für ihn, ber gerabe baran ging, feine Biographie zu schreiben, insofern ein reales Interesse, als sie ihm die Heimath und die Rindheit lebhaft vor die Seele führten. Daß Göthe, indem er einige Briefe Bettina's in Sonette verwandelte und fie ihr so zurudgab, seine Dichterkraft egoistisch habe anfrischen ober gar ein fremdes Verdienst usurpiren wollen, bies ift bei einem Künftler von Göthe's unversiegbarer Schöpfermacht und bei einem Menschen von Gothe's Reblichkeit eine in sich selbst zerfallende Anschuldigung. Ronnte er bem Kinde artiger sagen, daß es selbst Dichterin sei?

Göthe vermochte eine Conception burch bas ganze Leben hindurch festzuhalten. Er schematisirte zuerst seine größeren Dichtungen, war dann aber fähig, die Aussührung zu den ver-

schiedensten Zeiten wieder vorzunehmen. Oft reizte ihn aerabe ber Contraft, g. B. wenn er bet Iphigenie nachsann, währenb er im Lande umherritt, Recruten auszuheben, ober wenn er Die Herenscene für ben Fauft gerade in bem ibealisch schönen Garten Borghese bichtete. Diese Kraft ber Production machte thn auch für die Ausarbeitung communicativ, wie er es felbst nannte. Daß et aber bas Dictiren fich angewohnte, was man ihm ebenfalls als eine biplomatische Trodenheit nachgetragen hat, sollte man ihm hier als einen Beweis feiner ächten Dichternatur auslegen, welche in ihrer Freiheit über bas geflügelte Wort zu gebieten hatte. Saben benn bie Dichter eber geschrieben, als gesungen? Sat Somer seine Befange erft gefdrieben, bann recitiri? Seben wir nicht noch in bem Maneffeschen Cober bet Minnefanger zu Paris die Dichter ihren Schreibern bictiren? Wie kleinlich, wie jammerlich, folche untergeordnete Vermittelungen fo scharf zu accentuiren! Göthe's Urkraft war berechtigt, wie er that, ju fagen: "Gebt ihr einmal euch für Poeten, fo commanbirt bie Boefie!"

### VII.

## Göthe und die Naturwiffenschaft.

Erinnern wir uns, daß wir schon früher eingesehen, wie Göthe vor Allem als Dichter zu begreifen sei, so werden wir auch das richtige Verhältniß erkennen, in welchem er zur Natur, Kunst, Philosophie und Literatur stand. Sie waren für ihn nothwendige Vildungselemente, allein das eigentlich Thätige, Specifische in ihm blieb doch die Voesie.

Die Natur liebte er von je auf's Tiefste und Wahrste. Die Barole seiner Jugendzeit war das Verlangen nach Ratur, nach Raturwahrheit. Er machte mit biefer Richtung in dem Grabe Ernft, daß er sich mit allem Kleiß in die Naturwissenschaft einarbeitete. Obwohl er gleichzeitig fast in allen Richtungen berselben thatig war, so konnen wir boch bemerken, baß er, als Dichter auf bas Menschliche gewiesen, von bem Menschen ausging, bann zum Thier, vom Thier zur Pflanze, von ihr zum Licht und ber Karbe, endlich zu den atherischen raftlos fich umgestaltenben Gebilden ber Wolfe fortging. Ueber unfere Atmosphäre blidte er nur mit anstaunendem Boetenauge in bie Bracht ber Geftirne, hat aber aus der Astronomie niemals ein eigentliches Studium gemacht. Immer war es die festigeprägte Gestalt ober ber Werbeproces eines garten Daseins, welches thn angog. Da er nicht blos, wie noch Ewald von Rleift, bei bem Anschauen ber Natur eine poetische Bilberjagb bezweckte, sondern da er durch das Mannigfaltige ber Erschetnung zum einfachen Grunde hindurchzudringen bemühet war, aus welchem er bie Bielheit abzuleiten vermöchte, fo verfuhr er burchaus methodisch. Er, ber fich felbst eine lebendige Seuriftik nanute, hatte ein flares Bewußtsein barüber, baß bas Allge-

meine, Ibentische synthetisch, bas Besondere, Unterscheibenbe analytisch gefunden werben muffe. "Die Consequeng ber Ratur, brudte er fich öfter aus, muffe ihn über die Inconfequenz ber Menschen tröften." Er hatte bas unbedingte Bertrauen zum Denken, daß die Ratur die Wahrheit beffelben beftatigen muffe. Er nannte auch sein eigenes Denken ein gegenständliches und ichrieb ichon 1793 die Abhandlung: ber Bersuch als Bermittler zwischen Subject und Object. Erperiment wird nur benkbar, insofern ich aus bem Begriff ber Sache heraus Bestimmungen als für sie möglich voraus sete, beren Realität ich eben burch ben Versuch erproben will. Göthe ift eigentlich so verfahren, wie die exacten Raturforscher es immer wünschen. Dhne die Richtung auf bas Finden ber gefetlichen Ginheit aufzugeben, war er in ber forgfältigften Beobachtung bes Empirischen, Einzelnen umermüblich und ein abgesagter Feind alles Nebelns und Schwebelns, aller vornehm=unklaren Phraseologie, einer auf bas leibige Imponiren berechneten Sypothesenmacherei.

Seine Schranke auf diesem Gebiet der Wissenschaft war ein Mangel an philosophischer Systematik. An System sehlte es dei Göthe nicht, aber die dialektische Kunst war ihm versagt, eben weil er ein Dichter, ein wesentlich intuitiver Mensch war. Daher kam es, daß er seine Ideen immer nur in Fragmenten darzulegen vermochte, denen es weder an Sehalt noch an Zusammenhang sehlt. Indem sedoch ihr Zusammenhang nicht logisch als Zusammenhang geseht ist, entsteht für die Einsicht in denselben eine Berzögerung. Man beodachte Göthe in den Ansähen, welche er sür die Darstellung der vergleichenden Anatomie als Wissenschaft gemacht hat (Bd. 55.) und dem Gedicht Adooroopos, worin er die Metamorphose des Thiertypus schildert, so wird man sogleich

fühlen, wie er hier durchaus im Bortheil ist. Hier eint und rundet sich Alles, während dort eine gewisse Ungeduld, zur Anschauung zu eilen, die Bermittelung der Gedanken, die besabschiftigt wird, verkurzt.

Göthe, von der Ratur für die Natur geboren, fing 1770 zuerst in Strafburg an, eigentliche Studien berfelben zu machen. Das bamals Evoche machende Système de la nature entsvrach seinen Erwartungen, die Natur als ein Ganzes geichilbert zu finden, freilich nicht; besto mehr fagten ihm Buffon's Epochen ber Natur zu. Er nahm Theil an einem anatomischen Cursus unter Lobsteins Leitung; er machte fogar einen Curfus ber Geburtebulfe burch. Gine Zeitlang hatte ihn die Mysteriosophie der Alchemie angezogen, bis er in Weimar zu einem gebeihlichen Leben in und mit ber freien Ratur gelangte, bas, auf nütliche Zwede gerichtet, ihn zu einem gang verständigen Eingehen zwang. Die Physiognomik beschäftigte ihn äfthetisch-ethisch, allein eine specielle wiffenschaftliche Aufgabe ergab fich ihm erft aus bem bamals von ber Zeit mit Vorliebe ventilirten Thema, Unterscheibungsmerkmale zwischen bem Menschen und bem Thier aufzusuchen. Diese Aufgabe war baburch entstanden, daß Ansichten, wie bie Rouffeau'schen, den Unterschied awischen dem Menschen und bem Thiere so gut als aufgehoben hatten. Run follten Einzelheiten, wie die Wabe, bas Ohrläppchen, ber Schaltknochen, ben Menschen vom Thiere unterscheiben. Hieran ftieß fich Göthe. Er konnte fich nicht darin finden, daß nicht dieselbe Structur bem menschlichen wie bem thierischen Organismus In dem freundnachbarlichen Jena au Grunde liegen follte. betrieb er besonders seine ofterlogisch anatomischen Studien, viel Gebeine und Schabel zerfagend, vergleichend, auch felbft Präparate machend, beren einige noch in Jena ausbewahrt

Er kam burch feine Beobachtungen endlich au bem merben. Refultat, daß bem Menschen, wie ben Thieren ein 3wischenknochen, os intermaxillare, in ber obern Kinnlade muuschreiben sei, daß berselbe jedoch bei bem Menschen sehr früh zeitig verwachse, bei ben Thieren hingegen selbstständig bleibe. baber auch noch bei bem Affen bie vier obern Schneibegabne in der Scheide des Schaltknochens befindlich seien. Diese Entbestung beschrieb er in zierlichem Latein und iheilte sie 1786 Beter-Camper mit, ber nichts bavon wiffen wollte. auf wandte er fich an Friedrich Blumenbach. Auch biefer wies fie als unhaltbar anfänglich zurück. Hinterher aber überzeuate er fich von der Wahrheit der Gothe'schen Eutbedung und beschenkte ihn nun felbst mit Beitragen, 3. B. daß ber sogenannie Bolfsrachen ober Sasenschart eben baburch entsehe, daß ber Zwischenknochen nicht frühzeitig genug verwachse. Gegenwärtig ift num schon kein 3weifel mehr über bie 3weifellostafeit ber Gothe'ichen Auffaffung.

Sie wurde ihm der Anstoß zu einer weiteren Entdeckung. Da das Rückenmark in die Kopshöhle mündet, so schloß er, daß auch hier nach der Analogie die Einheit der umhüllenden Knochenbildung vorausgesest werden und die Schädelknochen, ihrem Typus nach, Rückenwirdelknochen sein müßten. Diese Annahme fand er in der Zusammensezung des Hirnschädels aus dem Hinterhauptbein, dem hintern und vordern Keilbein nicht zu schwer bestätigt und es eröffnete sich ihm mit solcher Erkentwiß eine unendliche Perspective für die innere Folgerichtigkeit der thierischen Skelettsormation.

Allein ganz unerwartet schloß sich ihm auch ber Bau bes unteren Schäbels aus demfelben Princip auf. 1791 fand er auf dem dünenhaften Sand des Judenkirchhofs zu Benedig einen geborstenen Schöpfenschädel und sogleich überraschte ihn ber Begriff, daß das Gaumbein, die obere Kinnlade und der Zwischenkieferknochen wesentlich nach demselben Typus des Rückenwirbels gebildet seien, folglich der ganze Schädel als aus sechs Rückenwirhelknochen zusammengesest angesehen werben musse.

In sich zurückgescheucht burch frühere Ersahrungen hielt er mit seiner Entbedung still bei sich, bis durch Oten bekanntlich ein Prioritätsstreit darüber erhoben ward. Die untere Kinnlade betrachtete Göthe als ein den Extremitäten gleichzustellendes Hüssbargan, das, bei den Manmalien scheindar aus nur zwei Knochen bestehend, dennoch, wie die Zergliederung eines jungen Krosobils zeigte, aus mehren ineinandergeschobenen Knochen erwächst.

Indem Gothe nun die Urform bes Anochengerüftes burch alle Stufen ihrer Ummandlung zu verfolgen bemüht war, entbeckte er ein brittes Geset ber Kormation, welches er bas ber Schabloshaltung namte. Die Natur, ewig gerecht, die trefflichste Saushälterin, will in jedem animalischen Individuum bas Urthier felbst, b. h. bie gange Ibee bes Thiers, verwirklichen, wird aber burch Umftande zu Umständen" gezwungen und muß, was sie pach ber einen Seite verschwendet, auf ber andern burch Sparfamfeit, ja Kargheit, wieder einbringen. Borberleib und Sals ber Giraffe reich auskattend, muß fie den Hinterleib schmächtig laffen. Umgekehrt beim Maulmurf, wo gegen die Maffe des Leibes bie Füße und ber Hals fast verschwinden. Un einer Baral lele des Löwen und des Dromedars hat Göthe dies näher zu veranschaulichen gesucht.

Meine Herren, es ift eine groffe Untugend ber Deutschen, gegen bas eigene Verbienst oft ungerecht zu sein. Sie ignoriren lange; sie braudmarken Bieles mit dem Wort Dilettantismus; fie fpotien wohl gar einer Erfindung, einer Entbeltung, bis fie ihnen von Außen ber als Epochemachend mrudkommt, bis sie von den Frangosen ober Engländern anerkannt worben ift. Dann fürchten auch fie nicht mehr, bas Berbienft als Berbienst zu ehren, ja, wenn ber verbiente Dann schon tobt ift, find fie sogar ber Bergötterung beffelben fähig. Dies bat Göthe genugsam erfahren. Die Deutschen kummerten fich fo lange wenig um seine naturwissenschaftlichen Bervienste, bis bas Ausland fie zu ehren begann. In Betreff ber Angtomie und Ofteologie hat Gothe selbst ergahlt, wie in einer Situng ber Französischen Atademie 1830 zwischen Cuvier und Geoffron St. Silaire fich ein Streit erhoben habe, inwiefern eine apriorische Bestimmung ber Einheit bes Organismus moglich sei, bei welchem Geoffron St. Hilaire, ber die Einheit als ein nothwendiges Postulat forberte, sich auf Gothe berief. Auf Göthe? Auf ben Dichter bes Werther, bes Got von Berlichingen? Wie kommt bieser unter die eracten Naturforscher? Die Afabemie war außer sich vor Erstaumen. war berfelbe Göthe, ber als Dichter, berfelbe, ber als Raturforscher glänzte. Seit bieser Zeit und seit man weiß, daß ber Frangöftsche Afabemifer Geoffron St. Hilaire bas Gefet ber Schabloshaltung ebenfalls unter bem Namen balancement des organes vorträgt, seithem hat man vor Göthe auch als Raturkimbigen in Deutschland etwas mehr Achtung.

Außer mit den Thieren beschäftigte sich Göthe auch an haltend mit den Pstanzen und hat uns die Geschichte seines botanischen Studiums selbst erzählt (Bb. 58.). Auch hier brängte ihn seine poetische Constitution, eine Einheit zu suchen, die Urpflanze, d. h. wie er selbst auch sagt, den Begriff, die Idee der Pstanze. Lange trug er sich damit herum und konnte, vermöge seiner Berufsthätigkeit, viele Beobachtun-

gen an Gewächsen machen, burch Hypertrophie und Atrophie, burch Entziehung bes Lichts, burch Einwirkung farbigter Glafer u. bal. m. Allein erft als Italien ihm ben Contraft einer ganz anders gestalteten Begetation barbot, ging ihm 1788 in Sicilien die Anschamma der Einheit der Bflanze, die Urpflanze, auf. Er ordnete seine Gebanken, allein bie wenigen Bogen fanden zuerst nicht, ihr haupt niederzulegen; wie es oft bas Schickfal bes Großen auf ber Erbe ift, recht klein anzufangen. Der Buchhändler Gofchen schlug Gothe ben Berlag seines Büchleins ab und er mußte es einem andern, Ettinger in Gotha, überlaffen, ber es 1790 herausgab. Diefe mmmehr aum Axiom geworbene Metamorphofe ber Bflange enthält erstlich ben Gebanken, daß die Grundform der Bflanze die bes Blattes sei; zweitens bie Darstellung aller ber Berwandlungen, welche bas Blatt als Stengel, als Relch, als Krone u. f. f. einzugehen vermag; brittens ben Nachweis, bag bie Entwides lung ber vollständigen Pflanze eine Bertical= und Spiraltendenz vereinige, indem um die Saule eines Stammes die Avvendicus larorgane sich in spiralförmigen Abknotungen herumschlingen.

Diesen beiben Gebieten, ber Darstellung bes Urtypus bes Thiers und ber Pflanze gegenüber, hat num Göthe bem Formlosen, ber Farbe und ber Wolfe, ein volles Menschenalter gewidmet. Auf die Entbedung bes Urphänomens der Farbe kam er 1790 wie durch eine Offenbarung. Er hatte sich vom Hofrath Büttner einen Apparat zum Studium des Lichts und der Farbe geliehen, allein die Zeit verging und er machte keinen Gebrauch von demselben. Num sollte er ihn zurückgeben, konnte sich jedoch lange nicht dazu entschließen. Ernstlich wirder gemahnt. Die Mahnung wird wiederholt. Endlich bestimmt er den Tag der Absendung der Kisten, worin der Apparat verpackt stand. Siehe da, dicht vor dem anderaumten

Termin, schleicht er noch in bas Zimmer, bas gang weiß war. nimmt noch, wie zum Abschied, ein Prisma in die Hand, balt es gegen bie Wand, aber bie Wand bleibt weiß. Der himmel war lichtgrau. Das Rewtonische bekannte Karbenspectrum will nicht erscheinen. Allein bei ben Kenfterstäben bas Brisma porüberführend, zeigen fich mit Einemmal die Regenbogenfarben und im Ru ift für Gothe ber Begriff entschieben, bas zur Entstehung der optischen Karben außer dem Licht eine materielle Begrenzung beffelben als Bebingung bafein muffe. Bon biefem Moment an verfolgte er feine Entbedung mit leibenschaftlichem Eifer und fuchte feine Lehre, bag bas Gelb burch Trübung bes Hellen, bas Blau burch Aufhellung bes Dunkeln fich erzeuge, mittelft vieler Berfuche barauthun, von benen er die ersten in seinen Beitragen zur Optik 1790 mittheilte. Meine Herrn, bei dieser Entwidelung scheint mir einer ber gewöhnlichsten Fehler ber Auffaffung ber Sachlage vie von Göthe felbst angenommene Contraposition zu Rewtons Theorie zu sein, ftatt, wie die Bernunft aller Geschichte allein es juläßt, die Göthe'sche Lehre nur als eine Weiterbildung ber Rewton'schen anzusehen, benn die Einfachheit bes Lichtes läugnete ja Göthe nicht, allein, bamit die wirkliche optische Farbe, im Unterschied von der chemischen und physiologischen, antstehen könnte, forderte er eine Begrenzung bes Lichts. Rach ber bamals herrschenden Schnisprache nannte Gothe bies bie Polarität des Farbenbildes, immer zwei Factoren, ein das Helle trübendes und ein das Dunkle aufhellendes Medium, vorauszuseben.

Seine Farbenlehre, die als Ganzes zuerst 1810 erschien, theilte er in einen didaktischen, polemischen und historischen Theil. Der didaktische enthielt seine eigenen Bersuche im Sinne seiner Theorie; der polemische einen ausführlichen Nachweis der

Fehler, Fehlschlüsse, Irrungen der Rewtonischen Experimente; der historische endlich ein höchst schätzbares Aggregat der Literaturgeschichte der Farbenlehre mit den anziehendsten Winken über den Gang der Weltgeschichte überhaupt und den der Wissenschaften im Besondern.

### IX.

### Fortfegung.

Meine herrn! Gothe hatte mit reinstem Wahrheitssinne, mit regster Forschungsluft, mit unbedingter Aufrichtigfeit gegen fich und Andere, mit bem liebenswürdigsten Eingestehen seiner Schranken, wo sie ihm jum Bewußtsein gekommen, seine Farbenlehre gearbeitet. Er hatte keine Behauptung gewagt, ohne nicht ihr ben factischen Beweis hinzuzufügen. Er hatte Newtons Berbienste nicht bestritten, aber bas Falsche, Irrige seiner Experimente hatte er nachgewiesen. Seine Bolemif waren nicht Gegenworte, sonbern Gegenthaten gewesen. Er hatte gezeigt, daß seine Auffassung der Chromatik keineswegs eine Eintagslaune, ein neuerungsfüchtiger Dünkel, vielmehr burch die ganze Geschichte der Wissenschaft als ein nothwendiges Refultat vorbereitet sei. In allen Phanomenen seiner Beobachtung war ihm die Dualität von Licht und Finsterniß als die Beugestätte ber Farbe entgegengetreten. Ueberall fand er, auch bei ben Newton'schen Bersuchen, bas Licht in bie Enge ge Der geschloffene Fensterlaben, bas Loch barin, bie dunkle Kammer, das vor die Fensterladenöffnung geschobene

Brisma — waren bas nicht Anstalten zur Trübung bes Strahls? Er konnte sich nicht überzeugen, daß das reine Licht an sich schon in seiner monadischen Einsachheit aus sieben Farben zusammengesetzt sei.

Schon 1790 hatte er seine Entbedung bekannt gemacht. Man ignorirte ihn. 1810 gab er ein Werk, voll von Erweiterungen der Wissenschaft, vortrefslich dargestellt, die Treue gegen das Object und die Dankbarkeit gegen die Vorgänger auf jeder Seite beurkundend. Man ignorirte ihn von nun abzwar weniger, aber man bemitleidete, man verspottete ihn. Seine Farbenlehre sollte eine traurige Verirrung sein.

#### Warum?

Einmal, weil er bie mathematische Behandlung seines Gegenstandes vermieben hatte. Gothe verachtete die Mathes matik nicht im Geringsten. Er bebauerte, nicht felbst Cultur genug barin zu besitzen, um die Farbenlehre auch nach ben Seiten hin weiterzubilben, wo die Mathematik berechtigt ift. Er fchrieb einen Auffag: über ben Digbrauch ber Dathe matik, in welchem er Ansichten ber größten Mathematiker, wie b'Alemberts, als Auctoritat für fein Berfahren anführte. Seine Meinung war, bas bas physische Phanomen als folches mit reinem, gefundem Sinn und klarem Berstand ohne bie Vermittelung bes Calculs aufzufassen sein muffe und baß biefer erft für bie Betrachtung ber Quantität bes Objects und ihres Zusammenhangs mit ber Qualität seine Stelle finde. Dies Dringen barauf, ihm die reine Naturanschauung zu geflatten, wurde ihm von Allen verargt, welche fich einmal bie Borftellung gebildet hatten, die Optik sei schlechterbings nur mathematisch zu behandeln, wie Newton bies gethan habe. Was heißt hier mathematisch? Die Aufstellung von Definitio nen, Ariomen, Theoremen, Corollarien, Argumenten. Diese Form, meinte Göthe, sei es, welche Biele über ben Inhalt täusche, weil sie ihnen verbecke, wie das Abgeleitete zum Ursprünglichen gemacht werbe. Um biesen Grundsehler zu verbergen, müßte nun ein großer Apparat angewendet werden, die Halbwahrheit des Ganzen durch die Breite, Tautologie, Künstlichkeit des Besondern und die Zuversichtlichkeit des doctrinären Tons vergessen zu lassen.

Zweitens aber verübelte man es ihm, daß er eben Newton zu widersprechen gewagt, Rewton, dem großen Mathermatiker, der, als solcher, auch im Physikalischen sich nicht sollte haben irren können. Alle Akademieen Europa's, alle Katheder der civilistrien Welt waren in Ansehung der Farbenlehre nur das Echo der Rewton'schen Doctrin. Und einer solchen Austorität wagte ein Dichter den Krieg zu erklären? Man war von dieser Seite einig, daß eben dieser Dichter nicht Verstand genug besitze, Rewton's Lehre begreisen zu können und daß nur Misverständniß, Eigenstun, Anmaaßung ihn zu seinem tollkühnen Untersangen zu bringen vermocht habe.

Man ließ ihn daher, ihn, dem liebebedürftigen, den geselligen, mit seiner Lehre als mit einer Thorheit einsam stehen und war höchstens so gnädig, seine geschichtlichen Rotizen nicht ganz ohne Berdienst zu sinden.

Diese Kälte, diese ironische Aufnahme eines Werkes, das er sich so sauer hatte werden lassen, der Frucht emsiger, redlicher, jahrelanger Studien, deren Interesse ihn selbst im Keldzug gegen Frankreich 1792 mitten im Kriegsgetümmel lebhaft beschäftigt hatte, erbitterte ihn endlich und er sprach seinen Unmuth in Aphorismen und in Kenien aus, wodurch er seine Gegner noch mehr reizie. Es ist hier nun sehr zu bedauern, das Göthe nicht diesen Constict seiner freien Behandlung des Gegenstandes mit der schulmäßigen, seiner Entdeckung mit

bem trabitionellen Wiffen, jum Borwurf einer burchgreifenben. ardferen Schrift machte, bie Mangel bes wiffenschaftlichen Glaubenszwanges, felbft in ben eracten Wiffenschaften, bie Laft ber Auctorität auch in ihnen und das Borurtheil für jeben ber Bunft Angehörigen und gegen jeben ber Gilbe Fremben, auf eine schlagende Weise barzulegen. Er würde bamit ber Begründer ber achten Popularität haben werden ton-Böthe flagte unsere Universtiaten an, die Wissenschaften zu isoliren, statt ineinandergreifen zu lassen und kritiklos einmal geheiligte Dogmen zu wiederholen, flatt ben Geift unbefangener Brufung zu verbreiten. "Das Erste und Lette, sagte er, was vom Genie geforbert werben muß, ift Liebe zur Wahrheit." Und biese fand er durch die Areopage der Wissenschaft, beren Beisitzer wohl gar ganz gegen die Ibee ber Erkenninis mit Mäntelchen und Räppchen sich abschieden, auf bas Nachbrudlichste gefährbet, so daß er von dem Gelehrtenftolz gern auf Manner bes Lebens, auf Gariner, Maler, Fabrifinhaber, Färber u. bgl. sich hinwandte, weil er bei biefen mehr Gerechtigkeit erwarten durfte, als bei dem Bedantismus der Professoren, die ihn als einen ungebehrbigen Dilettanten höhnisch belächelten. Wegen dieses Conflicts wird die Göthesche Farbenlehre steis benkwürdig bleiben. Sie ist in der That der Benbepunct geworben, seit welchem in Deutschland die schulfuchserige Absperrung vom Leben immer mehr zusammengeschwunden und eine freiere, volksfaßliche, gemeinverständliche Darstellung sogar tonangebend geworden ist, vorzüglich in ben Raturwiffenschaften.

Nach Bekanntmachung seiner Farbenlehre nahm zwar nicht Göthe's Theilnahme, wohl aber seine productive Thätigkeit in den Naturwissenschaften ab. Er mußte es an sich selbst erfahren, was er den Gegnern seiner Ansicht vorwarf, wie schwer

es halt, einer gewohnten Auffaffung fich zu entaußern. Dies war sein Kall mit ber Geologie und Geognosie. Er war das rin ein Anhanger bes Reptunismus und bes Werner's ichen Spftems und fant in bem Studium ber Gebirgszüge Mittelbeutschlands, besonders bei seinen Aufenthalten in Almenau, Töplit und Carlsbad, genugsame Gelegenheit, feine Ueberzeugung burch bie Anschauung zu ftarten. Gine Menge fleiner Auffate im 51. Bb. feiner Werke legen Zeugniß bavon ab. Und boch war er hier im Jrrthum. Die Bebungs theorie, von Button in Schottland, von Leopold v. Buch in Deutschland, von Elie be Beaumont in Frankreich als ber mahrhafte Grund ber Gebirgebilbung, felbst ber bochften Gipfel ber Erbe bargethan, blieb ihm fremb. So poetisch biefe Theorie augleich ift, so vermochte er boch keinen Glauben baran zu gewinnen. "Der Höllenmohr", wie er ben Plutonismus scherzhaft nannte, ber burch alle Rlufte brechend bie Bergriefen aufthürmt, schien ihm eine zu fühne Spothese. zeigte zwar, als redlicher Mann, die Bereitwilligkeit. feine Meining zu anbern, allein zur Menberung felbft fam er nicht. Als ihm Alexander v. humboldt 1823 sein Werk über ben innern Bau und die Vertheilung ber Bulcane gusandte, erklärte er, bag es ihm nicht zur Beschämung, nur zur Ehre gereichen könne, seine Anficht, eines Beffern belehrt, aufzugeben. Im zweiten Theil bes Kauft ließ er im zweiten Act ben Seismos bie Bebungstheorie vortrefflich aussprechen, gegen Enbe aber Thales boch mit boppelten Ausrufungszeichen bas Waffer feiern, aus bem Alles entsprungen sei und das Alles erhalte.

Was ihn in seinen letten Lebensbecennien von Seiten ber Ratur am meisten beschäftigte, war die Metvorologie. Die Elektricität, die man nach ihm in unbefangenem Sinn gar wohl die Weltseele nennen könne, hatte ihn im glänzenden Forischritt

ihrer Enimidelung lebhaft angezogen, ohne daß er darin eingegriffen hatte. Anders war es mit Sowards Boltentheorie. Diese gab ihm, bem Boeten, eine Anleitung, bas Muchtige, wechselnde Luftgebilde boch einer Regel zu unterwerfen und die unenbliche Mannigfaltigfeit ber Bolfengeftaltung auf die Form ber Schichts, haufens und Streifwolke fo wie ben Uebergangen berselben in einander zurückubringen. Reboch ward nicht mur für die Anschauung die Unterscheidung bes mauerartig aufstehenden Stratus, des frei im Aether schwimmenden Cumulus, des in den höchsten Luftregionen sich zierlich ausfächernben Cirrhus gewonnen, sonbern mit ber Scheibung bieser Kormen vereinte fich auch ber Broces ber Erzeugung ber Barme, ber Elettricität, ber Binbrichtung, ber Bafferbejahung, ber Wasserverneinung, wie er die Feuchte und Trodniß nannte, vereinte fich die Verschiedenheit der Jahreszeiten, Klimate, Bobengestaltungen. Aus der Zusammenfassung dieser Elemente zur Anschauung eines bas Wanbelbarfte gesehlich beherrschenden Broceffes ging feine Witterungelehre 1825, Bb. 51, hervor, bas lette naturwissenschaftliche Vermächtniß bes Greises, ber von den Sohen der Dornburg dem Spiel der Wolfen im raftlos fich umgestaltenben Aether nachhing, ein physikalischer Die fian. Das Zusammenwirken ber Raturmächte entschleierte fich ihm immer mehr; er sah bas Entgegengesette in bas Entgegengesette übergeben; er vertiefte fich gern in bas Dieromegische ber Ratur, wie er biefen Zusammenhang zu nennen pflegte.

Diese Betrachtung Göthe's, meine Herrn, als Raturforscher, bereitet und seinen Begriff als Kunstforscher vor. Wir sehen ihn barin theils auf die Gliederung der organischen Gesthalt, theils auf die unerschöpfliche Werbelust des holden Scheins der Farbe, der zitternden, im Entstehen vergehenden Conturen

ver Wolke hingerichtet; d. h. wir sehen ihn ausgerüstet, das plastische und pittorede Kunstwerk in sich auszunehmen und die stinnliche Erscheinung überhaupt als Bild zu sassen. Diese Bermöglichkeit rühmt er selbst schon früh an sich. Als er von Leipzig als Student nach Dresden ging, die Galerie zu sehen verwandelte sich ihm die Herberge des Schuhmacherd, bei welchem er wohnte, in den Essect eines Bildes von van Schalken oder Ostade. Göthe's Anschauen war wesentlich ein malerisches.

#### X.

# Bothe als Aunstforscher.

Wie Göthe zur Natur sich verhielt, war in ihm dadurch bedingt, daß er Dichter war. Er faßte die Natur deshalb ganz wie ein Alter auf, denn wodurch die moderne Naturerskenntuis von der antiken sich unterscheidet, das ist doch wohl hauptsächlich die Anwendung des Calculs, welcher auch der Göthe'schen Naturanschauung fremd blieb.

Auf bieser antiken Raivetät berühete nun aber weiter bei ihm sein Berhältniß zur bildenden Kunst, — denn die Musik war ihm in der Poesie als ein Gratial mitgegeben —, insofern er zum bildhaften Auffassen bestimmt war. Göthe trug die Eigenschärfe Germanischer Individualität und die versöhnungsvolle Milde christlicher Universalität unmittelbar in sind; das heiter Maasvolle der Hellenischen Schönheit musite er sich mühsam erwerden. Er hatte im ledhasten Gesühl des

Ungenügens der bisherigen Form der Poesie das größte Bebürfniß, sich mit der plastischen Kunst zu beschäftigen, allein es läßt sich nicht leugnen, daß er in dieser Beziehung lange Zeit durch die größte Unklarheit beherrscht wurde. Lange nämlich schwankte er hin und her, ob er zum Dichter oder zum ausübenden plastischen Künstler berufen sei? So sehr verwechselte er, was für ihn ein schlechthin nothwendiges Bildungsmittel werden mußte, mit seiner eigentlichen Productionsangabe.

Doch kam ber Lösung seiner Berwirrung bie bamalige Literatur hulfreich entgegen. Wintelmann's Gefchichte ber Runft bes Alterthums war 1764 erschienen, ein neues sonni-. ges Licht barüber ausströmend. Als Göthe in Leipzig ftubirte, erschien 1767 Leffings Laokoon und machte auf ihn einen gewaltigen Einbruck. Leffing war von Winkelmann's Standvunct ausgegangen, baß Laotvon einen beftigen physischen und moralischen Schmerz zur Schönheit verklart zeige, entwickelte aber ben tieferen Grund biefer Berklarung aus bem wefentlij chen Unterschiede zwischen ber plastischen und rebenben Kunft. insofern biefe in einer Folge von Momenten ben gangen Ber lauf eines Zustandes, einer Handlung, das Werben ber Ber änderung darzustellen vermöge, jene hingegen auf bas Riri ren Eines Momentes beschränkt fei, welcher bemnach bas Bagliche ausschließen muffe, ba es in ftarrer Gegenwartigkeit nicht übergehend, nicht verschwindend in eine andere Form, unleiblich sein wurde. Schwer sei es baher für die bilbende Runft, ben rechten Moment zu finden, die eigentlich bedew tende Situation. Gothe ward burch biese Theorie über ben Sat: ut pictura poësis, aufgeklart; er fat ein, bag bie Poeffe, im Bertrauen auf bie thatige Einbildungefraft, über bie Grenzen ber bilbenben Aunft weit hinauszugehen vermöge.

Den Grundsäten Winkelmann's und Lessing's blieb Gothe fein Leben hindurch getreu. Die Rachahmung ber Ratur im Sinn eines Batteux als Coviren ber empirischen Wirflichfeit ward von ihm als der falsche Weg anerkannt, das wahre Ibeal ber Kunst zu realistren. Die Werke ber Ratur find in ihrer Eriftenz taufenbfältiger Bebingtheit preisgegeben, welche die Erscheinung der absoluten Schönheit in ihnen verkummert. Die Kunft foll ihre Geftalten aller gemeinen Bedürftigfeit, aller Abhängigkeit vom Zufall entheben; fie foll die Ewigkeit ber Harmonie von Wesen und Form ausbruden. Sie foll naturwahr sein, nicht als ein Nachschildern des unmittelbar Gegebenen, sondern als ein Darstellen beffen, was die Natur selber hervorzubringen strebt, was ihr aber, in der Kreuzung so vieler äußerlicher Bedingungen, völlig zu erreichen versagt bleibt. So verfuhren die Griechen. Sie wichen scheinbar von der Ratur ab, um fie ihrer vollkommenen Idealität nach burch bie Magie ber Kunft barzustellen. Bothe mußte ben Streit ber Aefthetif feiner Zeit über Wahrheit und Charafteriftif theilen. Als Gegensatz genommen, sollte bie Wahrheit bas gang Allgemeine, Sichselbstgleiche; hingegen bas Charafteristische bas Individuelle, unmittelbar Lebendige sein. Dan könnte auch sagen, daß jene Abstraction das Formalprincip des sogenannten golbenen Zeitalters ber Franzosen, biese bas Realprincip ber Shakespeari'schen Dramatik ausbrucken sollte. Böthe hielt nun dafür, daß die wahrhafte Runft in ihrer Idealität zugleich charafteristisch, in ihrer Charafteristik zugleich allgemein wahr fein muffe, daß aber, wenn von einem Brincip ber fünftlerischen Bilbung die Rebe sein solle, bas umiverselle der Wahrheit vor dem der Charafteristif unbedingt den Vorjug verdiene.

Göthe mußte in der Antike die Schnsucht seines Talents realisit sinden. Allerdings hatte er für alle bildende Kunst, auch für die Architektur, einen freien, fernhintressenden Blick. In Straßburg zog es ihn, gleich nach seiner Ankunst, instinctatig zum Münster. Er hatte in seinem Kopf unter dem Titel Gothisch alles Unförmliche, Bizarre, Altskänkische, Zusammengeslickte, Mißgestaltete angehäust, brachte diese Apprehension zum Münster mit und ward inne, vor einem der größten Kunstwerke der Welt zu stehen. Sein bekannter Aussatz Erwin v. Steinbach 1773, brach der Anerkennung der Altbeutschen Baukunst dei und Bahn und er hatte noch die Freude, Boisser'es Kölner Dom als eine reise, herrliche Frucht jener enthusiastischen Ansänge zu erleben.

Allein die Alibeutsche Kunft konnte ihm nicht helfen. Ihr Wefen trug er burch Ratur, Leben, Erziehung schon in sich. Es war die Kühnheit Germanischer Individualität, temverirt burch die driftliche Universalität. So kam er auf die Antife gurud. Er irrie fich über fein Berhaltnis gu ibr. Rom erst sollte er sich klar werben. In Leipzig auf ber Blei-Benburg unter Defere Anleitung hatte er viel gezeichnet; in Italien, wohin sein Genius ihn mit unwiderstehlicher Macht gelodt, zeichnete er wieber auf bas Angestrengtefte. Allein gerabe in biesem leibenschaftlichen Bemühen, gerade ber birecten Anschauung ber Antike gegenüber, ward es ihm flar, baß er nicht gur Ausübung ber bilbenben Runft, vielmehr gum Dich ter berufen sei. So sehr ihn die Kunstwelt Italiens ent zudte, so schlugen boch bie Refultate seiner Stubien, auch feines Zeichnens, in bie ibealischere Gestaltung seiner Dichtungen Egmont, Iphigenie, Taffo erlebten in Italien ihre höhere Wiebergeburt, Nausikaa ward entworfen, vieles Klebnere ausgeführt.

Dan Gothe die Schönheit ber Antife und bes ihr verwandten Ravhaelischen Genius auf's Tieffte empfand, ift keine Frage. Allein er befand fich ihr gegenüber in einem Zustand vollkommenster Befriedigung, um nicht zu sagen, im Gefühl ber Abhängigkeit. Sie imponirte ihm. Er mußte fie fich. was es auch koste, aneignen und bas Zeichnen, mit bem er sich oft abqualte, ward ihm bas gründlichste Mittel ber Asse milation. Hierbei aber blieb er ftehen, benn, sobald er freithatig über die plastische Runft zu reflectiren ober ste barzustellen begann, warb er bichterisch. Ueberblicken Sie, meine Berren, alle Auffäte, welche Gothe über bilbenbe Runft hinterlaffen hat, so werben Sie ben Dichter finden. Den Laokoon betrachtet er als eine tragische Joylle. Die Delphischen Leschen bes Bolvanotos bemühet er fich, nach ihren verschiedenen Enklen mit größter Genauigkeit zu ordnen, die Kolge, bas Ineinanderareifen ihrer Gemälde entwickelnb. Das Gleiche thut er mit ber Neapolitanischen Bilbergallerie, beren Beschreibung und Philostratos hinterlaffen. Aus bemselben Grunde reizt ihn Mantegna's Triumphzug bes Casar, ber ihm zugleich ein Mufter gibt, wie ber Runftler bas Charafteriftische ber Individualität mit ber Allgemeinheit ber absoluten Korm gludlich zu verschmelzen im Stanbe ift, benn Mantegna's Melfter huldigte ber unbedingten Rachahmung ber Antife und zerfiel mit seinem Schüler, als berfelbe Motive aus feiner Umgebung in seine Gemälde aufnahm, als er Portraits aus Modena's Magistratspersonen u. f. f. ibealistrte. Der pittoreste Aug Gothe's ließ ihn innerhalb ber Blaftik gern bei der Gruppe verweilen. Er schlug selbst einen Cyklus von sechs alt= und feche neutestamentlichen Figuren vor, ste um Christus symbolisch zu vereinigen und nahm fich darunter besonders des Hauptmann v. Kapernaum an. So reigte ihn Myrons

Rub zur Entrathselung. Sie war im Alterthum taufend Jahr hindurch ein Gegenstand ber Bewunderung. Mic co schien, flaunte man besonders ihre außerordentliche Ratürlichkeit an. Die vielen Epigramme, welche man auf fie machte, heben biesen Bunct vor andern hervor; eine Bremse habe sich auf fie gesetzt, ein Ralb sei auf fie augesprungen, au fangen, ein hirt habe fie mit seiner Ribte angeblasen, ber heerbe m folgen u. bal. m. Diese extreme Ratürlichkeit wibersprach eigentlich bem Hellenischen Ibealismus. Gothe fragte fich baher, was benn wohl an ber Ruh besonders als das Ratürliche habe erscheinen können und fand nun, eben aus ben noch übrigen Erigrammen und nachahmenben Gemmenbilbern, daß Myron die Ruh im Moment bes Saugens mit bem unter ihr knieenben Ralbe bargestellt haben muffe, benn in biesem Beschäft eben sei fie Ruh. Durch die Anmuth biefer mutterlichen Kunction werbe ein höherer Abel in bas Thier gebracht. Und fo war es benn biefe Situation, in welcher bas überraschend Ratürliche, bas ben Menschen Feffelnbe biefer Ruh lag, nicht die Genauigkeit ber naturhistorischen Treue.

Wir könnten also sagen, das Göthe das Plastische, sofern es das Götterideal in seiner souverainen Hohheit darstellt, mit Ehrfurcht bewundert und als ein seinem tiessten Kunstsinn Gemäßes geliebt habe. Es nährte, es erzog ihn, aber es beschäftigte ihn nicht. Dies thaten erst solche Werke, in denen, wie dei den Delphischen Leschen oder den Philostratischen Gemälden, eine epische Folge seine Phantaste anregte oder bei denen er etwas ergänzen, ausdichten konnte, wie dei Myrons Kuh. Seinen Aussagen, ausdichten konnte, wie dei Myrons Kuh. Seinen Aussagen Aussagen als Dichter, denn seine poetische Energie ließ ihn selbst das Walerische ausseine specifische Productivität beziehen. Nur in der Schildes

ruma Winkelmanns 1805 traf er auf einen Stoff, in beffen Bearbettung feine Stellung jur bilbenben Runft fich mit bem Beariff bes Broceffes ihrer Ertenntniß auf bas Gludlichfte vereinigte. Bas in Binkelmanns Seele theoretifch vorgegangen war, das ging in der seinigen praktisch vor. Wollte er aber bie Brincipien seiner Kunftauffaffung entwickeln, so blieb er unzulänglich. Gervinus, meine herrn, hat in biefer Bexiehung fehr hart über Göthe geurtheilt. Ich glaube, es ist gerechter, ju feben, warum ein fo tiefer kenntnifreicher Geift in folden bibaktischen und philosophisch=historischen Darftellungen gegen Andere zurückftand und ich irre mich wohl nicht mit der Annahme, daß er folde Abhandlungen wie Schiller und W. v. Humbolbt und die Schlegel zu produciren, zu fehr Dichter war. Seine höchste Begabung ward ihm hier zur Schranke. Wir haben ein fehr deutliches Bild von Gothe's Art und Weise über Runft zu theoretiftren, in feinen Briefen an Meyer, Schiller nbu Belter. hier ift er vortrefflich, weil er fich gelegentlich mit Bezug auf einen besondern Gegenstand an eine bestimmte Verson außert und burch solche Bebingtheit das Allgemeine für ihn sofort individualisiert wird. Will er aber selbstständig verfahren, so bleibt er bei aphoristischen Aeußerungen stehen, die voller Gehalt sind, benen jedoch die lehrhafte Eingänglichkeit fehlt. Eine längere Auseinandersetzung, ber Sammler und bie Seinigen, Bb. 36, nahm baher eine novellistisch=epistolarische Form an, die gerade auf ben schwierigsten Buncten in ben Gesprächston überging und mit Aufstellung eines Schema's endigte, wie er folche Ueberfichten besonders liebte. Er sette ben Ernft und das Spiel als Extreme, aus benen einerseits trodne Rachahmer und Charafteriftifer, andrerseits Phantomiften, Unduliften, Stiggiften hervorgingen, mahrend die mahre Bollendung ber Kunft die wirkliche Mitte von Ernst und Spiel sei als die Einheit von Würte und Anmuth. Well er Dichter war und plastische Conceptionen mit der Steigerung der subjectiven Phantasie betrachtete, so erklärt uns dies, wie die sogenannten Weimarschen Kunstfreunde sich in einem für unsere jetigen Maasstäde engen Kreis bewegen und von ihren Preisbewerdungen die wichtigsten Resultate erhossen konnten. Doch bleibt die zu diesem Ende 1798—1800 unternommene Zeitschrift Proppläen, deren Einleitung Göthe schrieb, ein schones Deukmal würdigen Strebens.

Als Göthe nun sah, wie die romantische Schule auch in der bildenden Kunft ganz und gar die von ihm für nothwendig erachteten Grundsche verließ, ergriff ihn auch hier die Berstimmung. Er misbilligte das Treiben der Altneuen, welche gen Rom zogen mit langen Haaren, wie Albrecht Dürer ste getragen, allein ohne sein ersinderisches Ingenium, und welche aus mittelalterlichem Fanatismus wieder in den Schoof der Römischen Kirche zurückehrten, als wenn der Segen des Priesters ihnen auch den heiligen Geist der Kunst zu verleihen vermöchte. Eine gründliche Uedersicht der Ausfänge der Christische Germanischen Kunst hat Göthe übrigens Bo. 43 S. 398 ff. am Schluß seiner Rheins und Mainreise 1814 und 1815 mit besonderen Bezug auf die Kölner Malerschule gegeben.

#### Fortfegung.

Das gang eigenthühmliche Berhältniß Gothe's gur bilbenben Kunft können wir uns auch burch Hindlick auf basjenige illustriren, in welchem einer ber mit ihm zeitgenöffischen Dichter, Beinse bagu ftand. Diefer hatte ben lebhaften Trieb, über die Wieland'sche Pfeudoantife, beren Rachahmung er zuerst anhing, hinandzukommen und an der Anschauung der Ruinen ber alten Welt und bes Italienischen Kunfthimmels zum ächten Kunstenthusiasmus zu genesen. Allein biese Anschauumg als solche und ihre Reproduction war zugleich die Grenze seines Vermögens. Seine Schilberung von Werken ber Blaftit und Malerei ist meisterhaft. Die Beschreibung, welche er im Arbinghello, ben er 1785 verfaßte, von antifen Statuen machte, ift so vortrefflich, als die, welche er von ben Bilbern ber Düffelborfer Gallerie entwarf. Was er aber barüber hinaus von eigener Erfindung gab, wie armlich, wie unselbststanbig ift es gegen ben Reichthum und bie Eigenkraft Bothe'scher Dichtung! Heinse's bescriptives Talent fann uns baber in Ansehung ber bisbenben Kunft bas Gothe'sche sogar zu übertreffen scheinen; ber Unterschied beiber Dichter ift jedoch eben, daß heinse in der Reproduction als Reproduction stehen blieb, baher auch seinen Arbinghello mit einer Erneuung der Blatonischen Republik endigen ließ, während Göthe durch die Reproduction der von ihm mit Ehrfurcht geliebten Antike hindurch zu höheren Anschamungen überhaupt gelangte.

War ihm irgend etwas in der Aneignung des Antifen hinderlich, so war es wohl die in den Jünglingsjahren durch Winkelmann und Lessing eingesogene Borstellung der Ruhe bes Götteribeals als einer felbftgenügfamen, nach Außen umbewegten. Bie bulfreich mare ihm ber Begriff gewesen, welchen ein Jahr nach feinem Tobe, 1833, Anfelm Feuerbach, in seiner eben so gründlichen, als geistvollen und schöngeschriebes nen Monographie über ben Baticanischen Apollo von ber Situation ber antifen Götterftatuen nachwies. Der Laokoonsgruppe gegenüber hatte ber Apoll von Belvebere als ber Inbegriff aller ibealischen Schönheit gegolten. Man konnte jeboch nicht in Abrebe ftellen, baß sein Borschreiten, ber brobend ansgestreckte Arm, das in stolzem Zorn erhobene Haupt, die von ironischer Majestät zuckenbe Livve, mit ber Winkelmannichen Theorie nicht recht übereinstimmten. Man machte baber viele Hypothesen, diese Bewegtheit so viel möglich abzumilbern, in bie Ruhe zurückzulenken und mußte fich boch gestehen, baß ber unenbliche Zauber ber Statue gerabe in ihrer Bewegtheit liege. Am meisten pflichtete man ber Hypothese bei. Apollo sei als Pythoniodier bargestellt und habe so eben ben sichertreffenden Pfeil auf bas Ungeheuer abgeschnellt, nun seines Sieges genießend. Feuerbach aber zeigte aus ben Eumeniben bes Aeschilos, bas Apollo in bem Moment bargestellt sei, wo er die Erinnyen aus dem Tempelbezirk verweise, nachdem er während ihres Schlafs ben Oreftes gen Athen zur Ballas gesendet und die Töchter der Racht, beim Erwachen ihre Beute vermiffend, mit blutiger Gier bis auf die Mauern bes Tempels gebrungen waren. Da tritt ihnen, ben schwarzen Schenfalen ber Schattenwelt, ber milbe, menschlich verzeihenbe Sonnengott entgegen, sein Recht geltenb machend, ihnen mit feiner Baffe brohend. Da sie als Göttinnen, wiewohl verhaßt und gemieben, boch ihm ebenbürtig waren, so ift seine Haltung zwar zürnend, doch halb anerkennend und der Moment, bas Uebergehenkönnen und, falls bie Erinnyen weiterbrangen, bas Uebergehenwollen zur That, elso ber leicht gehobene Fuß, ber zur Handhabung des schrecklichen Geschosses ausgelegte Arm völlig erklärt; nicht weniger die zürnenden Züge des himmlischen Antliges und die Bekleidung, den Herrscherpomp erhöhend. Wie würde diese Enträthselung der Statue durch den Dichtermund Göthe'n erfreut, wie würde sie ihm den Zusammenhang der Sculptur mit der Poesie, wie die Freiheit der antiken Plastik, das Pittoreske in ihr ausgeklärt und die etwas engherzigen Schranken des Begriffs idealischer Ruhe entsernt haben.

Bas mm bie Malerei selbst betrifft, so war Gothe ein außerorbentlicher Renner berselben. Seine Karbenlehre hatte er im Interesse ber Maler unternommen, ihnen, die awischen so vielen Ansichten damals hin und her schwankten, für das Colorit eine sichere Grundlage zu schaffen. Auch hatte er, wie er am Ende des bidaktischen Theils der Farbenlehre fagt, das Glud, bag ein Maler, Otto Runge, ju gang ähnlichen Anfichten mit ihm auf eigenem Wege gelangt war. Gothe sette bie Aufgabe ber Malerei von Seiten bes Colorits barin, die Elementarfarben (Gelb, Blau, Roth; Drange, Biolett, Grun) burch Specification zu individualistren. 3. B. Roth ist al lerdings Roth, allein ber Sammt, indem er roth ift, wecificirt bas Roth burch seine Elasticität, seine schwellende Weich heit; ober Weiß ist allerbings weiß, allein Atlas ift anders weiß, als Kreibe u. f. w. Der Maler muffe sobann bie Karbe ber Gegenstände mit bem Localton in Harmonie zu bringen verstehen. In biesem Betracht nun hat Gothe außerorbentlich viel Schönes geleistet. Sonft haben wir, einzelne kleine anregende Auffähe ausgenommen, von ihm noch eine Bb. 36 wieder abgebruckte Uebersetung von Diberot's Bersuch über bie Malerei, mit Anmerfungen begleitet. Meine Berrn, ich muß hier die allgemeine Erinnerung einschieben, daß Diberot im vorigen Jahrhundert auf Leffing, Bothe, Schiller einen großen Einfluß geübt hat, vielleicht einen größeren, als wir nach so manchen heutigen Borstellungen von Diberot, bie ihm nur als Atheisten und Sophisten berabsegen wollen, zu glauben geneigt waren. Richt die Kursten und Großen allein was ren Diberois eifrige Lefer: fie freilich ließen es fich fogar an Baron Grimm viel Gelb toften, sogleich alle Renigkeiten von Diberot zu erhalten und felbst Rarl August von Weimar ichreibt einmal an Anebel, bag er auf ein ftilles Bergichloß abreisen werbe, ben Rest von Jacques le fataliste, ben er eben emviangen, recht in Duge burchzulesen. Diberot, ein Menfch von der vielseitigsten Bildung, war zugleich der warme Berfünder des Naturevangeliums als der Banacee der socialen Uebel wie ber Kunftgebrechen. Diese Richtung tritt auch in jenem Essai hervor. 3ch muß jeboch bemerken, bag berfelbe im 13. Band ber Ausgabe von Raigeon viel umfaffender ift. als man nach Göthe meinen follte, ber eigentlich nur zwei Capitel in einer von ihm felbst beliebten Ordnung übersetzt und mit einem zum Theil polemistrenden Commentar begleitet hat. In biesem scheint mir Gothe gegen Diberot nicht gang gerecht Wollte er seine Theorie beurtheilen, so mußte er nicht nur den ganzen Auffat, sondern auch die Pensèes detachèes im 15. Banbe und die köftliche Schilberung bes Salon von 1765 und 1767 hinzunehmen. Das erft hatte Diberots Ibeen einigermaaßen vollständig übersehen laffen. Göthe nimmt nicht genug barauf Rudficht, bag Diberot ber conventionellen Steifheit ber Bariser Afademie, ihren stereotopen Attituden und Physiognomien, ihrer gemachten, bezahlten Mobellmahrheit als einer Lüge in's Gesicht schlagen wollte. Diesem Schulzwang gegenüber hat Diberot gang Recht, bem Runftler zu rathen, baß er, bie Miene eines Bettlers zu ftubiren, auf ben Spaziergang fich

begeben folle, ftatt bie jammerwürdigen Seuchelzüge eines Dobellstehers zu copiren. Göthe, bas Ibeal zu retten, will baher Diberois Sat, bag bie Ratur immer correct fei, nicht anerkennen. Bufriedener zeigt er fich mit bem zweiten Capitel von ben Karben, welches Diberot sehr bescheiben nur ses petites idées des couleurs nennt. Diverot traf hier ben rechten Kled. daß die Karbe das specifische Mittel der Malerei sei. Durch ben Umriß ber Geftalt hängt fie noch mit ber Blaftik zusammen, durch die Karbe aber behauptet fle ihre ausschließliche Eigenthumlichkeit, bie Vergegenwärtigung bes individuellen Scheins. ber Dinge. Die Vollendung ber Malerei besteht beshalb barin, daß Zeichnung und Colorit in einander aufgehen, wiewohl in jedem dieser Elemente eine Vollkommenheit möglich ift, welche ein relatives Zurücktreten bes anbern bentbar macht, ohne baffelbe zu verlegen, wie wenn man Raphael ben größten Zeichner und Rubens ben größten Coloriften nennt. Die Opposition Gothe's gegen Diverois Behauptungen über bas Colorit ist eine mehr speciose, als ernstliche. Der ganze Auffat leibet überhaupt an einer gewiffen Salbheit. - Welche Birtuofitat Gothe in ber poetischen Malerei gehabt, bas feben wir vorwäglich an feinen Lanbichaftsbilbern, worin er mit wenigen Bugen uns die bestimmtefte, lebenvollste Anschauung schafft, mahrend Andere, wie g. B. Jean Baul, burch zahllose Epitheta ber Bhantafie bie Gestaltung erschweren.

Es könnte noch von Göthes Berhältniß zur Mufik ges sprochen werden. Diese war ihm aber als Dichter eingeboren, namentlich das Melodische, welches in seiner Lyrik so une endlich seelenvoll erscheint. Professor Kahlert hat das Musskalische in Göthe ausssührlich geschildert. Der Briefwechsel mit Bettina und mit Zelter gibt eine Menge Data dazu. In letzteren, Bb. IV, Brief 512, Seite 221, in der vierten

Beilage, findet sich von Göthe eine Tabelle zur Tonlehre, welche ein ganzes, höchst beachtenswerthes System der Philosophie der Musik enthält, von der Göthe selber sagt, daß er sie 1810 mit vielem Ernst und Fleiß als Resultat seiner Unterhaltungen mit Zelter über diesen Gegenstand entworfen habe.

### XII.

# Göthe's Verhaltniß jur Philosophie.

Gothe's Berhältniß zur Philosophie ift eben so oft ein Object bes Streits gewesen, als man bei bemselben ein flares Bewußtsein barüber, was benn Philosophie fei, vermiffen konnte. So Viele stellen fich unter biesem Namen gern etwas vor, was ein ganz Ueberschmängliches, Transcendentes fein mußte, ftatt daß Philosophie wirklich die Wiffenschaft in der einfachsten Korm, nämlich in ber bes Selbstbeweises ber Wahrheit ihrer Bestimmungen ist. Da nun Göthe selbst immer außerorbent lich bescheiben von seinen Bemühungen um bas Berftanbniß ber Philosophie spricht, ba er auch niemals als Anhanger einer Schule sich gerirt, so hat man sich wohl erlaubt, ihn als einen philosophisch überhaupt Ungebildeten anzusehen, während Anbere ihn wieder als einen wahren Philosophen feierien und wie Schut, burch Auszuge aus feinen Schriften fogar ein Suftem ber Philosophie für ihn in Anspruch nahmen. Beibes ist falsch; ersteres, weil er in der Shat eine tiefe wissenschafts liche Bildung befaß, die ohne alle Philosophie eine Unmöglichfeit sein wurde. Ja, wenn er es gewollt hatte, wurde er fich

boch ber Philosophie nicht haben entziehen können, er ber in Reng bie gange Entwickelung ber neueften Deutschen Philosophie unmittelbar vor Augen hatte und mit all' ihren Repräsentanten, Reinhold und Richte, Riethammer und Schiller. Schelling und ben Schlegeln, A. B. v. Sumbolbt und Segel perfonlich verfehrte. Wie man nicht ungeftraft unter Balmen wandelt, so auch nicht unter Philosophen. Das zweite aber, nämlich Gothe felbst für einen Philosophen zu nehmen, ift falfch, benn er war zu fehr Dichter, um an bem speculativen Produciren fich selbst betheiligen zu können. Als eine wesentlich intuitive Ratur besaß er einen praktischen Apriorismus. Sein Denken war, wie er felbft es nannte, ein gegenständliches, bem fich als Subject sowohl von bem Object als von ben besondern Operationen feines Auffaffens und Combinirens zu unterscheiben, war ihm bei ber Freiheit von sich selbst, bei ber Achtung gegen die Objectivität und bei feiner Runft ber Selbftbevbachtung eiwas gang Beläufiges. Diefe Haltung im Erkennen, bie er einmal ein Sanbeln ber Intelligenz mit Fronie nennt, war an fich vollkommen philosophisch, allein die Art und Weise, sein Erkennen barzustellen, war es nicht. Hier hatte für ihn als Dichter ganz nothwendig die Anschauung das Uebergewicht. 3. B. er fragt: was ift bas Allgemeine? und antwortet: ber einzelne Fall. fragt weiter: was ift bas Besondere? und antwortet: Millionen Fälle. Dies ift an fich völlig speculativ. Es brudt bie Ibentität bes Allgemeinen, Besondern und Einzelnen aus. Allein die Darstellung ift nicht philosophisch. Das Rechte wird nur ohne Weiteres hingestellt, es wird nicht entwidelt, wesbalb Gothe für folche Kalle entweber nur ichematifirte d. h. die allgemeinen Bestimmungen in ihrer Allgemeinheit hinwarf, ober fragmentarifirte, b. h. bas Einzelne für fich anschaulich aussprach. Schiller, als eine reflexive Natur, wußte mit der Dialektik viel besser umzugehen, erkannte aber bei Göthe als Dichter den Borzug der restexionslosen, totalen Ansschaumg beständig an.

Göthe's philosophische Bildung läßt sich sehr einfach übersehen. In seiner ersten Periode war er Spinozist, in der zweiten Kantianer, in der dritten nach Außen hin Eklektiser, sonst aber in den Maximen und Resterionen, die endlich bis auf fünf größere Sammlungen anwuchsen, immer mehr zu einem selbstständigen, auch im Ausbruck oft bewunderungswürdigem Denken hindurchdringend.

Daß die Zeitphilosophie, welche er in seiner Jugend traf. ihn nicht befriedigen konnte, war sehr natürlich. es ihm verbenken, wenn ber Formalismus ber Logik in Leipna ihn abstieß, wenn die Bopularphilosophie ihm seicht, das système de la nature tobt erschien und er nach höherem Anfschluß sich sehnie. Wer muß nicht bie Tiefe seines Infitncies vreisen, ber ihn zum Spinoga führte und an bem selben, allen Borurtheilen ber Zeit zum Trot, fich erbauen ließ? Er hat und ausführlicher die Einwirfung ber Spingi schen Ethik auf fich geschilbert. Er wagt nicht zu behaupten, ihn, ben er für einen höheren und reineren Geift als fich felbst erklärte, gang begriffen zu haben; er sieht gang von al ler Methode und Sustematif ab; er bleibt bei ber Umwand lung fiehen, welche berfelbe auf feine fittliche haltung übte. In einer Gegenschrift gegen Spinoza (Bb. 48. b. Werke im Anfang) fand er ein Bilb beffetben mit ber Unterfdrift, signum reprobationis in vultu gerens, und wirflich, meint Gothe, fei ber Rupferftich jum Entfepen gewesen. Er fragte fich aber, ob nach bem Worte Christi: an ihren Krüchten werbet ihr fie erkennen; ein Menfc ein Bernichter gewesen

sein könne, ber ein so rebliches, ftilles, ber Wiffenschaft, ber Menichenbeglückung, ber reinsten Freundschaft gewibmetes Leben geführt habe, beffen Lehre ihn mit einem so grundlichen Krieben burchbringe? Er conftruirte fich die Eigenthümlichkeit biefer Lehre als bas Evangelium vernünftiger Entsagung. Bur Entfagung nöthige bas Leben uns Alle. Balb fliefen wir hier, balb bort auf hemmungen, welche uns zur Beschränkung amangen. Run sei es aber ein großer Unterschied. ob wir in jedem vorkommenden Kall von Neuem resignirten und so unser Dasein zu einer Reihe partieller Entsagungen machten, ober ob wir ein für allemal im Boraus schon entfagten und burch eine totale Resignation ben Wiberstand ber Endlichkeit, die immer fich wiedererzeugenden, oft so verdrieß lichen und schmerzlichen Schwierigkeiten des Details burchbrachen. Dieser lettere Beroismus sei Spinoza's Meinung. Wir überwinden bie herrschaft unserer Affecte über uns durch bie Erkenntniß und Liebe Gottes. Wir leisten Verzicht auf bas. was man Glück nennt. Wir machen uns burch unsere selbstbewuste Einheit mit ber Substanz von allem Schickfal frei. Wir sind nicht selig burch Tugend, sonbern, weil wir felig find, handeln wir tugenbhaft. Aus ber Berjöhnung mit uns. mit unserem Wesen folgt ohne Lohnsucht, ohne Furcht, bas Rechtthum als unmittelbare Consequenz. Gothe nennt es ein frech klingendes, jedoch wahres Wort, Spinoza's ihn tief rührende Uneigennütigkeit sogar Gott gegenüber in ber Frage auszubrücken: Wenn ich Dich liebe, was geht es Dich an?

Diese Reinheit bes eihischen Strebens, meine Herren, stand bei Gothe mit seinen poetischen Bedürsnissen im innigsten Einklang, benn seine tragische Weltansicht ward baburch bestimmt. Gegen die Abwege seiner Zeit vom ächten tragischen Pathos sand er bei Spinoza den Weg der Reinigung von

ben Leibenschaften, welche Afistoteles als das Wesen ber Tragsbie ausgesprochen und Lessing durch seine Hamburgische Deamaiurgie wieder zur wahren Erkenninis gedracht hatte. Was also die Antike für die Form, das ward ihm Spinsza für den stitlichen Gehalt. Ohne Spinsza war die Iphigenie undenkbar.

Defter flüchtete fich Gothe in die Lectilre des Swindig. wie in eine nicht au erobernbe Burg, fich über bas Schickfal m erheben und von aller Hypochondrie burch die Anschauung ber Alleinheit fich zu befreien. Wenn man aber, wie in nicht wenigen Darftellungen Gothe's gefcheben, feinen Titauismus als ein Broduct des Spinozismus nimmt, so scheint mir das nicht richtig. Bu jenem mußte er freilich als zu einem Durchgangswunct seines Bewußtseins auch tommen. Der Dualismus ber Aufklarung von Gott und Welt, Jenseits und Diesfeits, Beift und Ratur, Berftand und Berg, Intellectuellem und Geistigem, mußte von Gothe in die Absolutheit ber Spinozischen Substanz aufgelöst werben. Auch mußte er, alle einseitige Transeenbenz in die Luft sprengend, einmal ganz auf feine Füße fich zu ftellen verfuchen. Allein ber Tros gegen bie neuen, ethischen Gotter, ber im himmelfturmenben Ueber muth ber Titanen liegt, hat in Spinoza's Ethil gar keinen Boben. Spinoza war weit von aller schlechten Demuth entfernt, von jener in ber That Gottes wie bes Menkhen unwarbigen Kriecherei bes Menschen vor Gott als einem Tp rannen, die nach gewissen Theologen bas Ibeal eines wahr haft frommen Christen ausmachen foll und Gothe ift ebenfalls ftets ein Gegner biefer hochmuthigen Demuth gewesen. Allein ber Titanismus war nicht ihre Religion. Spinoza neigte eber zu einem muftischen Quietismus, benn bie Liebe, mit welcher wir Gott lieben, soll ja nach ihm im Grunde bie Liebe Got

tes au fich felbft fein, weil bas mahrhafte Erkennen, auch in ums, wesentlich ein Attribut Gottes ift. Gothe aber erkannte fleis ben an "ber fich felbst erschuf" und empfand vor Gott ftets bie mannhafteste Bietat, die innigste Dankbarkeit, weil er die Herrlichkeit des Universums zu lebhaft zu schäben wußte. 3d glaube baher, daß jene Borstellung von einem Zusammenhang des Titanismus und Spinozismus in Göthe hauptfachlich burch bie bekannte Unterredung Jacobi's mit Lessing in Wolfenbuttel 1780 veranlaßt ift, in welcher ber lettere in bem Gebicht Brometheus nichts ihm Anftößiges fand, wie Sacobi erwartet batte, vielmehr feine Uebereinstimmung mit bem Standpunct, aus dem es hervorgegangen, erklärte, von ba auf ben Paniheismus und von biesem auf ben Spinozismus fam. Wenn Brometheus, felbst ein Gott, ber Bildner ber Menschen, gegen bie neuen Götter, weil fle boch wie er bem Schickfal unterworfen, seine Berathtung und gegentheils seine Liebe zu den Menschen ausspricht, die in Thorenwahn von den Ohnmächtigen Hülfe erwarteten, so hat diese Gottlofigkeit einen gang andern Sinn, als Spinoza's Liebesreligion. Menbelesohn freilich mußte an ben Folgen jenes Befprache fterben.

Die zweite Affinilation einer Philosophie, welche Göthe machte, war die der Kantischen. Ueber diese sehlt uns noch eine so erschöpfende Zusammenstellung, als wir sie über seinen Spinozismus 1843 von Wilhelm Danzel erhalten haben. Göthe hat in den Gesprächen mit Eckermann klar ausgesprochen, daß er Kant für den größten Philosophen der neueren Zeit halte, der auch die weitgreisendste Wirkung gehadt. In seinen Briefen mit Schiller, der ihn recht eigentlich in das tiesere Verständniß Kant's einführte, während Riethammez ihm die Terminologie geläusig machte, spielt das Zurückgehen

auf Rant eine große Rolle. Die Kritif ber reinen Bermunft konnte er fich freilich nur stellenweise aneignen, die Kritik ber Urtheilefraft bagegen, welche 1790 erfchien, tam feiner Entwicklung höchst förbersam entgegen und klärte ihn über sich felbft grundlich auf, wie er in bem Auffat: Einwirkung ber neueren Bhilosophie, Bb. 50, S. 49 ff., felbft ausführlicher erzählt. Der Kantianismus flimmte mit dem Spino zismus bei aller sonftigen Differenz in sehr wichtigen Buncten überein. Er stellte für bas ethische Berhalten ein sogenann tes Kormalprincip auf, welches alle materiellen Rudfichten als blose Motive betrachtete und so bem Eudamonismus sich eben fo fraftig, als Spinoza, entgegensette. Wenn Spinoza fernet bie sogenannten Endursachen verwarf, so war Kant auch hierin mit ihm insofern einstimmig, als er ben 3wedbegriff aus ber Verenblichung und Herabwürdigung ber bloßen Ruslich keitsbeziehung zur Immanenz, zur sogenannten inneren Zwedmäßigkeit erhob und ber Betrachtung ber organischen Ratur hiermit eine Selbstftanbigkeit verlieh, beren fie feit Ariftoteles entbehrt hatte. Endlich war Kant zwar Deift, allein er verfocht boch die Autonomie der Freiheit und erhob fich, selbst für ben Begriff bes Erkennens, in ber Kritik ber Urtheilskraft zur Annahme ber Möglichkeit eines intuitiven Berftanbes, der die Einheit des Augemeinen und Besondern nicht discurfiv burch Subsumtion, sonbern unmittelbar erschaue, wie man fich wohl die göttliche Intelligenz benken könne. So aber hatte fich Spinoza das Attribut des Denkens der Substanz gedacht. Ich erinnere an solche Coincidenzvuncte bei den Bhilosophen. um zu zeigen, daß der Uebergang vom Spinozismus zum Kantianismus für Göthe nicht eine uerasagic eic allo vevoc Kant wurde für ihn der Führer, fich in bem fünftlerimar. schen wie naturwissenschaftlichen Streben methobisch klar w

werben. In ersterer Hinsicht befreiete ihn Kant's Definition bes Schönen in der ästhetischen Urtheilskraft, daß dasselbe ein Gegenstand sei, der allgemein ohne Interesse ein nothwendiges Wohlgefallen erzeuge, von der principlosen Meinerei der nur subjectiven Geschmackässthetik. In zweiter Beziehung aber fand er, daß er schon immer in der Kantischen Weise versahren war, bestärkie sich also darin und schried 1793 den schon erwähnten Aufsatz: über den Versuch als Vermittler zwischen Subject und Object.

Göthe ging mit ber Philosophie ber Deutschen von nun an vorwärts, wenngleich er mit bem Scholafticismus ber Dethodik und Systematik im engeren Sinn als Boet schon sich nicht befreunden konnte. Seinen Fortschritt sollte er auf recht merkwürdige, für ihn schmerzliche Weise an seinem Verhältniß zu Jacobi inne werben. Mit diesem hatte er in früheren Jahren ibealistisch geschwärmt. Arm in Arm hatten fie, von tiefen Bewegungen bes Gemuthe burchschauert, vom Soller herab in die Mondscheinbeglanzten Fluthen bes Rheins geschauet. Aber Gothe blieb hierbei nicht stehen, arbeitete fich weiter, ging nach Italien, machte ben Keldzug in die Champagne mit, blidte bei Balmy bem Tod- in's Auge. Auf bem Rückweg kam er über Bempelfort und besuchte ben alten Allein die Diffonanz machte fich sofort bemerklich. Freund. Gothe follte ber holbe Schwärmer fein, wie man ihn früher gekannt. Man gab ihm seine Sphigenie zum Vorlesen. fing an. Allein er legte fie balb fort. Es ging nicht. Run ift es eine ber gewöhnlichsten Unarten ber Menschen, baß fle productive Raturen gern auf bem Standpunct firiren mochten, auf welchem sie ihnen zuerst begegneten und sich von ihnen ein Bild machten. So sollen fie sich weiterhin immer zeigen, bamit bie Bequemlichkeit bes Publicums nicht mit ber

Rühe belästigt werbe, die einmal gewonnene Borstellung zu erweitern und zu verändern. Man nimmt einem Autor den Kortschritt übel und vergleicht zu seinem Rachtheil seine höhere Stuse als eine Berirrung, wie man mitlesdig spricht, mit seiner früheren, die für sie die Boraussezung. Das muste Göthe hier und noch mehr in den frommen Kreisen der Fürstin Galisin empfinden, wo er Rühe hatte, die zarten, in sich versumsenen Seelen, durch seinen Realismus nicht zu verletzen. Später konnte er sich mit Jacobi gar nicht mehr verständigen, denn diesem verdarg die Ratur seinen Gott, während für Göthe die Ratur ihn auf das Entzückendste offenbarte und er erfand sich daher auch die Zusammensetzung Gottnatur.

»Bas kann ber Mensch im Leben mehr gewinnen, Als baß sich Gottnatur ihm offenbare, Wie sie bas Feste läßt zu Geist zerrinnen, Wie sie bas Geisterzeugte sestbewahre.«

Die Natur bot ihm das Innere in ihrem Aeußeren und er wußte für sie von keinem Unterschied zwischen Kern und Schaale.

> »Richts ist brinnen, nichts ist braußen, Denn was brinnen, das ist braußen, Drum ergreiset ohne Saumniß Heltig öffentlich Geheimniß.

Spottend rief er:

Dich prufe bu nur allermeist, Ob bu Rern ober Schaale seist.

Seine Bewunderung Gottes in der Naturoffenbarung, seine Seligkeit in ihrem Anschauen, hat er besonders in dem: Gott und Welt überschriebenen Abschnitt seiner Gedichte, Bd. 3., niedergelegt, welche für Jacobi und Nehnliche nur Confessionen des Pantheismus sein konnten. Sie sahen ihn nur den allgewaltigen Proteus der Materie andeten und wurden auch nicht von der tiefen Religiostiät gerührt, mit welcher er

seine Hingebung an die Herrlichkeit bes Universums aus wahrs hafter Demuth in diesen Gedichten schließlich besiegelt:

Laß ben Anfang mit bem Enbe Und in eins zusammenziehn, .
Schneller als die Gegenstände Seiber bich borüberfliehn.
Dente, daß die Gunft der Musen Unvergängliches berheißt,
Den Gehalt in beinem Busen,
Und die Form in beinem Geist!

ľ

:

ı

#### XIII.

### Fortfegung.

Man hat Göthe nach seiner letten Periode zuweilen so bargestellt, als wenn die Philosophie derselben mit der Hesgelicht, als wenn die Philosophie derselben mit der Hesgelicht, als wenn die Philosophie derselber der hätte man sagen müssen, daß diese Philosophie vielsach mit der Göthe'schen Poesse überseinkomme, von deren Herzblut ihr Stifter sich so reichlich gesnährt, während es schwer halten sollte, einen bestimmteren Einstuß Hegels auf Göthe nachzuweisen, wenngleich beide Männer im freundschaftlichsten Bezuge Kanden. Daß in einer gegebenen Zeit die Poesse und Philosophie derselben einen gewissen Zusammenhang, eine innere Harmonie haben müssen, ist sehr erklärlich und es ist demnach nicht zu verwundern, wenn Hegelianer Göthe's Faust als eine dramatische Encyklopädie ihres Sykems interpretiert, wenn sie zur Bewährung ihrer Kategorien dieselben mit den Blumengewinden Göthe's Faususels umschlumgen, wenn sie leidenschaftlich für Göthe's Faususelsen wenn sie leidenschaftlich für

benlehre Partei genommen, wenn fie in dem nachbarlichen Zufammenfallen des Geburtstags von Göthe und Hegel einen tiefere Bedeutung gewittert haben. Geht man aber weiter, so wird die Einheit gezwungen und lächerlich.

Gewöhnlich bezeichnet man das leste Stadium des Philosopi; irens Göthe's als Pantheismus. Man glaubt mit so einem armseligen Wort oft viel gesagt zu haben, allein es kommt in solchen Fällen Alles auf die nähere Bestimmung des Wortes an. Die Einheit der Welt mit Gott ist wohl nichts Irreligiöses; sie wird selbst vom Apostolischen Symbolum gelehrt, wenn es Gott als den Schöpfer der Welt und Vater der Menschen hinstellt. Die Einheit also kommte man Göthe nicht vorwerfen, sondern was man ihm als Pantheismus zurechnete, läst sich genauer wohl auf solgende Puncte zurückbringen:

erstens, daß er die Natur, wie sie ist, vergöttert; zweitens, da er Spinozist gewesen, nicht an die Persönlichkeit Gottes geglaubt und

brittens bie Unsterblichkeit ber Seele geleugnet habe.

Meine Herren, es gibt ohne Zweisel Biele, welche in der That diese Bestimmungen für ächt Göthe'sche Dogmen halten, besonders von jenem nicht aussterbenden Geschlecht herz loser Seichtlinge, welche das bloße Regiren positiver Religionssatungen schon für Philosophie nimmt. Mit diesen starten oder freien Geistern, die an dem Regiren der Dogmen als von Borurtheilen und abergländischen Meinungen ihre Schadenfreude haben und sich in ihrer Leerheit groß dünken, war Göthe bereits im vorigen Jahrhundert sertig geworden und das Système de la nature war ihm öde und kahl ersichienen. Göthe komite allerdings niemals einer Orthodoxie huldigen, welche die Fortgestaltung des menschlichen Bewuste

seins durch Firiren gewisser Formeln hemmen möchte, denn wenn die Religion ihre primitive Form nur durch das Organ der Phantasite zu gewinnen vermag, so ist unausbleiblich, daß späterhin die Phantasitesormen auf das Denken der Idee bezogen und alsdann von der Kritis dem einfachen bildlosen Begriss mehr oder weniger angemessen gefunden werden. Ze weniger der Phantasiteausdruck gleichsam menschheitliche Popularität besitzt, um so unvollkommener ist er, um so eher kann die Kritis der Widerspruch mit dem, was er bezeichnen soll, ausdecken. Dieser Process der Reinigung der Phantasite des Glaubens durch den Berstand ist ein durch alle Religion mit Rothwendigkeit sich hinschlingender Process. Göthe sah dies sehr wohl ein, ehrte daher die alten Symbole, auch das der Dreisaltigkeit und nahm religiöse Angelegenheiten ernst und gewissenhaft.

Die Göttlichkeit nun ber Natur hat'er ftets gefeiert. Sie war für ihn eine Quelle immer neuen Entzückens, neuer Dit biefer Befeligung aber verftieß er gegen Begeifterung. bie Meinung berer, welche fich gern die sverifisch Chriftlichen nennen und die Ratur, wie sie bermalen ift, nur für eine Carricatur ihrer Ibee halten, ba fie feit Abams Kall frank, im Innersten vergiftet und gerrüttet sei. Diese gespenftische Vorstellung war Gothe völlig fremb. Er erblickte in ber Ratur ben iconen Spiegel ber Gottheit; er vermißte nichts an ihr; er glaubte an ihre Integrität; er schauete in ihr die Bernumft bes Bechselspiels bes Vielen im Einen, bes Einen im Bielen; er pries fie als die Gottnatur, als Gottes Enkelin. Und hieran hat er ganz rechtgethan. In biesem Glauben steht ihm unfere gange Zeit im Befentlichen gleichgefinnt gur Seite.

1

Allein vergöttert hat er bie Ratur nicht, als ob er nämlich in ihr die Bursel der Welt, das Primum agens gesehen habe. Die Stuplbität bes Materialismus, der erst recht mit dem Universum und mit der Natur in Berlegenheit geracht, blieb stets ferne von ihm. Er glaubte an den ewigen Meister und eröffnete jene Gruppe theosophischer Gedichte "im Namen dessen, der sich selbst erschuf". Wenn wan, zu beweisen, daß er nicht Gottes Persönlichkeit geglaubt habe, ans dem ersten Theil des Faust gern die Stelle eitert, wo dieser von Greichen katechesit wird und ihr eine pantheistisch ausweichende, vornehm klingende Antwort gibt, welche nichts Bestimmtes über Gott sagen will, so ist dies ein großer Mißgriff, denn in eben dieser Stelle wird Faust dem frommen Greichen gegenüber zum Sophisten, der für die sich in Gott vertiesende Andacht die Gluth des leidenschaftlich erregten Liebesgesühls unterschiebt.

Schwieriger ift ber britte Punct bes Glaubens ober vielmehr Richtglaubens an die Unsterblichkeit, weil Gothe ben Werth des Tages, das Unendliche des Momenis so boch ans schlug und mit ben Möglichkeiten ber jenseitigen Existens fich wenig beschäftigt. "Liegt bir gestern klar und offen, wirkt bu heute kräftig, frei, Kannst auch auf ein Morgen hoffen, Das nicht minder glüdlich seil", biese Berse enthalten in ber That bas Regulativ feiner Tagesorbnung. Allein folche Achtung vor ber Zeit schließt bie Ueberzeugung von ber Ewigkeit ber Griftenz gar nicht aus. Die Erfüllung ber Gegenwart mit wahrhafter Wirksamkeit ist kein Wiberspruch gegen ihren Uebergang in die Zufunft. Göthe's Meinung war ganz kategorifch vie Annahme ber Ungerfiorbarteit aller wirflichen Monaben, bie er mit einem Aristotelischen Betwort als entelechtsche bezeichnete, worüber er fich in ben Gesprächen mit Falk und in ben Briefen an Zelter ausführlicher geäußert hat. Für eine soldhe Monade hielt er ben Menschen, ber unvergänglich tausenbsache Meiamorphosen eingehen könne. Der gehaltlose Mensch, der Lump, meinte er, habe es freilich leicht, die Unsterblichkeit auszugeben, der tüchtige Mensch aber, eine Ratur, wie er zu sagen liebte, sei ihrer gewiß.

So bachte Gothe. Der moberne Dichter, meine Herren, kann ohne Reflerion, ohne philosophische Bildung zu keiner sonderlichen Wirksamkeit gelangen. Durch fie freilich wird er nicht zum Dichter, ohne fle aber auch nicht. Das Talent muß ihm angeboren sein. Bei Göthe war bies unmittelbar fo machtig, daß er, im Schlaf fich unterbrechend, fogleich feine poetischen Geburten hatte bem Bavier anvertrauen und fich, wie Betrarca, ein Leberwamms zum fofortigen Rieberfchreiben batte halten können. Richtsbestoweniger mußte er sein Brobneiren mit ber Kritik begleiten. Die Naturpoeste weiß noch nichts von der Bestimmung durch die Theorie; die Kunstpoeste aber ift wesentlich burch fie gebunden. Wenn bei einer Ration erft poetische Werke vorhanden find, wenn ein Bolf die Literaturen anderer Bölker in fich aufgenommen hat, wenn bas Schwanfen barüber entsteht, was aus ber vorhandenen Maffe eigentlich für mustergiltig zu nehmen sei, so muß in ber Kreuzung ber verschiebenen Richtungen zulet an den Gebanken appellirt werben. Die Philosophie ber Kunst muß ber Kunstproduction zu Sulfe kommen, wird aber auch zu einer neuen Schranke und kann burch Stepfis ober positive Falschheit große Berwirrung erzeugen, wo bem Runftler lettlich nichts übrig bleibt, als auch selbst bem Rachbenken über bas Besen ber Rumit und die richtige Form threr verschiedenen Gattungen sich anau-Man blide in's vorige Jahrhundert, so wird man im Streit ber Sachsen mit ben Schweizern, im Rampf Lefsings für die Alten gegen die Franzosen, in der Unzahl kritischer afthetischer Journale after Art sehen, bas ber Dichter bem

fritischen Bewußtsein gar nicht fich entziehen konnte. war Gothe in dieser Hinsicht sorglos. Sein Genie sprudelte fed und führ mit rudfichtslosem Wogenfturz. Allein bald gefellte fich ihm bie Betrachtung zur Arbeit, namentlich feit feiner Bekanntschaft mit Schiller. Er vertheilte nun gewöhnlich ben Moment bet erften poetischen Empfangniß und ben ber speciellen Ausarbeitung. Aus bem ersteren machte er, bis er zu einiger Reife gelangt war, gewöhnlich ein Geheimniß. Dies Berbergen erhielt ihm die Originalität und Sicherheit ber Raturfraft. Das Breisgeben schien ihm ein Profaniren, ein Abwischen bes zarten Schmetterlingsftaubes ber Bhantake. Das Werk war dann schon nicht mehr sein, wie er auf solche Beise die Reise ber Sohne Megaprazons, nachdem er ben Anfang in Bempelfort vorgelesen, nicht fortseten mochte, wie er seine Ibee bes Tell, ben er jum Epos gestalten wollte, an Schiller überließ. Aller Beginn von Ernftem, Burbigem, bas eine Folge haben foll, muß still sein. Selbst ber Aberglaube erkennt bies an, wenn er, ben Schap zu heben, Schweis gen befiehlt, wibrigenfalls ber Zauber gestört und bas schon blinkenbe Gold wieber in ben Abgrund versenkt werbe. Hatte Gothe fich im Geheimsten mit fich felbst verständigt, bann fonnie er, für die Ausführung, wie er es nannie, communicativ werben.

Meine Herrn, diese Nothwendigkeit der jetzigen Kunstpoeste, mit der Production die Kritik zu verbinden, versetzt den Künstler in die schwierige Lage, einerseits dem Drange seines Takentes zur Entäußerung zu gehorsamen und zugleich, was er producirt, im Spiegel der Kritik mistrauisch anzuschanen. Biele Talente gehen dei und an der Verzweissung unter, diesen Widerspruch des relativen Undewußtseins im Schöpfungsact mit der Freiheit des in sich restectirten Selbstdewußtseins zu vereinigen. Zu bedauern ist es, daß Göthe nicht in der Weise des Lucretius seine Aphorismen, Gnomen und kleinen Lehrgedichte zu einem großen Kranze zusammengewunden, um der wahre Dichterphilosoph zu werden.

## XIV.

# Söthe's Berhältniß jur Literatur.

Die Kritik, der also auch Göthe sich unterwerfen und an welcher er sich betheiligen mußte, hat ihn zu einer fortlaufenden Rechenschaftgebung über die Einwirkung der Literatur auf seine Production getrieben, in welcher Beziehung vor Allem die literaturgeschichtlichen Abschnitte in seiner Biographie unschätzbar sind, weil sie uns von so vielen Autoren ein lebendiges, auch ihre Persönlichkeit überlieserndes Portrait geben, wie wir es ohnedem gar nicht besigen würden.

ı

Der kritische Antheil Göthe's an der gesammten Literatur ist, bei einem so langen, so vielseitigem und thätigem Leben sast unermeßlich, besonders, wenn Sie noch in Anschlag bringen, was er mehr gelegentlich, wie in den Anmerkungen zu Rameau's Reffen, über die Französische, in den Anmerkungen zum Westöstlichen Divan, über die Orientalische Literatur gesfagt hat.

Es ist unmöglich, hier auf alle biese Leistungen Göthe's einzugehen. Ich will beshalb nur biesenigen hervorheben, welche mir eine besondere Wichtigkeit zu haben scheinen. Ich erwähne zuerst des Antheils an den Frankfurter Anzeigen 1772 und 1773, wo Göthe in Berbindung mit Merk, Schlosser und

A. noch bem Genialischen pormasmeise bulbigte. Und boch werben Sie, bei naberm Betracht, fagen muffen, bas er bier ichon in bem führen und vrowbetischen Ton bes Jugendenthuflasmus, für bie verschiebenften Materien, afthetische, juriftische, culturgeschichtliche, theologische, ber Sache nach berselbe gerechte, ausgleichende, wohlwollende, billige Autor ist, wie im höheren · Alter. — Sobann bebe ich ben Auffat: Literarischer Sans culottismus, 1795, hervor, weil Gothe in bemfelben mit vieler Barme die Deutsche Literatur gegen die Anschuldigung in Schutz nimmt, welche von einem Berliner Blatt erhoben war, baß fie mit ber Armseligkeit an classischen Brofawerten behaftet fei. Er zeigte, welche Bortheile bie Antoren anderer Rationen burch die Centralisation berselben und burch bie mit ihr ansammenhangenbe Spracheinheit gerabe für bie Brofa befäßen und wie man also gegen ben Dentichen Autor um fo anertemender fein muffe, wenn er, in einer viel ungun: ftigeren Lage, bennoch solche Fortschritte gemacht und in faft allen Gattungen ber Brofa, namentlich auch ber Bhilosophie. fich so würdig gezeigt habe, als ein Ueberblick über unsere Literatur barifue. Satte er einstens Gellerts fich angenommen, fo hob er hier Wielands Berbienste hervor, benn von sich felbst als Autor prosaischer Werke konnte er noch nicht reben. - Eine lebhafte Theilnahme widmete er auch ber aufblübenben Jenaer Literaturzeitung, in welche er unter Anderem feine meifterhafte Entwidelung ber Bog'ichen Gebichte gab. beren sanfte Ironie ber aufrichtigen Anerkennung ihres achten Behaltes nicht entgegensteht.

1813 schrieb er (Bb. 45) ben Auffat: Shakespeare und kein Ende. Er faste Shakespeare als ben Dichter, ber überall auf die Enthüllung ber Innerlichkeit gehe, so daß das gesammte Neußere, die Raturereignisse nicht ausgeschlossen, in

den Dienst dieser Manifestation traten. Durch diese oft noch halb symbolische Form, welche auch einer nur andentenben Buhne bedurft habe, gleiche er noch ben Alten, während er im Sinn von ihnen fich ganalich unterschiebe. Denn bei ben Alten sei ber Gegensat ber tragischen Kanblung ber von Sollen und Bollbringen, bei ben Reueren von Bollen und Bolibringen. Diefer herriche burchaus bei Shatesveare, aber noch nicht zu ber Weichheit abgemildert, welche ihn water oft ganz in's Rührenbe habe auslaufen laffen, weil ber Wille bes Menschen, auch im Wibersbruch mit bem bochften Sollen, body fein Simmelreich fei. Beachte man nun biefe eigenthümliche mittlere Stellung Shakespeare's zu ben Alien und Reuen, so erhelle, daß er tein Theaterbichter nach ben heutigen Anforderungen, vielmehr etwas unendlich Größeres gewesen fei. Wollte man jur Ginfachheit feiner Bubne zurudkehren und auf die Bervollkommnung der Bersvective, ber Maschinerie und Garberobe verzichten, so sei bas ein zweckloses Opfern ber höheren Mufton und eine reine, finnige Borlefung, bes Shakespeareichen Dramas vorzuziehen. Wollte man ihn aber auf unserm Theater mit all bem Ortowechsel und vielen untergeordneten Berfonen, die nur jum Berfchwäten bes Dichtergeheimniffes ba feien, nach unferer feenischen Einrichtung geben, so belästige biese empirische Mannigfaltigkeit die Phantasie und hemme ihren Schwung, statt ihn zu for bern. Man muffe baher, folle Shakesbeare nicht balb gang von unsern Theatern, verschwinden, ben von Schröber eingeschlagenen Weg fortseben, ber ein Epitomator bes Dichters als bes Epitomators ber Thaten bes Weltgeistes geworben. An der vollkommen treuen theatralischen Reproduction mußten wir erwürgen. Mit biefer Auffassung, meine herren, wollte Göthe unstreitig ber Shafespearomanie ber romantischen Schule

enigegenireten, welche ben Ursbakespeare in aller Umftanblichfeit seiner Originalität auch auf ber Bühne erneuen wollte: eine Tenbeng, die zulet bahin führen mußte, die Altenglifche Buhneneinrichtung auch bei uns zu reftauriren, wie Immermann mit ben Duffelborfer Runftlern bies verfucht hat, indem sie selber die beiden Beroneser und Tiecks geftiefelten Rater aufführten, ein Berfuch, ber für bie Maler bas besondere Interesse hatte, die Reliefgrudvirung im Unterschied umserer vertieften Buhne und ihrer pyramibalischen Situations plastik barzustellen. Daß Gothe gegen solche Einfachheit nicht bas andere Ertrem ber Berselbsissandigung ber Decoration, Maschinerie und Garberobe hat in Schutz nehmen wollen, fo daß die Handlung nur als das Accidens ihrer Bracht und das Spiel des Mimen in der Kunft der Umfleidung von Act zu Act, besteht, branche ich wohl nicht erst eigende zu fagen.

Rach den Freiheitskriegen nahm Göthe in steigender Progression einen lebhasten Antheil an der Ausländischen Literatur. Man hat ihm dies zum Borwurf gemacht. Er habe Manzoni, Beranger, Delavigne, Walter Scott, Byron u. s. w. überschätzt und die Werke Deutscher Dichter ungelesen gelassen. Ich frage zunächst, ob nicht unsere Deutsche Literatur von 1815 bis 1830 in der That eine sehr dünne, sentimentale, der Größe des vorangegangenen Völlerkamps keineswegs entsprechende war? Ich frage, ob ein Clauren, Hossmann, Mülliner, Ernst Schulze, den zuvor genannten Autoren wirklich an die Seite gestellt werden dürsen? Ich frage, ob nicht Schulze's Duste und Schaumpoeste, die noch die bedeutendste, doch sehr wie ein verwaschener, zerstießender Regendogen aussteht? Ich stage, ob man also Göthe aus der Hinneigung zu senen Größen ein Bergehen zu machen berechtigt ist?

Allein umgekehrt hören wir ihm vorwerfen, daß er in dieser Periode eine schlechte Toleranz geübt, daß er zu viel auf die auskeimenden Talente gegeben habe und eine Empsehlung Göthe's zu einer Mißempsehlung geworden sei, denn selbst schreibende Weiber und gewöhnliche Unterhaltungslectüre, wie die Memoiren eines jungen Feldjägers u. dgl., hätten Gnade vor seinen Augen gesunden.

So hebt ein Vorwurf ben andern auf. In Ansehung bes letteren ist noch zu bemerken, daß man, gegen Göthe gerrecht zu sein, zu den kleinen Recensionen, die er öffentlich, oft aus reinstem Wohlwollen, gab, auch alle die Urtheile hinzunehmen müßte, die in dem Brieswechsel mit Zelter und in den Gesprächen mit Eckermann über sast alle irgend interessante Erscheinungen der damaligen Literatur vorkommen.

Wie richtig Göthe die ausländische Literatur beurtheilte, beweist der Ausdruck, den er für ihre allgemeine Charakteristik fand, daß sie eine Literatur der Verzweiflung sei, denn jene edlen Geister kämpsten sämmtlich für den Durchbruch ihrer Nation gegen die Fesseln, die ihnen die Restaurationspolitik auslegte, zur freien Humanität. Sie stöhnten, wie man geistreich gesagt, den Laokoonsschmerz ihrer Bölker aus. Daß Göthe bei diesen Nationen, namentlich bei den Franzosen, in der Anerkennung wuchs, daß ihm dieselbe, so manchen heimischen Neidangriffen gegenüber, die größte Freude bereiten mußte und daß ein solches Verhältniß seine Ausmerksamkeit auf den Gang ihrer Cultur schärfte, das, meine Herren, war doch nur natürlich.

Und boch kam er hiervon wieder auf die Deutsche Lites ratur zurud, um ihr (Bb. 49) das Vermächtniß des Gedankens der Weltliteratur zu hinterlassen, ein Ausbruck, der nun schon ein ganz geläusiger geworden und der doch, seiner

Entstehung nach, Bielen unklar sein burfte, benn Belt ift ein ganz abstractes Wort, beffen weiter Mantel gar Bieles in fic bergen kann. Gothe fagt in ben Maximen'einmal, baß jebes Lebensalter seine ihm entsprechende Philosophie habe; bas Rind, nach Ruffen und Aepfeln greifend, fei Realift; bet Jungling, von Leibenschaften und Wünschen bebrangt. Ibealift: ber Mann, in ber Sorge, für seine Zwede bie rechten Mittel au mahlen, Steptifer; ber Greis, ber allüberschauenbe, affect lofe. Muftifer. Als folden bewährte er fich im Alter auch für bie Literatur. Er unterschied vier Evochen geselliger Bilbima, eine ibullische, civische ober sociale, eine allgemeinere und universelle. In ber erften herriche bie Absonderung der Kamilien und Corporationen vor; in der aweiten finge man an, Frembes in sich aufzunehmen und neue Kreise zu bilben, in benen bie frühere unmittelbare Abgeschloffenheit sich zwar aufhebe, jedoch nicht ohne eine neue zu erzeugen, indem fich Gefellschaften für die verschiedenften 3wede organisirten; in ber britten errege sich bas Bedürfniß; biefe Grenzen zu burchbrechen, bis es in ber vierten wirklich bazu komme. In einer folchen universellen Epoche zu leben seien wir begünftigt.

Mit den Franzosen in sociale Wechselwirkung durch die Literatur zu treten, müßten wir untersuchen, worin wir mit ihnen in allgemeinen Grundsähen der Sitte übereinkommen; welche Resultate unserer Gelehrsamkeit sie von uns aufgenommen; welche unserer ästhetischen Ideen sie befolgten und welche unserer Productionen sie bereits als bloßen Stoff behandelten. In diesen vier Puncten sand nun Göthe eine bedeutende Annäherung unter beiden Nationen und weissagte, weil die Literatur der Franzosen seht die innerlich thätigste sei, einen abermaligen großen Einsluß berselben auf Europa. Er hat Recht

gehabt. Bliden Sie von Börne's Zeitschrift Balance, wodurch er die Union Frankreichs und Deutschlands von Paris
aus fördern wollte, dis auf Ruge's Deutschfranzösische Jahrbücher, die denselben Zweck hatten; von Bictor Hugo's Romantik dis auf die Tendenzseuilletonromane Sue's, die vom
Boudoir der elegantesten Dame dis herunter zu den Werkstätten durch ganz Europa fast im Augendlick ihres Erscheinens
gelesen und von uns Deutschen in wenigstens zehn um die
Priorität der Existenz wetteisernden Uebersehungen verbreitet
werden; blicken Sie endlich auf unser von Scribe und den
Poeten der Boulevardstheater beherrschtes Drama: so
werden Sie Göthe's Ansicht reichlichst bestätigt sinden.

Göthe bachte sich bie Entwickelung ber Weltliteratur in bestimmterer Weise so. Unter allen Rationen gebe es eine Anzahl tüchtiger Männer, welche bas Gegründete und ben wahren Kortschritt wollten. Der beweglichen, vom evhemeren Reiz getriebenen Menge gegenüber, hatten fie einen harten Stand und müßten sich als eine ecclesia pressa ber Bilbung ansehen. Sie mußten jeboch barauf rechnen, bag bas Wahre immer auch nütlich fei, wenngleich bies oft nicht fogleich eingesehen werbe. Jeber muffe bother fich selbst zu erkennen suchen, worin er wohl am nüglichsten werben könne, bann aber auch mit reinstem und ftrengstem Egoismus baran fest halten und zu solcher beschränkten Thätigkeit felbstbewußt und wohlwollend, weil er so auch ben übrigen am meisten nüten werde, den Entschluß faffen. Anders sei in der Kluth von Bumuthungen, welche ber Tag fest an uns mache, nicht fegenvoll zu wirken, benn nur für ben Tag fich abanheben. bringe Niemand wahren Gewinn. So follten bie Einzelnen, fo bie Bolter ihre Eigenthumlichkeit mit Bewußtsein pflegen, allein zugleich über fle hinausgehen und bie hohere Syn-

thefe ber in ihnen fich entwickelnben Menschheit anftreben. Bu biefem Ende mußte besonders die Journaliftif mitwir fen, um bie Wogungen bes Moments abzuspiegeln und bie Gegenfate zu vermitteln. Dies, meine herren, wurde ohne Breffreiheit natürlich nicht möglich sein, von ber Gothe freilich meinte, fie sei die Liebe ber Unterbruckten, wie die Cenfur bie Liebe ber herrscher, ber Mächtigen. Bebenken wir, daß die Erde eine Kugel ist, mithin nicht in das schlechte Unendliche fich behnt, und daß gegenwärtig Rant's Gebanke eines Bölkerareopags schon gar nicht mehr die frühere Unwahrscheinlichkeit hat, ba man sogar schon an einen Congres ber Menschheit gebacht hat, so wird und Gothe's Borftellung von einer selbstbewußten Einheit ber verschiedenen Lites raturen in Betreff ihrer Principien, ohne Schwachung, im Gegentheil mit Stärfung ihrer Eigenfraft, nicht als eine bloße Chimare, sondern als eine nothwendige Wahrheit erscheinen.

### XV.

## Göthe's Lebensperioden.

Meine Herren! Bisher haben wir die Elemente betrachtet, durch welche Göthe in seiner Bildung sich hindurchbewesgen mußte, um der umfassende und tiefgreisende Dichter zu werden, der er geworden. Jeht wollen wir ihn als diesen selbst betrachten. Die Folge seiner Entwicklung überschauend, mussen wir uns unwillkurlich an seine Orphischen Urworte erinnern, worin er die das Leben bestimmenden Mächte

geschilbert und ben Sinn bieser erhabenen Sprüche später selbst commentirt hat (Bb. 49). Der Dämon setzt uns in ber Stunde unseres ersten Werbens mit unzerstörlicher Eigenheit:

So mußt bu fein! Dir tannst bu nicht entfliehen! So fagten schon Sibhuen, so Propheten,

Und feine Zeit und feine Macht zerstüdelt Geprägte Form, die lebend fich entwidelt.

Dieser Einzigkeit unseres Selbstes steht nun aber bie Tyche gegenüber, bas uns umwandelnde wandelbare Wesen, bas uns bald hier, bald dorthin lockt und mit Gunst und Ungunst in mannigsaltige Versuchung bringt. So schlingt das Leben die Fäben hin und wieder, bis Eros neue Bande knüpft, benen die Ananke solgt, die uns mit Pflichten ebenso erweitert, als beschränkt, indem wir unsern Willen zum Willen Anderer, die unsern Willen machen:

So find wir scheinfrei benn, nach manchen Jahren, Rur enger bran, als wir am Anfang waren.

Doch wie sich auch unser Dasein beschränke, es lebt ein Wesen, das uns über alle Engheit des Moments, über allen Widerspruch des Geschickes hinaushebt, die Elpis:

Ihr tennt fle wohl! Sie wohnt in allen Zonen; Ein Flügelschlag und hinter und Aconen.

Dies ist die eigene Confession des Dichters, wie er ben Lebensgang des Menschen, auch seinen eigenen, angesehen.

Der Damon und die Tyche mit ihrer Wechselwirkung sind im Leben des Einzelnen schwer zu trennen. Man kann die Außenseite eines Lebens analystren, man kann die darauf einwirkenden Umstände herzählen und doch erklären sie nicht, was sie erklären sollen, die Eigenthümlichkeit. Die Stadt Frankfurt mit ihrer Verfassung, ihrer Bauart, ihrer Lage, ihrer Bildung, das winkelhaft gelegene Haus der Eltern, die Stimmung des Jahrhunderts, das Alles macht Göthe nicht

begreiflich, benn biese allgemeinen Botenzen waren für Taufenbe biefelben. Erft bie individuelle Aneignung biefer foge nannten Ginfluffe gibt ihnen ihre Bebeutung. Und boch ift es richtig, daß ohne sie das Individuum auch nicht, was es murbe, hatte werben konnen. Die Enche behauptet mit ihren Baben ebenfalls ihr Recht. Unter ben Turfen fieht fein Somer auf; ber schöne Jonische Himmel allein ift nicht die Urfache folder Bilbungen; allein unter bem Rorbpol ift auch kein Somer gebenkbar. Und so muffen wir bei Bothe juge ben, daß von Außen seiner bichterischen Entwidelung Bieles harmonisch entgegen tam bis auf jenes sogenannte Garten gimmer im Sause feiner Eltern bin, von wo man über Garten und Dacher hinfort fast bis nach Höchst seben konnte und worin ber Knabe gern mit bem Gefühl ahnungsvoller Einfamteit verweilte, bas Treiben ber Nachbarn in ihren Garten belauschend, das Rollen der Regelfugeln vernehmend, das Her angiehen ber Gewitter beobachtenb. In diesem Zimmer, weldes ben fehlenden Barten erseten mußte, brutete bes Dichters junge Seele, weil sie eben eine bichterische mar, während ein anderer Knabe in bemfelben Zimmer vielleicht gang anders empfunden haben wurde.

Wichtiger als solche Localumskände sind nun unstreitig tie Personen, mit denen ein Kind in Berührung gesetzt wird. Göthe hat uns in Wahrheit und Dichtung hierüber eine ausssührliche Rechenschaft abgelegt und noch später gedichtet:

Bom Bater hab' ich bie Statur, Des Lebens ernftes Führen, Bom Mütterchen bie Frohnatur, Und Luft zum Fabuliren.

Bu bem ernsten, ordnungsliebenden Bater und ber schon durch ihr Alter den Kindern viel näher stehenden acht mutter-

wißigen Mutter hatte Göthe hier wohl noch ber ausgezeichneten Schwester erwähnen können, die unstreitig einen großen Einfluß auf ihn übte, beren herbe Hohheit ihn in den Jung-lingsjahren oft beherrschte, ja ihm die Trennung von der gesliebten Lilli auferlegte.

Der Bedantismus des Baters ist wohl öfters übertries ben worben. Wir haben so eben eine kleine Schrift von Dr. Beigmann über Bothe's Anabengett erhalten, worque ersichtlich ift, daß ber Vater in vielen Buncten gar nachsichtig war und manche Seiten bes Unterrichts, ben er felbst ertheilte. nicht ohne Humor behandelte. So mußte ber Wolfgang & B. ben Stoff zu Lateinischen Exercitien aus bem Leben, aus ben Borfallenheiten bes Tages entnehmen. Wir finden ein Geiprach zwischen Bater und Sohn mitgetheilt, worin ber lettere mit in ben Keller gehn zu burfen bittet, bas Auffüllen bes Weines zu sehen, aber auch den bei einem Neubau des hauses einige Jahr zuvor gelegten Grundstein wieder beaugenscheinis gen zu können. Der Bater nimmt ihn mit. Es entspinnt fich ein Gefprach über bie Grundsteinlegung, über bie Weine; es wird über die mit COS bezeichneten Vina theologica gescherzt und zuletzt gibt ber Bater bem Sohn ein Stud Holz jum Anbenken an bas Gespräch, versichernb, es sei aus bem Mastbaum des Schiffes, mit welchem Columbus Amerika ents Muß man nicht gestehen, daß ein solch' Lateinis bedt habe. sches Exercitium, welches Weinfüllen, Sausfundament und bie That bes unsterblichen Genuesers in einen heitern, ungezwungenen Busammenhang bringt, einen poetischen Charafter bat?

Die Perioden, in welche Göthe's Leben sich zerlegt, habe ich bereits als die naturalistische, idealistische und eklektisch-universelle bezeichnet. Es kann barüber kann ein Streit flattsinden, wenn anch andere Namen gebraucht werden z. B. die genialische, die schöne und die elegante Periode. Für die Begrenzung dieser Perioden kann es jedoch verschiedene Meinungen geben. Ich glaube, daß sie bei Göthe mit dem Jugends, Manness und Greisenalter eng zusammenfallen. Sie könnten mich als Philosophen in Verdacht haben, eine solche Trias zu erkünsteln. Nein, meine Herren, von solcher Gewaltthat des Construirens ist hier nicht die Rede. Die Sache verhält sich wirklich so. Es läßt sich nachweisen, wie jedesmal auch ein äußeres Ereignis, eine entscheidende Thatsache, jene Wendespuncte in Göthe's Leben markirt haben.

Die erste Periode, die naturalistische, rechne ich bis 1779. Sie war bie Zeit seines Erfindens. Fast alle Aufgaben feines Strebens brangten fich mahrend biefer Beriobe bervor. Selbst Wilhelm Meister ward 1778 begonnen, Iphigenie 1779 in Profa niebergeschrieben. Spatere Erfindungen, wie die Rausikaa, blieben unausgeführt ober Fragment. Die natürliche Tochter kam nicht über ben ersten Theil ber projectirten Trilogie hinaus, Die Achilleis nicht über ben erften-Besang. Alle aus ber Revolution stammenben Stoffe waren nicht mit seiner primitiven Individualität verwachsen, hatten für ihn nur einen secundaren Charafter. Den Stoff bee Tell gab er an Schiller weg. Erfinden konnte er auch im bochften Alter noch. Edermann erzählt uns ein intereffentes Beispiel seines Improvistrens. Die Seinigen waren in bie Oper gegangen, tamen nach Saus, lobten Roffini's Musik, verwünschien aber ben Text. Es war ber Moses. Bothe pries fie gludlich, bag fie vermochten, Uuftnn zu feben und Vernunft zu hören und entwarf sofort ben Blan zu einer auch bramatisch befriedigenden Darstellung ber Geschichte bes Moses. Die erfinderische Jugendzeit wurde von Göthe selbste bewußt in der Reise beschloffen, die er 1779 mit dem Herzog nach der Schweiz machte. Göthe hatte zwar, nach mannigfachem Umhertasten, schon 1775 in Weimar den sesten Punct gesunden, dem er nun sein Lebelang treu blieb, allein in den ersten Jahren brauste der junge Most oft noch gewaltig auf und erzeugte eine genialische Wildheit, Ueberkeckheit, bis jene Reise ein Wendepunct ward, die abenteuerliche Haltung abzustreisen und in den ernsten Ton des Mannesalters überzugehen. Er wie der Herzog hatten eingesehen, daß das Brutalisten der Bestialisät im Menschen, womit sie es eine Zeiltang versucht, nicht der rechte Weg sei und daß man über die Natur zum Ideal, zur Idee hinausgehen müsse.

Das Mannesalter rechne ich bis zum Jahr 1810. Göthe bilbete während beffelben bie Bollenbung ber Form zum reinften Ibealismus aus, weshalb auch bas Berhaltniß ju Italien als Wunsch, Sehnsucht. Genuß und fruchtbringenbe Nachwirkung ben Mittelbunct biefer ganzen Beriode ausmacht. Gothe führte barin seine größten poetischen Werke aus. Er erreichte im Drama als ber hochsten Form aller Boefie nun erft das Schönste in der Iphigenie, im Taffo, in der natürlichen Tochter. Er errang im reinen Epos, in Herrmann und Dorothea, wie im Pseudoepos, im Meister und den Bahlverwandtschaften, ben Preis. Er arbeitete ben Kauft bem erften Theil nach vollständig und vom zweiten die Helena aus. Genug, er wurde als Dichter fertig, benn felbst bie Wanderjahre wurden schon 1807, noch vor den Wahlverwandtschaften, angelegt, und bie einzelnen Erzählungen berfelben im Gothaer Damenkalenber mitgetheilt. Allein auch wiffenschaftlich wurde Gothe mit fich während biefer Zeit fertig und 1810 beschloß er seine naturwissenschaftlichen Entbedungen mit ber Herausgabe ber Karbenlehre.

Relativ war Gothe also ansgelebt. Er war zum Greife geworben. Allein nun entstand ein eigenthumlicher Regenerationsprozes in ibm. Bebenken Sie ben troftlosen Zustand, in welchem Deutschland sich befand und wie nun die einen in bas Mittelalter gurud, bie andern in die blaue Zukunft hinausichwärmten. Man konnte selbst für ben Untergang ber Deutschen Literatur fürchten. In bieser Debe ging Gothe auf fich felbft jurud; in feiner Biographie grub er bie Burgein auf, die ihn au einem so ftolgen Baum in unserer Literatur hatten emporwachsen laffen. Wenn Jemanb seine Biographie schreibt, ist es wohl immer ein Zeichen, daß er mit der activen Theilnahme an der Geschichte Waffenstillstand gemacht, daß er aus ihren Kampfen herausgetreten, bag er einsam geworben und nur noch im Reproduciren productiv ift. Rapoleon schrieb seine Memoiren, als er auf St. Helena nichts Befferes zu thun hatte. Steffens farb mit bem letten Banbe feiner Biographie. Göthe erzählte die seinige nur bis zu seinem Uebergange nach Weimar, b. h. nur feine Jugendgeschichte als bas poetische Moment aller Biographie und verjungte bamit fich felber. Und nun fam ihm bie Beit au Hülfe. Die Herrschaft ber Frangosen ward gestürzt. Deutschland athmete wieder auf. Die Bölker ergingen fich in ben reizendften Hoffnungen, die Kürsten sogar machten ihnen vielfagende Berfprechen. In biefer milben Friedenssonne begann Gothe, ben wohlverdienten Selbstgenuß seines Ruhmes, Die Wirkungen seiner Thaten zu schmecken. Er wurde theilnehmender als je und knüpfte vielseitige, weitläufige Berbindungen. Ein eflektischer Universalismus erhielt ihn in beftanbiger Thätigkeit. Die Jugenblichkeit bes Sinnes erreate in ihm wieber bie lyrische Stimmung, in welcher immer feine größte Macht gelegen. Er bichtete ben Westöstlichen Divan.

Ja, er liebte noch einmal mit aller Gluth ber Leibenschaft und ward eben fo geliebt, überwand fich aber, ber Burbe bes Greises die volle Hingebung an den Nachfrühling des herzens nicht gestattent, wie bas Gebicht, die Trilogie ber Leibenschaft, uns ein Bild seines Kampfes gibt. Da kam bie Julirevolution. Zwar sah er fie nicht so schwarz an, als Riebuhr und Begel, bie ein Burudfinten Europa's in einen chaotisch barbarischen Zustand durch eine noch allgemeinere Erneuung der Greuel der ersten Revolution fürchteten. blidte klarer als ber Historiker und Philosoph, weil er gerade bie Frangösischen Buftanbe ber Restaurationszeit mit innigerem Interesse verfolgt hatte. Dennoch mußte er fühlen, wie biefe Revolution für viele Dinge einen ihm fremben Maakstab mitbringe. Hiezu fam ber Tob bes Sohnes, ber in bem von ihm so geliebten Italien ftarb. Gothe gehörte zu ben ftarken Charafteren, welche ber heftigsten Gemutheerschütterungen burch bie Arbeit Herr zu werben suchen. Er warf fich in bie Beendigung bes zweiten Theils bes Fauft, seine hochsten Ibeen darin testamentarisch niederlegend. Run hatte er aber nichts weiter zu thun, als zu fterben. Er ftarb nicht parabemäßig, wie Bapfte und Raifer, aber, harmonisch mit seinem Streben, als ber Tob ihn zu umwölken begann, mit bem Ruf nach Licht!

• • •

Erste Periode.

Per geniale Naturalismus.

. •

#### XVI.

# Die Cpochen in Gothe's erfter Periode.

Gehen wir nun auf bie Analyse ber erften Beriobe bes Göthe'schen Lebens ein, so muffen wir junachft erklaren, weshalb wir sie die naturalistische genannt haben, benn ein foldes Wort bleibt boch immer in Verhältniß zu bem mannigfaltigen Inhalt, welcher barunter subsumirt wird, nur ein symbolischer Ausbrud. Gothe, meine herren, mußte von ber Cultur gur Ratur und von biefer gum 3beal, vom 3beal endlich zur Ibee fortschreiten. Das war fein Bang. ralift foll baber bei ihm nicht heißen, er fei ein Raturbichter im Sinn bes Taubennestslechters hiller ober neuerer handwerker, besonders Schriftseter, die fich auf die Boefte verlege ten, gewesen. Ja, nicht einmal im Sinn bes Bolksliebes, bas wir in feinen früheren und mittleren Stufen auch zur Raturpoeste rechnen, konnen wir ben ursprünglichen Bothe einen Raturdichter nemmen. Er war eine Ratur und zur klarften. allseitigsten Auffassung ber Natur vorzüglich ausgerüstet, allein er mußte fich erft burch ben Wuft ber Cultur hindurcharbeiten, bevor er fich und die Ratur erkannte. Dies Schickal theilte er mit bem gangen vorigen Jahrhundert und wir burfen nur an Frankreich benken, um in Boliaire die Satire auf die Gebrechen der Cultur, in Rousseau den Ekel an ihr plasstisch verkörpert zu sehen. Der Ausgangspunct Göthe's war daher die reiche Mitgift aller traditionellen Bildung.

Diefe ward ihm im elterlichen hause zu Theil. Die Familie als eine altreichsftädtische, patricische bewahrte an sich icon einen geschichtlichen Charafter. Der Bater Gothe's aber mit feiner Ordnungsliebe, mit feiner Lehrhaftigkeit und mußes freien Stellung konnte als ein befonderer Reprafentant ber Cultur gelten. Der junge Wolfgang hatte feinen Bruber; er besuchte keine Schule, fant fich baber viel auf ben Umgang mit alteren Bersonen angewiesen, die ihm benn bie Summe ihrer Lebenserfahrung zu überliefern, ihm an ihren Renntnissen Geschmack beizubringen nicht saumten. und einige berfelben in seiner Biographie portraitirt und wir burfen wohl nicht zweifeln, daß biese Olenschlager, biese Huisgen, nachhaltig auf ben Anaben einwirkien. Wie mußte ihm au Muth werben, wenn ber eine biefer Bebanten, auf einem Auge blind, auch noch bas andere aubrudend, seine Reben gern mit ber Berficherung schloß, daß er auch in Gott noch Rebler entbede!

Das Zeitalter reagirte mächtig gegen die Uebercultur, in die es hineingerathen war. Die holde Gestalt des gottgessichaffenen Menschen sing an, gegen ihre Versargung in Schooswesten, Allongenperücken, Reifröcken, Quaskenkleidern sich zu sträuben. Das Erdbeben zu Lissabon septie den optimistischen Egoismus der damaligen deistischen Weltansicht in große Bestürzung. Man konnte es nicht sassen, daß die Natur dem cultivirien Menschen solche Ungelegenheiten bereiten, daß sie ohne Erlaubnis, ungefragt, über Nacht, plöhlich eine Hauptstadt umstürzen dürse. Man war heimlich geneigt,

Huisgens Meinung zu fein, bas man auch in Gott Kehler Boltaire's Gebicht, le désastre de Lisbonne. ward bet Ausbrud bes Sfepticismus Bieler. Abet auch Kriebrichs bes Großen Eroberung Schlefiens wirfte revolutionirend auf die Gemüther. Der König eines fleinen inngen Staates ftort bas Europäische Gleichgewicht, erobert mit fcmas den Ansvruchen Schleffen, behauptet fich gegen Deftreich Sachsen, Rußland und Frankreich und endigt feinen Kampf unter bem begeisterten Buruf augemeiner Bewunderung. Archenholy beschreibt ben flebenjahrigen Rrieg. Dan überfest ibn in's Lateinische. Man liest ihn auf ben Schulen, als eine Preußische Epopoie. Was jenes Erdbeben für die im schlechten Sinn teleologische Raturauffaffung, bas war jener Rrieg für bie politifche Mattigkeit, in die man bineingerathen. Beibe hatten einen fle burch und burch ericbutternben Stoß empfangen.

Die Emancipation von ber trabitionellen Cultut entwifkelte sich bei Gothe auf eine nicht ungefährliche Beise. Da er in feiner Schule ben Weltlauf im Rleinen fehnen lernte und verhältnismäßig, bei allem Lernen, boch mehr Zeit übrig hatte, als Kinder, die in der Schule Stunden lang ftill figen und zu Hause, bet aufgegebenen Arbeiten halber, wieder ftill ficen muffen, so schlenderte er viel umber und knupfte zufällige Bekannischaften an, wie mit jenem Knaben, ben er Bylabes nennt und mit beffen Cantaraben. Die Muiter mochte hintet bem Ruden bes Baiers so manche Freiheit, bie ber Gohn fich nahm, begunftigen. Im Rreife jener Gefellen machte fich Stihe in Wirthshäufern bei einer Flasthe Wein eine vergnügte Stunde. Als das Gelb knapper wurde, benutten jene Böthe's Talent zum Dichten, durch Gelegenheitspoesteen Mittel herbeiauschaffen. Das erfte Madden, bas einen tiefern Eindruck auf ihn machte, Greichen, war ebenfalls in die Gesellschaft jenes Kreises halb problematischer Bursche verstrickt. Um des Rachts undemerkt außer dem Hause sein zu können, hatte der Wolfgang sich sogar heimlich einen Hausschlüssel machen lassen. Allein wie unvorsichtig und tadelnswerth dies sein mochte, so ist doch gewiß, daß die Pünctlichkeit, die Chinestiche Peinlichkeit des Baters einen solchen Antagonismus hervorrusen mußte. Göthe erzählt und manche Jüge seiner Consequenz, welche Mutter und Kinder in der That oft auf eine harte Probesehen, wie wenn er, mochten sie auch daran vor Langerweil ersticken, einen ganzen Winter hindurch Brewers vieldändige Geschichte der Päpste Abends vorlas.

Weil nun aber die Cultur in das Unmaaß hineingerathen war, barf es uns nicht Wunder nehmen, wenn auch bie Reaction, am Busen ber reinen Ratur ruben zu können, in's Maaklose ging. Dies war ber Titanismus, zu welchem Göthe im Gegensat zur genießenden Bilbung, thatfüchtig, schopfungslustig, allmälig vordrang. Die vorgefundene Welt, bas Product ber Geschichte, relativ vergeffend, wollte er ber reinen Freiheit huldigen, die nur von fich, von ihrem Selbfibegriff aus, rudfichtelos, ihr handeln fich entfalten ließe. Der abwechselnd in seinen Gegenfägen hervortretenbe Dualismus von Hingebung an bas Ueberlieferte, an bas vom Moment Gebotene, und von Trop gegen bie Geschichte, vom Grimm gegen ben 3mang, ben eine Bergangenheit uns auflegt, ift bas Wefen ber erften Gothe'schen Beriode. Er war aber für das Ibeal bestimmt. Die Wildheit, Kühnheit des revolutios nairen Unmaaßes konnte ihn nicht befriedigen, so wenig als bie Reproduction und nachahmende Fortsetzung ber geschichtlich geworbenen Literatur. Daher sehen wir in ihm bie Reaction gegen beibe Extreme entstehen, allein noch nicht in ber positi-

ven Geftalt ibealer Kunftwerke, sonbern erft in ber negativen Korm ber Fronie. Er wandte fich gegen bie Ausgrtung bes Gefühls in Sentimentalität; aber auch gegen ben baaren Naturalismus, ber uns gern wieder in einen varadieslichen Zustand zurudversest und bie Radtheit ber Ratur als ein Erscheinen in puris naturalibus genommen hätte. Bret spottete er ber Empfindelei, im göttlichen Balbteufel ber Abamitischen Natürlichkeit. Im Triumph ber Empfindsamkeit machte er ben Mythus ber Proserpina zum Mittelpunct b. h. bie Anschauung bes Schicksals, wie es ben Einzelnen, sei er noch so machtig, fei er gottlichen Geschlechts, sei er zwischen ben obern und untern Göttern in die Mitte gestellt, bennoch Diese ironische Erhebung über alle Maaklosigkeit bes Genießens wie des Thuns, des Leibens wie des Schaffens, verklang junachft in bas rein musikalische Element bes Lieberspiels, bis der Dichter noch einmal alle Momente biefer Entwicklung, alle Stufen, die er burchschritten, alle Gestalten, die seine Phantafie nacheinander geboren, in Einem großen Gemälbe zusammenfaßte. Dies war ber Egmont. ber im Egmont ben Got, im Bradenburg ben Werther und Clavigo, in Clarchen Lotte und Marie, in Alba den Carlos verklätt wieder erscheinen ließ. Dies Drama ward von Göthe noch vor seinem Uebergang nach Weimar concipirt, jedoch erst in Stalten vollenbet. Es war seine Rudfehr zu seinen Anfangen und zugleich feine Erhebung in die ibeale Sphare. Es stellt ben Abschied von ben erstern, ben llebergang in die lettere als Einheit bar. Bothe, nachbem er bie Sclaverei ber Cultur abgeworfen und aus dem Jungbrunnen der ewigen Ratur die Wiedergeburt getrunken, begriff boch, daß er, als Runftler, bei ber Ratur nicht stehen bleiben, vielmehr über fie, wie die Griechen, zum Ibeal hinausgehen muffe.

#### XVII.

# Die Anfänge ber Göthe'schen Dichtung in Frankfurt und Leipzig.

Meine Berren! Der Menich tann in seiner Rindbeit noch nicht wiffen, wozu er bestimmt ift. Er unis fich erft unbewußt, unbefangen eine Zeit hindurch entwickeln, er muß fich erft für fich und Andere zur Gegenständlichkeit gebracht haben, bevor er, was er fei, ju fagen wiffe. Go konnte auch Bothe, baß er ein großer Dichter werben wurde, nicht wiffen. Erft allmälig konnte er seiner Göttergabe inne werben. Erft bie That konnte ihm Gewißheit verleihen, daß sein Drang nach poetischer Broductivität ein achter sei. Go finden wir ihn benn anfänglich ber Nachahmung ber bamals muftergiltigen Schriftfteller, wie bes Baters Bibliothef fie ihm au Gebot ftellte. ohne Reflerion hingegeben. Da er bie Bibel fleißig las, fo entnahm er einen seiner ersten Stoffe aus ihr. Es war bie Geschichte Losephs. Und da ein junger Mensch in bem elterlichen Sause, ein Mündel bes Baters, halb blödfinnig, fich gern bictiren ließ, weil er fich baburch in die glückliche Zeit seiner akademischen Jahre und ihrer Heftschreiberei zuruchverset fühlte, so bictirte er biesem barauf los, woburch benn ein ziemlich ftarter Band enistand. Diese Geschichte Josephs, bes verstoßenen, verkannten Brubers, war aber in Brofa verfaßt. gleichwie ein Roman unter mehren Geschwiftern, ben er fich erfand, in ihrer Correspondeng verschiebene Sprachen anaubringen. Seine erften eigentlichen Gebichte, bei benen ber Bater febr auf ben Reim hielt, waren geiftlichen Inhalts. Manche berselben machten bei ben Berwandten ein besonderes Glück, dem es wohl zuzuschreiden, daß eines derseiben, die Höllen sat. Lensahrt Christi, 1765 oder noch früher, sich erhalten hat. Wir sehen darin herkdmunliche Gedanken, inpische Wendungen, aber mit vieler Gewandtheit und rhetorischer Kraft vorgetzagen. Auch Anakreontische Lieder sammette er, von denen wir und, da keines derselben ausbewahrt worden, wohl eine ähnliche Borstellung machen können. Seine poetische Eigenthünklichkeit schwahte er jeht nur in der Ungebundenheit von Mährchen aus.

Die Liebe zu Greichen, die für ihn so schnell, so ges waltsam und schmerzlich endigte, daß er, auf sein Zimmer abgesperrt, den Jubel und Donner der Kaiserkönungsfeierlichkeiten darüber vergaß, entwickeite in ihm keinen Liebercoskius.

Gern war' er, sich jum akabemischen Lehrer auszubilben, nach bem bamats aufblichenben Göttingen gegangen, ber Bater aber sandte tim nach Leipzig. Hier gewann er, einem anbern Ibiom und einer andern Lebensweise gegenüber, bie erfie fritifiche Befinnung über fich. Er lernte in ber Lecture untericheiben. Er nahm an ben Webungen Theil, bie Bellert für Die ftpliftische Ausbildung ber Studirenden veranftaltete. Er befuthte ein abuliches Collegium bei Brofeffor Clobius, ber ihm, mit Ausnahme ber Luna und ber lofen Gesellschaft von Amor und Benus, ben Gebrauch ber antiben Mythologie verleibete und bafür eine von antifen Phrasen und Wörtern wimmelnbe Kraftibrache empfahl. Unstreitig ward Gothe baburch vor leeren mythologifchen Reminiscenzen bewahrt und mehr auf die Sache hingelendt, wenn er auch bas Einseitige ber Pruntverfe bes Herrn Brofessors balb fort hatte und baffelbe mit einem Gebicht, welches er an die Wand in einem ber Andengarten Leibzige schrieb und bas ihm, als es verbreitet roach, manche übse Folgen trug, seiber verspottete. Er knüpfte mancherlei Umgang an, besonders mit Behrisch, dem Hossmeister des Grafen von Lindenau, der ihm die besseren seiner Gedichte zierlich abschrieb, sie mit Fracturüberschriften und symbolischen Schlußvignetten versah und so dem jungen Poeten sich selbst in einer gewissen Entfremdung von sich und objectiven Werthschähung anschauen ließ.

So kam Göthe zu einer gewissen literarischen Cultur. Allein wir muffen gestehen, daß ste nicht fehr tief brang. Auch Gothe's Liebe au Annetten, einem Madchen in einem Gafikause, war nicht so voll und tief. Er gualte bas arme Rind mit Eiferfüchteleien und Redereien, bis es ihm verloren ging und er nun die Unart seines Betragens schmerklich fühlte. Mes, was er in Leipzig producirte, hatte wenig von der erfinderischen, allseitigen Phantafie an sich, die er als Knabe in ben Mahrchen gezeigt, die er wohl zu erzählen pflegte. Meine herren, ba ber Dichter in ber Phantasie eben bie ihn specifisch charafteristrende Wirksamkett besigt, fo muß fie auch bei ihm sich zuerst hervorthum. Das Mährchen ift die Dichtung, in welcher alle Schranken ber verftandigen Birklichkeit aufgehoben find. Für die weiche Kinderphaniaste, welche mit ben objectiven Grenzen ber Welt noch unbekannt ift, muffen wir das Spiel mit benselben, die Unbedingtheit des Berfahrens, als angemeffen anerkennen. Die Phantasie ber Kinbervölker ber Menschheit, ber Reger, Gronlander, Kamtichabalen, verfährt noch so. Allein die höhere Dichtung wird sich bem Traum bes Mahrchens nur überlaffen können, insofern ste ihm einen allegorischen Reiz mitgibt, beffen Absichtlichkeit jeboch wieber nur zu leicht bie Raivetat ber Darftellung beeinträchtigt. Die romantische Schule hat uns gezeigt, wohin die Mährchenhaftigkeit führen kann. Aus ihrer Mondicheinbeglänzten Zaubernacht trat endlich die Frazze und Grimaffe

ń

ţ

bes Spufes hervor, in ben eine fo fraftige Phantafie. als bie eines Hoffmann, zulest fich auflöste. Gothe hat als Dichter eigentlich nur einmal, in ben Ergablungen ber Ausgewanderten, ein Mahrchen gedichtet, benn bie neue Melufine hat er schon in Sesenheim erzählt und, in die Wanderjahre aufgenommen, schlägt fle bereits, bem ganzen Cyflus ihrer Ergählungen gemäß, in bas Novellistische über. Er hat und in seiner Biographie, Bb. 24, unter bem Titel: ber neue Baris, ein Rnabenmahrchen, felbft eine Brobe gegeben, wie er als Rinberbichter mit bem foftlichsten Sumor und ber präcisesten. Phantafie zu schalten gewußt hat. Dies Mährchen mit bem geputten Knaben, ber Gartenmauer unter ben Rußbaumen, ber Pforte, bie nur bem recht Winfchenden und Würdigen sich aufthut, dem fatholischen Pförtner, ben brei Göttinnen in rothem, gelbem und grunem Rleibe, bem niedlichen Rammermädchen Alerte, die er auf feinen Fingerspipen tangen läßt, mit bem feltsamen Garten, beffen Wege mit blauem Sand beftreuet find, mit ben balb Rarcif, balb Baris rufenden Bögeln u. f. w., es ift ein wahrhaftes Mährden, bem es auch nicht an einer gewiffen Sinnigfeit fehlt, bie man nur nicht mit Gofchel im erften Band feiner früher erwähnten Schilberungen haarklein und aus des Dichtere spaterem Leben heraus muß auslegen wollen.

Blickt man auf dies Mährchen, so zeigt sich darin eine so große dichterische Freiheit, daß die Lieder, welche Göthe in Leipzig als Text musikalischer Compositionen von Breitkopf in Kupfer stechen ließ und die mithin sein ältestes noch ohne seinen Namen veröffentliches Werk ausmachen, dagegen offenbar zurückstehen. Dies Leipziger Liederbuch hat eine gewisse unangenehme Frühreife, Aeltlichkeit. In die warmen Töne mischen sich kalte. Eine voreilige Ersahrung, wie sie

bem Jünglinge nicht gerabe zu wünschen, burchfrößelt viele Er gesteht, bag Rinber in großen Städten oft im awölften Jahre wissen, wovon die Eltern noch nicht einmal eine Ahnung haben. Mit biesem Ton ftimmen die beiben Dramen, welche wir aus ber Leitziger Zeit zwischen 1766 bis 1769 übrig haben, vollkommen überein. Der Form nach find sie gang im Auschmitt des Krangonichen Theaters mit setner Einheit von Ort. Zeit und Handlung in Alexandrinern verfaßt. Gothe batte bas Französische Theater schon in Frank furt kennen gelernt, besonders als der Königslieutenant Thorane zu großem Berbruß bes Ordmung und Rube liebenden Baters in beffen Saufe wohnte. Er hatte Corneille, Piron, Molibre gelesen, er hatte Corneille's Lügner übersett. Jene Dramen haben baher von dieser Seite gar nichts Eigenthumliches. Ihr Interesse ist nur ein stoffartiges, biographisches. Das erfte, bie gaune bes Berliebten, mar ein Reffer bes Schmerzes, ben Gothe empfand, als er burch fein ungeberbiges Betragen sich um die Gunft ber schönen Unnette gebracht. Was er sonft im lyrischen Gebicht that, bas, was ihn freute oder schmerzte, epigramatisch und epitomatorisch in Berse zu faffen, das that er auch bier. Er legte eine bramatische Beichte ab. Ein Schäfer Eribon qualt seine Geliebte Amine burch Eifersüchtelei. Gine andere Schäferin Egle weiß ihn, ber außer fich barüber, baß Amine zu einem Tang gegangen, zu einem Kuß zu verloden. Indem er nun von Egle. barüber gescholten wird, erkennt er in ber eignen Unschuld mit welcher er sie gefüßt, auch die Unschuld seiner Amine und bas Stud endigt mit allgemeiner Zufriedenheit.

Es ift so einsach, daß wir kein Wart zu seinem Berständniß zu verlieren haben. Schwieriger ist das zweite Stück, die Mitschuldigen. Lassen Sie uns erst seinen Inhalt betrachten, ehe wir urtheilen. Ein Gaswirth hat seine Tochter Sophie einem Trinser und Spieler Söller verheirathet. Ein früherer Bewerber Sophiens, Alcest, kehrt in das Wirthshaus ein und reist den Wirth durch Empfangen und Absenden von Briesen zur größten Reugierde auf. Die Berührung Alcessens mit Sophie erregt in thnen ihre alte Reigung und sie veradzeden auf die Nacht eine Jusammenkunft, während die Krau den Mann auf einem Ball glaubt und Alcest ebenfalls diesen zu besuchen stundiet. In der Nacht kommt nun Söller, der von Spielschulden gedrängt wird, die Cassette Alcestens zu bestehlen; der Wirth kommt, and seinen Papieren einen Brief, der ihn interessisch, wern auch nur zur Lecture zu nehmen; aber es kommen auch Alcest und Sophie zusammen und, sich gegenseitig auf ihren Schleichwegen ertappend, dürsen alle, der eigenen Schuld bewußt, die Andern nicht strenge richten.

Diese Sandhungen, Ginficht fremder Bapiere, Dieberei, Rendezvous einer verheiratheten Frau, meine Herren, find Es ließe sich jedoch zweifelsohne rabicale Gemeinheit. wohl eine Behandlung benten, wie das Lustspiel fle nicht felten gibt, dunch welche man fich mit diesen Handlungen in fo weit vertrüge, daß fie mehr ben Charafter ber Thorheit betamen. Das ift hier jedoch nicht ber Kalt, sonbern es ift bie table Reugier, ber fraudulose Diebstahl, die unerlaubte Untreue. Doch jenen Fall geset, daß ber Eindruck solcher Sandlungen nicht moralisch abstoßend, vielmehr bomisch auf uns wirkte, so bleibt doch der Schluß als ethisch unverdaulich zurück. Das Schöne ist an und für sich mit bem Guten und Babren ibentisch und kann nur insbfem mit seiner vollen Macht wirken, als biese Iventifat von der Kunft nicht verlenguet wird. Hier ober seben wir schließlich die gemeine Gefinnung ohne ollen höheren Bezug recht zufrieben damit, daß

Alle gemein find. Sie kommen Alle mit einem blauen Auge bavon, weil jeder dem andern: auch du bist, nur in anderer Weise, wie ich, erbarmlich! zurufen kann. Diefer Schluß, statt heiter zu verfohnen, stößt uns von fich ab. Göthe in feiner Biographie hat die afthetische Seite des Stücks richtig beurtheilt, wenn er fagt, bag baffelbe awar im Einzelnen ergoge, im Ganzen aber einen banglichen und buftern Einbruck mache. Wenn er jedoch weiter meint, daß es, nur in harteren Bugen, ben driftlichen Spruch ausbrude, ben erften Stein auf ben Schuldigen folke aufheben, wer fich selbst ohne Schuld fühle, so ist das wohl nicht richtig, benn, diesen Effect hervorzubringen, hatte ber Ernft bes Sittlichen ftarter hervorgehoben werden muffen. Als Christus jenen Ausspruch that, stand eine Chebrecherin vor ihm, welche unmittelbar vom Tobe bebrobet war. Diese Barte ber Strafe bebt Christus auf, entläßt aber die Gerettete mit der Mahnung von fich, nicht wie ber zu fündigen. Wenn Söller bagegen in ber schließlichen entente cordiale meint, daß sie am Ende wohl Alle unge hangen bleiben wurden, fo ift barin nur bie Freude bes Leichtsinns fichtbar, so bavon zu kommen und die Schuld bes Andern gludlich für die Verzeihung feiner eigenen benuten zu können. Jeder ift zufrieden, den Andern zum Mitschuldigen zu haben. Diese Zufriedenheit ift es, die uns moralisch verftimmt.

Allein nun bietet bies Göthe'sche Jugendwerk eine andere Seite, welche die größte Beachtung verdient. Wir mussen es nämlich als einen Beweis ansehen, wie tief der Jüngling bezreits in die innere Zerrüttung der socialen Zustände hineingeblickt hatte, um in einem Alter, worin der Geist sonst so gern zum Ideal sich aufschwingt, worin er eher der Relpomene, als der Thalia huldigt, einen solchen Stoff zur Be-

arbeitung sich wählen zu können. Er selbst berichtet uns, wie er allerdings frühzeitig unter der Oberstäcke des Lebens den geheimen Krebsschaden in dem Innern der Familien erkannt habe; hier sei es ein Bankerutt, dort ein Diebstahl, da ein Ehebruch u. dgl. gewesen, wodurch das Wohl ganzer Familien oft dem Nuin zugeführt worden. Ginge man so in den Straßen und sähe die geputzten Menschen und die ruhig dasstehenden Händer mit ihren glatten Borhängen, so sollte man glauben, es stände Alles trefslich, während nur zu oft unter der zeställigen Außenseite die sittliche Fäulniß verborgen set. Göthe kündigte deshalb mit diesem Drama insofern seine Zukunft an, als er darin sich als den Beobachter und Darsteller der geheimen Entzweiung des Lebens zeigte.

Göthe verfiel in Leipzig zulet in ein wahres Siechthum. das er auch noch nach Krankfurt mit zurück nahm. unbefriedigt, verqualt und wußte nicht recht, wo mit fich binaus. In solcher reizbaren Stimmung kam er auf die Religion zurud, die ihn schon mehrfach beschäftigt hatte und bie ihn immer von Reuem beschäftigen sollte. Schon als Anabe hatte er sich einmal einen eigenen Cultus erfunden. Auf eis nem schön lackirten Notenpult bes Vaters hatte er aus Ers ftufen umb anbern Naturalien Gott bem Bater umb Schöpfer eine Art Altar errichtet; ein Räucherferzchen in einer fleinen Borzelanschaale hatte er mit einem Brennglase am reinen Strahl bes jungen Oftens angezündet und war dann zum Gebet hingesunken. Bei der Wiederholung dieses Cultus fehlte ihm die Schaale; er stellte die Raucherkerze auf das Pult felbst und da brannte sie, die Lackmalerei verberbend, zu seinem Schreden ein. Der junge Priefter fürchtete bes Baters Born und fah in bem Ereigniß zugleich einen Wink bes Simmels, mit ber Improvisation einer eigenen Religion nicht vorwikig ste fein. Spater warb er von einem alten Beiftlichen. bem vielfährigen Beichtvater bes Hauses, herkommlich in der Meligion unterrichtet und auch eingesegnet, ohne baß er einen fanberlichen Gewinn für Herz und Geift bavon getragen batte. Er fand, daß der Protestantismus zu wenig Sacramente, ei gentlich nur Eines, bas Abenbmahl, habe. Bon ber Beichte hatte er es immer als einen Borma des Brotestantismus rühmen gehört, bag berfelbe fein betaillirtes Gunbenbetenntnig verlange. Das war ihm aber gar nicht recht. Er hatte gern, was er von Kehlern und Bergeben fich num Bewußtfein gebracht, ausführlich gebeichtet und hatte fich auch wirklich baput gerüftet. Als er aber im alten Barfüsiermunfter bem Gits terverschlag fich naherte, wo ber alte Geiftliche faß, und biefer ibn mit nafelnder Stimme anredete, vergag er feines Borfapes und freach wechantisch eine ganz allgemeine Kormel her empfing auch die Absolution. Und eben so genoß er bas Abendmahl ohne fonberliche Gemutheerregung: nur bie Borstellung qualte ibn. baff. wer baffelbe ohne Glauben genieße. sich selbst das Gericht effe und trinke. Dies war eine mehr peinliche, als erhebende, befreiende Stimmung. — Bon Leitzig purudgekehrt, machte er in Krankfurt bie Bekanntschaft bes frommen Frauleins von Klettenberg, und ward burch fie jum Studium ber Muftit hingezogen. Ja, er vertiefte fich in bie Aldymie und fein Arnt wufite biese Reigung, bas Suchen nach einem Stein bes Weisen, nach einem Elixler bes Lebens, flüglich zu benausen. Daß Gothe in ber Alchumie bie Religion mit der Ratur verknüpfen konnte, that ihm in feiner Bertrübtheit wohl und schaffte ihm über so manche Er febeinung ber Gefchichte ein überrafchenbes Licht.

Die Dumpscheit, Hopodionbrie aber, beren Alpbrud fich auf seine Seels gelagert, sollte exft in Strafburg won ihm schwinden. Hier erst fing er an, größere Tiefe zu gewinnen, hier erst sich in seiner Kühnheit zu erkennen. Hier erst sollte auch seinem Liede ber Ton des Bolisliedes sich anheimeln, der gerade in der Lyrik ihn zum größten Demischen Dichter erhob.

## XVIII.

Die Einwirkung der Französischen Sprache, der höhern Kritik und der Englischen Poesse in Strasburg.

Als Gothe nach Strafburg kam, berührte er fich jam erstenmal mit bem Frangofischen Geift, ber bisher so viel auf ibn eingewirft batte, gang unmittelbar. Er forach ein Babolonisches Französisch, ausammengesetzt aus Broden, wie er fle von Bebienten, Rutschern, Kaufleuten; aus Phrasen, wie er sie vom Theater; aus Wendungen, wie er ste von dem Baftor ber Frangoftich teformirten Gemeinde in Bodenbeim, wobin er Sonniags, schon als Bormand zu einem Spaziergang, gern gegangen, mundlich gehört; aus Rebeweisen, wie er fie von den verschiedensten Schriftstullen der Frangofischen Ration, von Marot und Ampot, von Montaigne und Rabelais, von Corneille und Molière gelernt hatte. Dieser buntscheckige Apparat zeigte fich ihm num im rafchen Berkehr bes Lebens nicht sonderlich brauchbar und bereitete ihn manche Berlegenheit. Gerade die Höflichkeit aber, mit welcher ber Franzose die Fehler und Incorrectheiten bes Fremben in seiner Sprache verbeffert, hatte für Göthe etwas Abftogenbes. Der Franzose

verlacht den Fremden nicht; er tadelt ihn auch nicht direct; er wiederholt das vom Fremden falsch Gesprochene noch einmal richtig. Göthe, der immer etwas Interessantes zu sagen glaubte und auf eine inhaltsvolle Antwort wartete, sand es bald unerträglich, statt einer solchen nur eine Französisch gereinigte Auslage seiner eigenen Worte zurückzuerhalten und gab es daher entschieden auf, semals ein Witglied der Französischen sprachseligen Kirche zu werden. Diese Ersahrung hatte num aber den Gewinn, daß er um so liedevoller der Deutschen Sprache und Literatur sich zuwandte. Der Elsas, voll von Denkmalen Deutschen Sinnes, Deutscher Art und Kunst, dot ihm auch hierzu reichlichen Stoss, der in Steindachs gloriosem Münster sich die zur herrlichsten Manisestation concentrirte.

Göthe follte in Strafburg seine suristischen Studien fortsepen, allein er trieb viel eifriger medicinische, die ihm von der Ratur eine reellere Borftellung schafften und fam burch fie besonders mit einem Kreis von Medicin Studirenden in Umgang, ber ihn in vielfacher Weise forberte. Doch erwarb er fich juriftische Renntniffe genug, um fich endlich einer Brufung - zu unterziehen und am 6ten August 1771 zum Doctor beiber Rechte promovirt zu werben. Der Bater hatte auf eine gebruckte Differtation bestanden. Gothe, obwohl er über bloße-Thesen hatte bisputiren konnen, wollte boch bem väterlichen Willen genügen. Er wählte fich baher aus ber Kirchenge schichte, in der er beffer als in der Welthistorie sich bewandert glaubte, ein Thema: daß nämlich ber Gesetzgeber nicht blos berechtigt, sondern auch verpflichtet sei, einen Cultus zu etabliren, an welchen die Geistlichen wie die Laien sich strenge binden müßten, wie sie auch als Privatpersonen darüber dens fen möchien. Durch folch firictes Rirchenregiment hoffte

er bem Difftanb ber Kirche einerseits zum Staat, anderseits au ben Einzelnen, au begegnen. Denn ber Stagt fürchtet immer, daß die Rirche ihn behertschen, über ihm sich erheben wolle, und der Einzelne fürchtet nicht weniger, durch ste in seiner individuellen Freiheit beeinträchtigt zu werben. Da nun aber doch eine feste Ordnung sein muffe, so bleibe nichts ans bers übrig, um auch die Kirche vor Willfürübergriffen bes Staates wie ber Einzelnen zu ichüten, als mit Strenge einen bestimmten Cultus festzusepen. So glaubte ber Jüngling eine ber schwierigsten Fragen, die und eben jest wieder so lebhaft bewegt, losen zu können. Die Geschichte ber protestantischen Rirche, in welcher die Territorialgewalt ber Kürsten eine so große Rolle spielt, kam ihm für seine Ansicht mit zahlreichen Beispielen entgegen und ber Later war mit der Abhandlung auch ganz wohl zufrieben. Die Kacultät bagegen hatte boch ihre Bebenken. Der Defan lobte ben jungen Mann, feine Belesenheit, seinen Scharffinn, meinte aber, er konne die Disfertation, die ihn ja bei der Facultät hinlanglich legitimirt habe, späterhin bem gesammten Bublicum in einer ausführlichen Bearbeitung vorlegen. Und so blieb fie benn, zu Göthe's großer Freude, ungebruckt und er bisputirte boch über Thefen.

Indem num Göthe gerade durch die ummittelbare Berührung mit dem Französtichen sich dem Deutschen näher zugewandt fühlte, iudem die Medicin ihm eine deutlichere Anschauung der Natur begründen half, sollte er noch eine völlige Umwandlung seines Geistes durch den Begriff einer höheren Kritik ersahren, wie sie Herder ihm persönlich nahe brachte. Meine Herren, ich übergehe hier die geschichtlichen Einzelheiten, weil ich unzweiselhaft voraussesen darf, daß Ihnen dieselben aus der allgemeinen Deutschen Literaturgeschichte gegen
wärtig sind. Herders Standhaftigkeit bei den Operationsver-

fischen einer Thraneufistel ift bekannt genug. Herber war um fünf Jahr älter als Gothe und hatte, als Autobidaft, eine viel energischere Selbstftanbigkeit feiner Anflaten, als Gothe, ber fich in einer gewiffen Läslichkeit und Weichheit berfelben Bothe batte noch gar keine philosophische Bilbung und bie Muftit, berein Befanntschaft er jeboch vor Herber gebeim bielt, war ihm miest ein Surrogat dafür geworben. Berber bagegen war burt Rant und Samann philosophisch burchgebilbet und von letterem in Shakeibeare einges weibet worben. Hamann hatte ihm klat gemacht, daß im Menichen alle Rrafte jusammenwirken mußten, etwas Tuchts ges zu produciren; Kant batte ihn die Runft fcharferer Begriffsbestimmungen gelehrt und ihm vom Salz bet Kritif zu fchmeden gegeben. So hatte benn Herbet von der Poeffe eine viel höhere Auffassung als von einer Welt = und Bolfergabe, mahrend Bothe noch gang die burftigen Borftellnitgen ber Leipziger Professoren und ber Frangostichen Westhetifer, eines Boileau und Batteur, im Ropf hatte, bag bie Dichtfunft bas Werk einzelnet feiner Ingenien, geschmacholler Leute, Dhantaffereicher Benie's fei. Herber, burch ben Englis schen Borganger Lowith geweckt, sah auch bie Bebraifche Poefie als Wert eines Volksgeiftes an. Das Alte Testament, bis bahin ein Gentenzenarchiv für bie Erbauung, ein Complex von Beweisnitteln für die Bahrheit ber Dogmen, vermanbelte fich baburch für Göthe in eine Sammlung von Ge fesbuchern, Gefchichteuberlieferungen, Dichtungen. Es wurde ihm menschlich nahe gebracht. Herber machte ihn und seine jungen Freunde aufmerksam, auf bie Wolkslieder zu uchten und fo wurben Bandwerksburiche, Idger, Schnitter, Rohlenbrenner, Solvaten u. f. f. auf einmal bobere Wesen, weil auch aus ihrem Munde die Muse sich offenbarte. Mit bem Law

ſ

ichen auf folde Stimmen ber Bolfer warb aber auch ber Blid überhaupt auf die Ganaheit des Lebens aufmerksam und enibedie ganz neue Schönheiten in dem, was er bis babin que einseitiger Bornehmheit überseben und gering geachtet. Herber entwöhnte aber Göthe auch von ber mehr ftoffartigen Auffaf fung, mit welcher er die Werke ber Kunft auf fich hatte einwirken laffen. Er las ihm ben Bicar of Bakefielb vor. ohne sonderlichen Wechsel ber Stimme, allein mit grundlichem Berftandniß, so bag bie Einheit bes Gamen um so bebeutenber hervortrat. Gothe fand fich nun oft von ben Wendungen ber Geschichte überrascht und äußerte sich affectvoll barüber, wo denn Herber ihm seinen Mangel an Einsicht zeigte, nicht schon langft die Borbereitung zu folchen Rataftrophen gemerkt gu haben. Er machte ihm begreiflich, wie Goldsmith mit bem fünftlerischen Bewuftifein ber Nothwendigkeit ber Gegenfate und ihrer Auslösung gearbeitet habe und eröffnete ihm burch solche ästhetische Winke, wie burch seine Untersuchung über ben Ursprimg ber Sprache, einen ganz neuen Korigont. bers Wiberspruchsbamon und herbheit im Schelten, so lies benswürdig er auch wieder sein konnte, hatten hamals für Böthe gerade etwas wohlthätig Reizendes und es entspann sich mit ihm, als er abreifte, ein vielfach overegender Briefwechsel.

Durch Herber, ber die Englische Literatur auserordentlich hoch hielt und den seine Frunde wegen seiner Borliode für Smist den Dechanten zu nennen pflegten, ward der Eiser für das Studium der Englischen Poeste auf das Ledhafteste entgündet. Wöthe hatte Shakespeare fragmentarisch wenigstens schn in Leinsig aus Dodd's benuties of Shakespeare kenenen gelemt. Wielands und Eishenburgs Profaübersetungen führten zu einer nüheren Gesammekenmink, welche, ahne durch die Konn zu bestechen, den sonstigen Gehatt desto mehr für fich wirken ließen. Die Quibbles machten Gothe und seinen jungen Freunden unglaublichen Spaß und fie schwelgten in Racherfindung abnlicher Abfurditäten, in welcher Rivalität mit bem Win ber clowns insbesondere Leng fich hervorthat, bes fen eigenthümliche Gemütheart Gothe felbst nur burch ein Englisches Wort, whimsical, ju schilbern weiß. In großem Ansehen ftand aber auch bet Offian, ber gerabe in ber Macpherson'schen Behandlung ber bamaligen Zeit außerorbentlich Gegen die morgenhelle Frische und Bestimmtheit bet Homerischen Figuren liebte man bie verschwommenen Gestalten ber Norbischen Bhantaste einige Zeit hindurch mit besonderer Sympathie. Die weiten Haibeflächen, die buftern Kelsen und brandenden Meereswellen, die filbernen, gespenstisch herschleis denben Rebel, Die schönbufigen, langhaarigen, bleichen Dabden, bie Sanger mit ihrer Barfe, bie tapfern Belben in Zwiesprach mit ihren Ahnen auf den schwebenden Wolken, der sehnsüchtige Mondstrahl und der durch die Difteln der Haide hinpfeifende Wind, alle biese Ingredienzien wurden ungemein beliebt. Gothe übersetzte ben Offian für Kriberike Brion und nahm in seinen Werther noch ein Stud bavon auf.

Als er nach Strassburg kam, haftete ihm noch von dem flüchtigen Leipziger Wesen an. Das Verhältnist zu den beiden Töchtern eines Französischen Tanzmeisters drohete schon, ihn in Verwickelungen zu reißen, als die Eisersucht der schönen Lucinde und Emilie ihn noch glücklich daraus befreiete. Bei einer ländlichen Streiserei mit seinem Freunde Weyland lernte er im Dorfe Sesenheim eine Pfarrersamilie Vrion kennen, in welcher ihm alle Personen des Vicar von Wakesteld leibhaft vor Augen zu treien schienen. Die eine Tochter, Friderike, ward ihm zur Sophie Primrose und er lebte im Umsgang mit ihr die reinsten, seligsten Tage. Göthe kann bei

ber Schilberung bieser Ibylle das glückselige Loos eines Land, pfarrers nicht genug hervorheben, weil derselbe, zur Natur und Geschichte in eine gleiche Mitte gestellt, stets auf das Höchste menschlicher Gestitung gerichtet, in einem beschränkten Kreise unendlich segensreich wirken kann. Göthe's Liebe zu Friedriken, die nicht ohne den Ernst der Jukunst war, regte in ihm die Lust zur Poesse wieder an und das Sesenheimer Liederbuch zeichnet sich vor dem Leipziger durch größere Innigskeit und höheren Schwung aus.

Ueberblicken wir baher bas Resultat bes Straßburger Aufenthaltes, so ist es, bem Französtschen gegenüber, bas tiefere Eingehen auf bas Deutsche Element; sobann bie höhere, objective ästhetische Kritik, bie er Herber verbankte; endlich ber Enthusiasmus für die Englische Poesie, welche er gerade in brei Hauptmomenten, im Gälischen Ossan, im Shakespeare bes lustigen Altenglands und in dem der Richardsonschen Breite gegenüber classischen Goldsmith kennen lernte; — alle diese Bildungselemente zuleht von der Flamme der Liebe durchglühet. Als er daher nach Franksurt zurücksehrte, brach die in Straßburg getriebene Knospe der Lyrik zur vollsten Blüthe hervor.

### XIX.

## Das Wefen der Gothe'ichen Lyrif.

Göthe superlativisch ben größten Deutschen Luriker au nennen, ift nicht schwer, wohl aber zu fagen, wie er es fei. Richt wenige Darfteller ber Gothe'fchen Boefie begnungen fich mit ber abjectivischen Charafteriftit, feine Gebichte gefühltooll, naturgeiren, reigend, bezaubernd zu nennen. Allein man fann umftreitig versuchen, weiter zu geben. Gothe war burch und burd eine lyrifche Gubjectivität. Alle Erregungen feiner Seele waren unmittelbar auch Erregungen seiner Phantafie. Bas ihn freute, was ihn schmerzte, was er anschauete, was er wollte, brangte fich zugleich zur poetischen Beftaktung. musite sein Leben auch bichten. Die Bermanblung feines Gefühls in die bichterische Korm war feine eigenste Natur. Das Dichten erfofte ihn von ber Schwere bes unmittelbaren 3m-Er befreite fich burch baffelbe von ben Schranken Randes. bes Moments. Er schaffte fich mit ber Darftellung, wie er fväter ju fagen pflegte, seine Geschichte vom Salfe. Diefer ftarke Ausbrud gilt nur ber pathologischen Seite seines Dichtens, benn bie Entaußerung bes Gefühls zum Runftgebilbe war zugleich fein höchster Genuß. Indem er aber in Ginem Athemauge lebte und bichtete, verlor er nimmer die Richtung auf bie Ibee aus ben Augen und baburch ward ber Proces ber poetischen Production idealistert. Der Most ber burch bie Ge schichte gesetzten Erregung, die himmelhoch jauchet, zum Tobe betrübt, ward im emporschreitenden Stufengange gekeltert und im Gebichte felbft frenbenzte ber Dichter ben reinen, golbenen Lebenswein, sein Herzblut als burchsichtigen Burpur.

In biefem Broces finden wir nun als feine Kactoren alle die Machte wieder, welche wir bereits als ben in ihm mal tenden Duglismus von Hingebung und Selbsttraft und als bas Anstreben ihrer Berfohnung fennen gelernt haben. können bie eine Seite bes Gegensates bit passive, die andere die active und ihre Ausgleichung, wie oben, die ironische Aus biefen verschiedenen Stimmungen find eben nennen. fo viele verschiedene Gruppen von Liedern entsprungen, welche, außerlich genommen, durch fein langes Leben hin aus mannigfaltigen Veranlaffungen entstanben. Man hat Göthe einen weiblichen Dichter genannt, nicht ohne ihn zugleich bamit herabsehen zu wollen, als habe er bes rechten Mannesmuthes entbehrt. Das ift aber einseitig. Göthe hat allerbings eine unendliche Elastieität bes Gefühls befessen. über bieser Weichheit bes Aufnehmens auch bes Berschiebenften mit einer fast gleichmäßigen Tiefe buste er nicht die Ursprunglichkeit ein, welche, Alles aufgebend, was fie nicht felbft geschaffen hat, aus ber eigenen Machtfulle sich eine Welt erzeugt. Das mannliche Pathos fehlte ihm nicht, wie namentlich alle die in's Titanische spielenben Gerichte beweisen, die im erften Band feiner Werke unter bem Titel: Bermifchte Gebichte, enthalten sind und unter welchen ich besonders an das: Manberers Sturmlied überschriebene erinnern mochte. Die paffiven Gedichte überwiegen ber Zahl nach, weil Göthe's gesellige und ben Moment so hoch schäpende Ratur mit einer gewiffen Ueberfülle gelegentlichen Stoffs gesegnet war. Gruppe der ironischen Lieder länft theils elegisch, theils humoriftisch aus. Man muß nur bei bem Worte Elegie nicht sogleich an thranenfeuchte Berse benken, sondern überhaupt an vie ruhig genießende Rücksviegeluog eines vergangenen Zustanbes, bie bann allerbings auch in ben füßen Schmerz ber Wehmuth übergehen kann. Im Gegensatz zu vieser Gefühlsrichtung verpusste die humoristische Ironie irgend eine Stimmung in die Seligkeit der absoluten Auslösung alles Gegebenen. Der Dichter "stellte seine Sache auf Richts" und eben "darum geshörte ihm dann die Hanze Welt." Ober es zog ihn in die Unermessichkeit:

Mich ergreift, ich weiß nicht, wie, ein himmlisches Behagen, Will mich's eiwa gar hinauf zu ben Sternen tragen?

Dann aber sindet sich, daß ihm gegen die Unbestimmtheit der weiten Ferne die Kraft des gegenwärtigen Momentes viel lieber ist:

Rein, ich bleibe lieber hier, kann ich redlich fagen, Beim Gefang und Glase Wein auf ben Tisch zu schlagen.

Das, wurde ber Corporal Nym sagen, ift ber Humor bavon.

Diese verschiedenen Stimmungen und die aus ihnen erwachsenden Lieder bekommen allmälig einen immer gediegeneren Gehalt burch bie Steigerung ber perfonlichen Berhaltniffe bes Dichters, ber mit ben bebeutenbsten Mannern bes Zeitalters, mit Jung Stilling, mit ben Stollbergen, mit Lavater, mit Merk, mit Jacobi, mit Schloffer und Andern, in nähere Berührung trat. Eine neue Liebe, erft zur Lotte in Weplar, bann zur Lilli in Frankfurt, zeitigte feine lyrische Rraft. Gothe, meine Herren, hat viel geliebt, wirklich geliebt, und daher muß ihm auch viel vergeben werden. Leugnen aber läßt fich nicht, daß nach menschlicher Anficht die Untreue, deren er gegen Friderike Brion und gegen Lilli fich schuldig machte, zu bedauern bleibt. Lilli, dies schöne, gebilbete. liebeglühende Mäbehen, gab er aus Schonung gegen bie Eltern auf, welche burch bie vornehme, elegante Schwiegertochter in ihren Verhältniffen zu sehr gestört zu werben fürchteten. Die Schwester Cornelie theilte biese Ansicht und wuste ben Bruder vollends zum Bruch zu bewegen. Der Dichter selbst fühlte auf den Schweizer Alpen, wohin er mit den Stollbergen zur Zerstreuung pilgerte, den ganzen Schwerz der Trennung von einem so liebenswürdigen Mädchen auf das Innigste — und doch trennte er sich. Man könnte sagen, er würde sich mit dieser Heirath als Advocat in Frankfurt einem zu beschränkten Kreise haben einverleiben müssen und das instinctartige Borgefühl einer andern Stellung, eines weiter greissenden Standpunctes, habe ihn bestimmt. Allein seiner eiges nen Schilderung und der heftigen Reue nach, die ihn quälte, sehen wir bei ihm eine Motivirung, die wir in der That kaum anders, als philisterhaft, zu nennen vermögen, wenn wir auch seine Pietät gegen die Eltern gern ehren wollen.

Kur das Wesen der Göthe'schen Lyrik war aber auch die Geffigltung bebeutend, welche die Deutsche Literatur auf Diesem Gebiet burch Rlopftod und Burger ichon gewonnen hatte. Rlopftod hatte in antifer Form Deutsche Nationalität, Deutsche Eigenheit geforbert. Er hatte ftatt ber antiken Mythologie bie Scandinavische aufgenommen. Er war für den Stoff seiner Barbiete in die Anfange ber Deutschen Geschichte jurudgegangen. Aber seine ganze Boesie war eine Abstraction. Sie war ein Postulat. Sie predigte ben Deutschen bas Deutschseinsol-Ien in Formen, welche bie Griechen geschaffen hatten. Sie sprach von Othin, Thor, Frigga, Wingolf, Walhalla u. s. f. f. und mußte burch Anmerkungen erklären, was biefe Ramen eigentlich sagen sollten, wo es benn barauf hinauskam, baß das Bublicum Othin sich in den Zeus, Thor in den Ares, Krigga in die Aphrodite u. f. w. jurudubersepen mußte, weil Die Griechische Muthologie einmal die populäre der gebildeten Belt ift. Die Anfange unferer Gefchichte lagen in Cimmeriichem Grau und lebten nur burch bie Bermittelung ber Gelebefamfeit fort. An Klopftod folos fich ber Sainbund anund brach burch Bolty; die Stollberge, Bog u. A. ben Uebergang zur volksibumlicheren Liebweise. Die feierliche Brackt und lehrhafte Trodenheit Klopftod's wurden zu größerer Barme und phantaflevoller Anschauung fortgebilbet. But ger aber ift wohl als berjenige anzusehen, welcher am urfprünglichsten ben mahren Ion bes Bolksliedes in fich irug. In fo manchem Betracht bem ungludlichen Gunther veraleichbar fehlte es ihm jeboch an ibegler Stärke und an Ausbauer. Er fant in feinen Stoffen zu oft zum Bewöhnliden herunter ober vielmehr, er konnte bie Bewöhnlichkeit nicht läutern, sondern blieb innerhalb ihrer stehen. Für bie Ballabe war er herrlich organistrt. Seine Gebichte erschienen gefammelt zuerft 1778.

Gothe's Lurit ftreifte bie abstracte Haltung ber Rlovfind'ichen Dbe, aber auch ben bem Gemeinen nicht abgeneigten Realismus bes Burger'ichen Liebes ab, weil fie bie Bewegung bes Gemuthes jut ibealen Berklarung ju ihrem Brinein hatte. Daher kam es, daß Gothe ben Inhalt ber Empfindung, selbst wenn ste an sich geheimnisvoll ober mystisch war, boch mit finnlicher Alarheit zu schiftern vermochte und daß mit dieser Blastif objectiver Beranschaulichung fich bie gludlichte melobische Behandlung vereinigte. lische Leib wurde bei ihm mit dem geistigen Gehalt augleich in ungertrennlicher Harmonie erzeugt. Die Magie bes Tones, ber in seinem Rhythmus ben Wogenschlag bes Gefühles gleichfam für bas Dhr malt, wie bie bilbichaffenbe Bhantafte für bie Borftellung, schmeichelt die Gothe'schen Lieber unvergefilich ein. Einmal vernommen, flingen fie unsterblich in uns fort. In Diefer Einheit des Stoffs mit feiner Darftellung für die pittoreske Phantaste und das Ohr eröffnete er neue Quellen unserer Sprache. Sie that ihm willig ihre Brunnen auf. Reue Wörter, neue Weudungen entströmten dem unversteglischen Reichthum des schöpferischen Genius. Freilich die Schulgrammatiker waren damit oft nicht recht zufrieden und rechneten ihm die höchsten Schönheiten als Fehler, als Incorrectheiten an. Die Kühnheit der lyrischen Sprünge erschreckte sie. Ein Herr von Spaun in Wien strich dem Dichter solche Bertioße als ein Sprachverderben hart an. Dieser sang an den Mond:

Füllest wieber Busch und That Still mit Rebelgland, Lösest endlich auch einmal Meine Seele gang!

Küllest —? Gehört nicht ein Du bazu? Welch' ein schlechter Dichter! Lösest —? Das Du sehlt wieder. Aber wo bleibt bas: auf? Sagt man: die Seele lösen? Man sagt: sie erlösen, sie austösen — aber lösen? Lösen so ohne Weiteres? Und solch' ein Boet, der so gewaltsam mit der Grammatik umgeht, soll ein classischer sein? Soll der Jugend als Muster gelten? —

So keiste ber Schulpebantismus, ben Wundern ber Schonheit gegenüber blind und taub.

## Inhalt und Form der Gothe'ichen Lyrif.

Bei ber fast ununterbrochenen Productivität Göthe's, bei ber Continuitat seiner lyrischen Erregtheit, blieben, besonders in späteren Jahren, viele Momente in einer gewissen epigrammatischen Abbreviatur stehen. Es ward nur das biographische Bedürfniß befriedigt, bem Moment seinen pragnanten Kern abzugewinnen, über ihn burch Darstellung seiner Eigenthumlichkeit hinauszukommen. Bei andern Gedichten erlahmte bie Der Anfang, voll, fraftig, schon, ber Ausgang Ausführung. bunner, schwächer, in frostige Lehrhaftigkeit sich verlierenb. Endlich aber gelang es bei einer guten Anzahl, bas Fragmentarische zu überwinden und die Darstellung mit gleichem Feuer von vorn bis zu Ende burchzuführen. Diese vielen Gebichte laffen sich natürlich nach mancherlei Gesichtspuncten ordnen; sei es chronologisch, wie Biebof gethan; sei es nach ber materiellen Berwandtschaft; sei es nach der Einheit der Form ober wie sonft noch. Solche Betrachtungen wurden uns für unsere Zwecke viel zu weit führen und wir muffen uns begnugen, Andeutungen zur Bewältigung ber Daffe zu geben.

Da Göthe als ächter Lyrifer wesentlich von sich selbst ausging, so ist der Gehalt bei ihm stets als wirkliche Situation gesaßt, in welche sich sodann die nächste Umgebung mehr oder weniger Theil nehmend einwebt. Diese concrete Initiative ist es, die man mit verschiedenen Namen bald den Göthe'schen Realismus, dald seine Naturtreue, dald seine Objectivität, dald seine Kunst der Motivirung, dald seinen Individualismus genannt hat. Bon der bestimmten Situation geht er dann in das Allgemeine über oder vielmehr macht die Dich-

tung die der Wirklichkeit einwohnende Allgemeinheit offenbar. Göthe nimmt das Allgemeine nicht sowohl als eine Abstraction für sich heraus, als vielmehr die universelle Bedeutung des Einzelnen bei ihm überall durchscheint, denn zu sogen, daß er sie durchscheinen lasse, wäre der Innigkeit seines sich im Verse veraihmenden Gemüths eigentlich schon zu viel gethan.

Run liegt es in der Natur der Sache, daß der Umfang ber Situation ein beschränkter ift, bag Alles barin eintreten, Alles zur Seele eines Bebichtes werben fann. Des Geistes Erfahrung schließt an sich nichts von sich aus. In biefer Beziehung num ift Gothe's Lyrif bnrchaus Welipoefie. Er war fich biefer Universalität bewußt so gut als Schiller, ber es sogar viel schroffer für eine Armseligkeit erklärte, bei bem poetischen Schaffen nur seine Nation im Auge zu haben. Daher legt fich benn Gothe's Boeffe fehr in die Breite aus. Alle Buffanbe bes menschlichen Daseins, auch untergeordnete, geringfügige, weiß er in ihrem ibeellen Refler au zeigen. Alle Zeiten tauchen auf, alle Religionen, alle Bolker. Durch bie Griechen wandert er zu ben Arabern und Perfern fort und erfreut sich zulet an ben Chinestschen Jahreszeiten. hat aus solcher Mannigfaltigkeit die Anklage entnommen, daß Bothe ju große Voraussenungen ber Bilbung mache, um verstanden und genoffen werben zu konnen. hierauf ift jedoch zu erwidern, daß eine Berständlichkeit, welche so aut als gar feine Bilbung forberte, nur in ben erften Stabien ber Naturpoeste vorzukommen vermag, daß aber die Kunstpoeste ohne Voraussetzung mannigfacher Kenntniffe und die dadurch bedingte Möglichkeit vielseitiger Unspielungen unbenkbar ift. Ein Gebicht soll allerbings sein Verständniß in sich selber tragen, allein damit ift nicht gesagt, daß es von einer bezies

ì

g

K

7

٠

υ

ji,

bungelosen Einfachbeit und Dürftigkeit sein muffe. man fich dieferhalb auf die Alten beruft, so irrt man fich sebr. benn bei diesen durfte ber Dichter fehr viel Kenntniß ber Dry then, ber Hiftorie, Literatur umb Sitten voraussetzen. für Anspielungen burfte nicht Ariftophanes in feinen Romos bien fich erlauben? Welche Bilbumg seste nicht Horax voraus? Da preist man benn mit einemmal biefe Autoren gludlich, baß fle ein fehr gebilbetes Bublicum gehabt, bem fie folche Dichtungen in sich aufzunehmen hätten zutrauen können. Und fo gehe man benn nur getroft an seine Cultur, lerne Befchichte, lerne Mythologie, Geographie, Literatur, Gothe zu verstehen. Freilich muß ber Geistesgehalt eines Gebichtes ein fo allgemein menschlicher fein, baß gegen ihn bie specifische Form ber Erscheinung jum secundaren Elemente wirb. Diese Rothwendigkeit ber achten Boefie bedingt auch, daß ber Dichter nichts zur Situation mache, was in exclusivem Sinn ein Aparies, gang Singulares, ber Auflosung in die Univerfalität Wiberftrebenbes ware. Insofern fann man bas Realmotiv symbolisch nennen. Göthe bat oft alte Mythen neu gewendet und barin seinen Ausspruch bewährt, das das Schone bas Resultat "einer glucklichen Behandlung" sei. Go 3. B. ben Mythus bes Ganymeb, indem er ben jum Aether aufschauenben Knaben von Sehnfucht erfüllt werben läßt, zum uralten Bater hinaufzuhringen. Da schwebt ber Abler berab, ihn auf seinen Fittigen zum Schoof bes alliebenden Erzengere zu tragen. Mit biefer Wenbung ift ber Beifat von Gemeinheit, ber sonft bem antiken Denthus anklebt, ganglich auf-Berade bei Göthe's vorzüglichsten Compositionen wird man bemerken können, wie bas Locale, Geschichtliche darin zuleti doch nur die vergängliche Hulle ber Ibee ift. 3m Erlibnig 3. B. ift ber Contraft bes aufgeklärten Berstandes, der keine Geister statutrt, und der angstvollen, von Gespeusterreigen umschwirrten Kinderphantaste ein allgemein menschlicher. Jedes Gemuth kennt diesen Gegensab. Den verständigsten Menschen können unter gewissen Umständen und Bedingungen die Fieberschauer der Geistersucht durchrieseln. Sein Auge sieht mit kritischer Nüchternheit einen Nebesstreif, die Phantaste aber läst ihm den Elsensürsten mit Kron' und Reif daraus entgegen treien.

Alle lyrische Poesse ums entweder Hymnus sder Ode voer Lied sein. Der Hymnus singt das Allgemeine als ein Allgemeines und hat daher leicht etwas Prosassisches, Lehrhaftes an sich. Die Ode geht vom Allgemeinen in das Besondere oder auch vom Besondern in das Allgemeine. Das Lied endsich stellt das Einzelne als das Allgemeine oder, was dasselbe, das Allgemeine als das Einzelne dar, kann aber in diese Einzelne das Besondere als die Mitte des Allgemeinen und Einzelnen aufnehmen. Aus diesem Grunde vermag nun das Lied in das Hymnenartige und Odenhaste überzugehen und überhaupt in eine unendliche Mannigsaltigseit der Gestaltung sich auseinanderzulegen.

Das Lieb ist daher die eigentliche Region der Göthe'schen Lyrik, von welcher er zwar in die andern Formen Streiszige unternimmt, ohne sedoch auch in Knen die Innigkeit zu verlieren, welche den Grundten des Liedes ausmacht. Wir neum diese Innigkeit als Einheit des Gefühls und seines Berwütseins Gemüth. Dies ist Göthe'n als der schönen Gubsertwität besonders eigen und er spricht die gewalligken Affecte, die leidenschaftlichsten Erwegungen, mit derselben nawen Sicherheit und nicht sehlendem Ausberuck, wie die leisesten Berbungen, die sansiches aus. In dieser Gemüthes aus. In dieser Gemüthes eines wilstet dei ihm nicht nur der Schlag der

Geschichte, auch die ganze Ratur lebt darin mit und es ist mehrsach, zuleht von Koberstein, zu zeigen versucht worden, wie das den Deutschen überhaupt eigene Raturgefühl bei ihm die reinste Ausgestaltung gesunden habe. Göthe gebraucht die Ratur sast nie zu einem Bilde, welches mit einem Wie als Bergleich eingeführt würde, sondern die Ratur wird in ihm zum unmittelbaren Selbstgefühl. Das geschwätzige Wasser mit seiner kühlen Tiese und blinkenden Welle, die grüne Erde, der im Lusthauch zitternde Grashalm und Blumenkelch, die Schattenmassen der Baumeswipfel, die beweglichen Bögel mit ihrem Gestatter und Gesinge, die summenden Jusecten, die chamāleontischen Wolken, der Proteus des Lichtes, die ewigen Sterne, Alles, Alles lebt und webt in ihm und wird, man weiß selbst nicht wie, zum natürlichen, integrirenden Element seiner Dichtung.

Göthe hat aber nicht nur das sympathetische Mitleben mit ber Natur, sondern gleicherweise die Empfindung der relativen Entfremdung von ihr geschildert. Allerdings überwiegt bei ihm die erstere Gefühlsweise. Für uns ift die Natur nicht mehr von Göttern und Göttinnen beherrscht. Die Götter Griechenlands sind zu Phantasteibealen zusammengefunken. fürchten daher die Elemente nicht mehr, wir sehen in ben Thieren nicht mehr Boten der Götter, wir verehren die Bflangen nicht als biesen ober jenen Göttern beilige. Wir erblicken aber auch in der Ratur nicht, wie der Jüdische Berstand, nur ein Machwerk Gottes, welches fo ober auch anders fein konnte, sondern betrachten die Natur als eine ewige und für die Freiheit Gottes nothwendige Manifestation seines Wesens. bie Natur nannte Gothe sich einen Bantheisten, für die Kunst einen Polytheisten, für die Geschichte, wie sie auf ein höchstes Biel ber gesammten Weltorbnnng hinweist, einen Theisten. Allein unsere Bertrautheit mit ber Ratur hindert nicht, daß fie, unserm Selbstbewußtsein gegenüber, und plotlich auch als, bas Rathselhaftefte erscheine, beffen Aneignung wir vergeblich anstreben. Die Bewunderung der Schönheit der Ratur schlägt in die Verwunderung über ihre Existenz um und die Materie mit der Unendlichkeit von Raum und Zeit und mit den zahllosen Ballen, worin fie fich ausammenkugelt, wird uns zu einer Qual. Meine herren, wir lefen zwar in ber Zeitung baß jenseits bes Uranus ber Reptunus ober alatt wea. Ophion entbedt fei, fast achthunbert Millionen Meilen von ber Sonne und baher zum Umlauf um biefelbe britthalbhunbert Erbenjahre bedürftig. Allein als Wirklichkeit genommen ist boch biese Weite bes Raumes, biese Lange ber Zeit und bas Maaß ber wandelnden Belten eine ganz ungeheure That-Und biefer Blanet gehört noch zu unserm System. Und wie viel ahnlicher Systeme mag es nicht geben, die zulett alle wieder nur ein einziges find. Mögen wir uns ftellen wie wir wollen, hier kommen wir mit keinem stumpfen Nil admirari aus, es wird uns aber auch etwas wuft und unheimlich. Die Schranken unseres Wissens und Vermögens werden uns fühlbarer und die Ratur vermummt fich in ein bamonisches Antlis. Diesen Bug hat Gothe auch tief gefühlt, ohne jeboch jemals an ber ber Ratur immanenten Bernunft irre zu werben.

Ueberhaupt ist er ein Meister in dem Geheimnisvollen. Seine Balladen haben gewöhnlich ein mysteriöses Moment, das von außerordentlicher Wirkung ist, indem es der Phantaste alles Material liefert, selbst den letten Binselstrich an dem Gemälde zu thun. Und doch verliert er selbst im Gesheimnisvollen nicht die Klarheit der Anschauung. Was kann mysteriöser sein, als die Braut von Korinth und wie groß

tft boch die simmliche Deutlichkeit dieser Ballabe. Das Thema if mit bem ber Bötter Griechenlands von Schiller verwaudt. aber ganz individuell gestaltet. Der Sohn und die Tochter aweier Kamilien sund früh einander verlobt. Die Kamilie ver Tochter tritt zum Ehriftenglauben über, während bie bes Junglings heibnisch bleibt. Das Mabchen, heibnisch gefinnt, wird von ber Mutter mit bem Christenglauben gequalt und bem Jüngling ihre jungere Schwester bestimmt. Er fommt als Gaft spät Abends an und bas ihm geraubte Madchen tritt einsam umirrend in sein Zimmer. Nur beginnt bie Macht bes Geheimniswollen. Es bleibt mentschieben, ob blefer welbliche Bamppr aus bem Grabe heraufgestiegen ober nicht. Seine Glieber find weiß wie Schnee, aber auch kalt wie Eis. Rein Berg schlägt mehr in ber Bruft. Der Jungling, in beffen Armen fie erwarmt, muß fterben. Die Locke, die fie ihm abschneibet, ist seine Tobtenweihe. Die Kette, die fie ihm als Liebespfand reicht, ift seine Sterbefessel. Aber wir fpielen in diefe gräßliche Boltsfage alle höheren Machte bes Geiftes und wie ist hierdurch das Geheimnisvolle gesteigert, wie hieburch erft ein allgemein Menschliches erreicht? Der Schmerz, welcher die Menschheit immer burchzuckt, wenn Religionen untergehen und ein neuer Glaube auf ihren Trümmern fich erhebt, gegen beffen Siegergewalt die von ihnen einst verehrten Götter zur gespenstischen Farblosigkeit abbleichen, macht ben Hintergrund ber Ballabe aus. Der alten Götter buntes Gewimmel hat das ftille Haus geleert:

> Unsichwar wird Einer nur im hinmet, Lud ein Heitand wird am Kreuz berehrt; Opfer fallen hier, Weber Lamm noch Stier, Aber Menschenopfer imerhört.

Das Mädchen erscheint in der düstern Nachtbeleuchtung wie eine von ihrem Postament heradgestiegene, lebendürstende Aphrodite, die vor der Versargung jugendlicher Schönheit im Nonnenihum zurückschaubert. Der Jüngling macht das Recht der Gegenwart geltend. Die Liebe, die in den Herzen der Wenschen keimt, welches auch ihr Glaube sei, läßt sie Alles vergessen. Die Rähe des Untergangs befeuert den Genus. Das Mädchen sagt ihm:

Die an dich nur befitt, Die sich liebend träntt, In die Erbe balb verbirgt sie sich.

Endlich aber bittet sie die Mutter, welche die Liebenden überrascht, sie mit dem Geliebten zu verbrennen, sie aus dem Grabe zu nehmen, ihre "bauge Keine Hütte zu öffnen":

Wenn ber Funde fprüht, Wenn die Afthe glüht, Eilen wir ben alten Göttern zu.

Dieser Ibealismus ber höchsten Beziehungen, zu welchem jede Thatsache, jede Sage, jede Naturanschauung, jeder Zusstand bei Göthe sich hervorarbettet und als ein poetischer Phösnir das empirische Moment, aus dem er sich erhebt, in seiner Berklärung gewissermaaßen vernichtet, ist der imendliche Reizsiener Lyrik. Göthe hat durch dies Streben viele Stosse ums gedichtet. Fr. v. Schlegel behauptet, die Indische Legende von Mahadöh und der Bajadere sei in ihrer Ursprünglichteit besser; es fragt sich aber, ob Göthe ohne ihre Christiansstrung zu der allgemein menschlichen Individualisstrung hätte kommen können, welche jeht dieses Gedicht in sich vertieft. Konnte er, auf dem Boden der Indischen Anschauung bleibend, sagen:

Es freut sich bie Golifieit ber reuigen Sanber Unsterbliche heben beriorene Kinder, Mit feurigen Armen jum himmel empor. Wie er hier die Bajadere zu einer Indichen Magdalene umgebildet hat, so sinden wir bei ihm auch die Druiden zu Repräsentanten des Lichtgottes in der Walpurgisnacht etchoben, welche den dumpfen Pfassenchristen gegenüber, die ste mit ihrem eigenen Teufelszlauben überlisten, sich als rationelle Lichtfreunde geriren:

Die Ramme reinigt fich doon Manch, So reinig' unsern Glauben, Und raubt man und den alten Brauch, Dein Licht, wer kann es rauben?

#### XXL

## Göthe's Berhältniß zur politischen Lyrik.

Die Blüthen, welche Göthe's lyrische Muse nach allen Seiten verschwenderisch ankstreuete, zeigen und nur Einen Mangel und dieser gerade ist der wunde kled geworden, an welchem in neuerer Zeit eine oft sogar seindselige Kritis des Dichters angeknüpft hat. Unter den vielsachen Stossen nämlich, welche seine Lyra verherrlichte, sehlt der politische. Alles hat der Dichterkinig besungen, Natur, Liebe, Geselligkeit, Kunst, nur nicht den Staat. Fast sollte man glauben, die Worte, die Göthe in Auerbachs Keller sagen läst, daß das politische Lied ein garstiges, seien sein eigenes Credo. Meine Herren, ich habe schon oben dei der Geschichte der Kritist unsseres Dichters denselben gegen die unbilligen Ansorderungen Menzels und Börne's in Schuß genommen, welche ihm sein Berhalten zur Politist zu einem stittlichen Bergehen machen. In zwei Jahren wird ein Jahrhundert seit Göthe's Geburt

verflossen sein. Welche Beranberungen hat seitbem nicht bas Bemußtfein bes Menschengeschlechts erfahren! Wie ift nicht bas der Deutschen durch die Philosophie und Boeffe, wesentlich also auch burch ble Thaten Gothe's, ein anberes, ein hoheres geworden! Und nun sollen wir von ihm verlangen, was wir faum seit Decennien unser Gigenthum nennen? Run sollen wir ihn mit einer Norm meffen, welche, als er fich bilbete, noch gar nicht existirte? Meine Herren, ich glaube mich nicht zu irren, wenn ich annehme, bag gegenwartig bie Stimme Borne's für die Jugend in Betreff Gothe's ein großes Gewicht hat; daß, bei allem Streben nach Freiheit, nach imbefangenem Urtheil, welches Ihnen als jungen Mannern natürlich ift. boch ber Name Borne schon zu einer Auctorität geworben ift und bas Sie. Göthe'n als Kunfiler anerkennend, ihm gern auch noch bie politische Misson aufdrängen möchten. ben Sie, bag ich für meine Vertheibigung beffelben auch eine Auctorität anführen barf. Brug, ber bei Ihnen gewiß einen auten Klang hat und von bem Sie annehmen werben, baß er bie Sache ber Freiheit zu vertreten ben ernsten Willen befist, Brus nennt in einem Auffat über bie Geschichte ber po-Littschen Boefte bei den Deutschen im Literarbistorischen Tas schenbuche 1843 bie Zumitthungen Mengels und Borne's an Göthe "kindische Einfalle". Er fühlt bas Unrecht, eine Individualität aus dem geschichtlichen Proces herauszureißen. Um num aber gleich für bie Folge Gothe's Stellung gur politischen Boefte fefter zu bestimmen, halte ich es für zwedmäßig, wenn wir biefe, wie fie vor, während und nach Gothe's Lebzeiten fich gezeigt hat, in ber Kurze bettachten.

Hier aber sein mich genöthigt, zumächst zu wiederholen, was ich schon mehrfach erinnern mußte, daß wir Deutsche ein Bolt ohne eine außersiche Centralität sind, wie auch die

Grenzen Deutschlands fich nach verschiebenen Seiten bin in's Unbestimmte verlieren. Der Elfaß gehört zu Frankreich, Bobmen und Mahren sind halbslavisch, halbbeutsch, Kurland, Livland, gehören zu Rußland. Der Deutsche ist burch ben Weltgeift einmal bazu bestimmt, bie Allgemeinheit ber humanis tät zur unterscheibenben Besonberheit seines Rationalcharakters m haben. Wie segen baher in ber Bolitik nur bas burch, mas einen humanen Charafter hat. Das Bort Humanität selbst ift besonders burch einen Deutschen, burch Seeber, in Umlauf gekommen. In Ansehung ber Geschicklichkeit, ben Rampf um bie Rechte von Standen gegen Stande, von Barteien gegen Parteien, von Bolfern gegen Bolfer zu führen, stehen wir baber andern Nationen, ben Romanischen, wie ben Slavischen nach. Wo es jedoch ein allgemein menschliches Intereffe gilt, ba lobern wir balb in ehler Begeisterung auf und fteben nicht an, auch für andere Bölfer uns aufzuopfern.

Hieraus erklären fich bei uns bie entgegengesetieften Bba-Wo irgend ein Recht ber Menschheit in Gefahr ift, nomene. ba schlägt uns bas Herz warmer. Ift die Kreiheit eines Voltes bedroht, ift ihm vielleicht, sein Gefühl auszusprechen, von bem ehernen Schickfal versagt, ba übernehmen wir es, in seinem Ramen seine Schmerzen, seine hoffmungen und Befürch tungen auszubrücken. Als die Griechen von ben Türken fich losrangen, sangen wir Griechenlieber und Lausende von Deutschen Philhellenen kampften in Hellas Gauen gegen bie Turken. Als die Polen gegen die Ruffen fich empörten, sangen wir Polenlieder, welche mahrlich nicht zu den schlechtesten unserer Lyrif gehören. Als die Tscherkeffen ihren Kampf gegen bie Russische Strategie begannen, dichteten wir Tscherkessenlieber und mischten wir uns einzeln in die Schaaren bieses muthigen, schönen, von ber Brandung bes Geschichtsoceanes bis bahin wenig angesochtenen Bergvolles. Das Alles thaten wir uneigennützig. Der Beite kummert sich auch um den Tscherkessen, aber eigennützig, ihm sein Bulver, seine Flinten, seine Fabricate in Wolle und Baumwolle zu verkausen und ihn gegen seinen Russischen Handelsconcurrenten als einen Wall vorzuschieben. In dieser Sympathie für die Freiheit anderer Bölfer gelangen wir durch unsere gelehrte Bildung zu den seltsamsten Dingen. Es ist z. B. bei uns vorgekommen, daß Gesellschaften, welche politische Iweckessen seinen Wein erhitzt, die Mussik ausstrucken, die Marseillaise zu spielen. Wir Deutsche haben keine, denn wir lieben die Revolution nur in der Theorie, in der Wirklichkeit sedoch das Jögern, Jaudern und vielsätige Berathen. Welches andere Bolk könnte wohl das Revolutionslied einer fremden Ration mit solchem Eiser sich aneignen? Das vermag nur der gelehrte Deutsche.

Umgekehrt sind wir gar nicht abgeneigt, uns satirisch zu behandeln, uns selbst zu verspotten, wenn wir uns einmal darauf ertappen, recht patriotisch zu sein und unsere Deutscheit als solche mit einiger Engerie hervorzukehren. Dieses Accentuiren unserer Nationalität, sich einmal in ihrem Beste-hen gegen ein abstractes Nivellement zu wehren, erscheint uns sogleich als eine Beschränktheit. Wie lange dauerte es und das Bedersche Rheinlied, welches die Anmaahung der Franzosen patriotisch zurückwies, wurde verspottet, parodirt. Erst hatten wir über sunfzig verschiedene musikalische Compositionen dazu gemacht und Ludwig von Baiern dem Dichter der Gambach ind de einen Ehrenbrecher mit einigen Lodzeilen übersandt, und dann lachten wir über unsere, wie uns dann dünkte, zu börnirte Baterlandsliebe. Sie zu geißeln, haben wir uns in der mythischen Person des Better Michel zum Besten, den zwar

auch Leffing fcon fennt, ben jeboch erft Gothe mit ben Martifchen Mufen recht bekannt gemacht hat, benn

Wie ist ber Debanke labend, Solch' ein Ebler bleibt uns nah, Immer heißt es, gestern Abend War boch Better Michel ba.

Weil nun das Kosmopolitische, das Abstracthumane, wie es jest auch von Feuerbach, Ruge und Andern wieder als das ächte Pathos angeregt wird, an das Religiöse grenzt, tritt dasselbe bei uns häusig da ein, wo andere Bölfer noch bei dem Politischen und Nationalen stehen bleiben. Als wir 3. B. den Grundstein unseres fünstigen Universitätisgebäudes legten, als Tausende von Menschen aus allen Ständen, als die Abgeordneten vieler Schwesteruniversitäten mit uns auf Königsgarten versammlet waren, als der König selbst sich in unserer Mitte befand, was sangen wir zum Schluß dieser Feierlichkeit? Wir sangen baarhaupt ein geistliches Lied:

Run bantet alle Gott Mit Herzen, Mund und Händen, Der große Dinge thut An uns und allen Enden! u. s. w.

Das sangen wir. Sind wir baher in der Kunst des Parteikampses und des schlauen Ueberlistens anderer Bölker für irdischen Bortheil, worin sie die Größe ihrer auswärtigen Politik sehen, noch zurück und wissen deshalb unsere politischen Hegemonen uns nichts angelegentlicher, als die Partei und den Materialismus, zu empfehlen, so dürsen wir doch dreist behaupten, daß wir des Zustandes unserer büngerlichen Bewhältnisse, was die Vernunft unserer Ginrichtungen, das Maaß der bei uns viel gleichmäßiger verbreiteten Bildung und den Grad des durch beide bedingten Glückes betrifft, uns gar nicht zu schämen haben und daß Fremde, welche bei uns reisen,

vieses Wohisein, diese Hultur auch oft anerkannt haben. Infosern baber Withe vornämlich auf die Erweiterung und Bev
edining der Bildung brang und die Humanität als die ums
gegiemende Rothwendigkeit hervorhob, war er ein ächter Deutschen. Rach dem Sinn der Zeit, aus welcher er herankam,
ging ihm der Weg zum Guten und Wahren durch das Schöne.
Schiller stimmte ihm in dieser Leberzeugung dei. In seinen Briesen siber die ästheissische Erziehung des menschlichen Geschiedes hat er weitläusig ausgeführt, wie der Weg zur wahrhasten Freiheit im Staat durch die ästheissische Bildung bedingt sei.

Doch, meine Herren, es wird Reit fein, bag wir uns in ber Geschichte umsehen, wie in ihr bas volitifche Moment fich bei und burch bie Paefte vor Gothe abgespiegelt habe. Hier Bonnie und nun unser nationales Coos, es konnten und bie Mibelungen einfallen. Bas aber foll man von einem Bolfdepos fagen, von welchem bie Ration in ihrem Mannesalter aer nichts mehr gewußt haben wurde, wenn nicht in einigen Riofterbachereien ein paar Sanbichriften fich exhalten und burch bie Bemilbungen ber Belehrten langfam befannt geworben maren? Ale nun bie Ribelungen feben nach Burben geschätzt, ja überschätzt waren, fand man noch ein Manufeript, die Gus bram, tie fogenammte Rebensonne der Athelungen. Wie leicht konnte bies Gebicht in ber Racht ewiger Bergeffenheit begra ben bleiben! Bon einer politisch pabagogischen Bebeutung, wie bas Homerische Epos bei ben Griechen fie gehabt; kann wohl bei viesen Even gar nicht bie Rebe sein. Run wird aber Balther von der Bogelweide als ein volitischer Dichter gepriesen. Ein trefflicher Dichter ift er gang gewiß. In gewiß fem Sinn auch ein vollitifchet. Er lobt bie Deutschen Lande die Um am meisten gefallen; die Zucht bes Deutschen Mannes, die Ereue und Scham ber Deutschen Frau. Er fampft für die Chre der Deutschen Herren gegen die Römischen Usmpationen. Er straft die Stienverderdniß des Klerus mit harten Worten. Er ist patriotisch, allein politisch in unserem Sinn, der eine Vergleichung thatsächlicher Zustände mit der Idee voraussetzt, ist er nicht. Eigentlich volksthümlich können wir ihn auch nicht wohl neunen, deun seiner Vildung nach ist er wesentlich ein hösischer Dichter, der auf den Burgsesten und Hossagern seine Lieder vortrug, während die Städte und Dörfer einer anderen Poesse sich erfreuten. Ein Beranger, bessen Chansons von allen Ständen die und den Grüngwotten der Arbeiter und die zum Tanz unter der Linde des Dorfes hin gesungen werden, war er nicht.

Die Reformation erweckte ein gewiffes politisches Bathos. weil fie über die particularen Kreise hingriff und Rom gegenüber bas nationale Selbstgefühl aufftachelte. Dennoch blieb bie Lyrif im religiösen Elemente fteben. Ulrich v. Sutten wird zwar oft als berjenige angesehen, welcher als politischer Dichter damals gewirft habe. Und es ift mahr, daß er, der Ablige, ber humanistisch Gebildete, ber gefrönte Boet, bie größten Anstrengungen machte, alle biefe aristofratischen Momente zu vernichten, um fich bem Staat zu nabern, allein, daß es ihm gelungen, muffen wir leugnen, schon aus bem Grunde, weil das Bolf noch gar nicht als Staat existirte. In biesem Betracht übte Luther eine viel machtigere Wirfung aus. Seine geiftlichen Lieber wurden nigleich Rationallieber und seine von unten nach oben bringende Boliskraft ichuf fo unverwüstliche Berse, als die bes Liebes: Ein' feste Burg ift unser Gott, eine gute Wehr! und Waffen!

Während ves breißigsährigen Kriegs konnte nur von dem Jammer die Rede sein, mit welchem Spanier, Franzosen, Wälsche, Schweden und das bimtscheckige Ungethum der Langinechisolbaisska unfer grines Baterland erfallten, fo bag ber Batriotismus ber Boeten, eines Opis, Flemming, Balbe, nut in ben Theanen bestehen tonnte, Die fie foldbem Trauergeschick meinten. Rach bem breiftigiahrigen Rriege aber! in ber iriften Beit bes Europatichen Gleichgenpichte, eriftirte bei uns gar fein lebendig nationaler Sinn. Erft Klopfbod erwedte ihn mit feltener Beifteshoheit, mußte aber, bei ber Darftigfeit bes offemilichen Lebens, in's Abstracte ausschweifen. Er verfiel auch auf. Dermauns Gefchichte, welche Bobenftein bereite vor dim in feinem bidleibigen Beminins mit einem Taciteifch fein follenden Styl behandelt hatte. Diefer Stoff ift seitbem noch oft wiederholt. Große Talente, wie Heinrich v. Kleift und Grabbe, haben fich, amber vielen andern, baran verfucht, Brakbe mit einem wahrhaft Beftolitifchen Batriotismus, ber Kola daranf ift, daß der Blutbach bei Dortmund einst von Romerblut sich geräthet gesehen haben kann, und daß ein Knochen, ben ein Baner aufpflügt, vielleicht noch von einem Solbaten ber Legionen bes Barus herrührt. Allein sagen Sie, meine Berrn, ist die Bermannsschlacht wohl ein guter volitisch-voetischer Stoff? Scheint nicht selbst auf der Berehrung Hermanns ein gewisser Kluch zu ruben? Man hatte burch Sus scription Geld: susammengebracht, ihm auf einem Grantivestament im Teuteburger Balbe eine Statue zu errichten, wo er mit einer Ablerbeffigelten Rappe bie Schwertesblanke bem jungen Strahl bes Oftens zukehren follte, ein Ziel für alle Deutsche Augen beim Morgengebet. Allein eben biefer coloffale Bermann, aus Rupfer gegoffen, liegt einstweilen bei ben Glaubigern, die jum Guß bas Capital hergeliehen, in Berfat und die Deutsche Ration scheint nicht so viel Patriotismus für die Anfange ihrer Geschichte zu besitzen, ihren Befreier aus seiner Saft zu befreien. hermann ber Cheruster handelte unftreitig

ganz klug und wirklich patriotisch, als er die Römer mis der von ihnen selbst externien Kriegskunst in die Wälder und Sümpse Westphalens verlockte. Evel aber war es gewiß nicht. Es haftet eiwas von der Tellsmatur daran, den Todseind hinterm Strauch hervor zu erlegen. Ein Arnold von Winkelried, der die Speece der Ritter zusammensaste, ste in seine Brust zu senken, um der Freiheit eine Gasse zu bahnen, steht unstreitig viel höher. Klopftod war consequent genug, and Hermanns Untergang in einem Bardiet zu dichten, wie Segest mit dem Bunde der Kürsten ihn beim Mahle verratherssissenwordete.

Politische Bebeutung haben sonst and dieser Zeit nur Lieder, welche eigentlich Denkmale unserer Schmach sind, 3. B. das Deutsche Kürsten schnöde genug waren, ihre Umterthanen für fremdes Geld zu verkaufen, sie nach fremden Weltscheiten verschiffen zu lassen. Und solche Lieder sind Wolkslieder gemorden, wie das von Schubart: Auf, auf, ihr Brüder, und sold stark, der Abschiedstag ist da! — Wo zogen diese umsene Deutschen Brüder hin? — In's heiße Afrika! lautet die Antwork. Da haben sie ihr Blut verspreist für fremdländische Interessen, da bleichte ihr Gebein im heißen Sande. Und in eine solche Beit, in die Mitte solcher Unstitlichkeiten, wolche besonders die kleinen Deutschen Höse sich erlaubten, siel Göthe's Jugend. Muste nicht Weimar ihm als ein ächter Wusenhof, Karl Angust als ein ächter Eulturheld erscheinen?

Supplied to a state of the first

#### XXII.

#### Fortfegung.

Diefer Trubfal konnte man entgegnen, daß burch Breufend Aufschwung ein Stoff für bie politifche Dichtung gegeben gewolen fei. Milein bier burfen wir nicht vergeffen, daß Breu-Ben gerabe mit feiner Erhebung unter einem berofichen Ronige Sachfen, Baiern, Deftreich gegenüberftant; baß fein Fürft, wie fehr gang Deutschland, selbst bas ihm gegnerische, ihn bewunderte, boch nicht die Einheit und Allgemeinheit der Deutfichen Ration in fich zusammenschloß und daß die Franzosen ihn vor ber Schlacht bei Roßbach noch fodttisch ben petit marquis de Brandenbourg nannten, als fei, daß ber erfte Friedrich bier in Königsberg fich bie Rrone auffeste, eine übermuthige Aumaufung gewesen. Rammler und Gleim befangen ben Romia, diefer als einen ibealen Grenabier, jener als einen neuen Augustus. Für bie Deutsche Literatur war bies nicht ohne Bedeutung, allein für unfor politisches Pathos lag barin ber Urbelftand, bag nur Breußischer, nicht Deutscher Enthusiasmus sich daran betheiligen kounte, weshalb also auch Bothe, daß er Friedrich nicht befang, tein Vorwurf gemacht merben kann.

Rum kam die Revolution, welche die Deutschen zuerst mit abstract kosmopolitischer Begeisterung aufnahmen, die das Haupt des Königs siel, wo sie verstummten. Den weiteven Berlauf habe ich schon oft berühren mussen. Ich gehe beshalb sogleich dies zu den Freiheitskriegen, mit welchen die Deutschen sich von den Franzosen ihre Selbsthändigkeit zurück erkämpsten. Her vergte sich die Dichtsunst wieder. Sie bezieltete ven Kamps. Sie wurde selbst kriegerisch. Um den Hem des Kriegers

schlang sich zugleich der Lorbeer des Sangers. Körner, Max v. Schenkendorf, Arndr n. A. schürten das patriotische Gefühl, indem sie dem begeisternden Zuruf die schöne That hinzufügten und ihre Brust den seindlichen Kugeln und Bassonetten bloöseellten. An dieser Poeste der That konnte Göthe, ein alter Mann, nicht mehr Theil nehmen, und so schwieg er auch als Lyriker. Von der Stude aus Kampstieder zu dichten, schien ihm nicht würdig. Die schönken sprosten damals empor, man wuste nicht wie und wo, und verdreiteten sich namentlich durch die fretwilligen Jäger bald im ganzen Bolke. Als Göthe in Epimentdes Erwachen diesen Gegenstand poetisch behandelte, konnte er nicht anders, als daß er zu dem kriegerischen Elemente das Diplomatische hinzufügte, welches dem Schlachtenlärm auf dem Fuse folgte. So gab er ein dramatisches Gesammtbild des Herganges.

In dem Rampf nach Außen war die Nation einig gewesen, allein kann war er vorüber, als auch bald die alten Souderintereffen fich regten und die Hoffmung und Sehnfucht nach innerer Ginheit fich in bie Burichenschaft Michiele, die nun auch eine große Lyrif entwickeite, worin sie die Berschmelzung bes vielstagzigen Deutschlands zu einem Bruderbunde besang. Oft war ihr Bathos nur ein Traum. Sie träumte vom Raifer Rothbart, ber aus bem Apffhäuser auferfieben werbe, bas rechte Dentsche Reich zu grunden. Sie legte bie alten Reichsfarben, Schwarz, Gold und Roth mit vieler Selbstverherrlichung und vieler Symbolik aus. Recht poetisch aber wurde fie erft in ihrem Sturge, wo fie, ben Berrath beklageud, zur frommen Resignation überging. Obwohl num viele der in der Burschenschaft enistandenen Lieder auch in weitere Rreise brangen, wie ja bei uns immer bie befferen Studentenlieber auch Bolkslieber geworden find, so behielt boch sehr natürlich diese ganze Poeste eine esoterische, bem akademischen Stande integrirende Haltung und Gothe konnte zu ihr unmöglich ein Berhältniß gewinnen.

Bon 1819 und bem Congreß zu Berona bis zur Julirevolution war in bem Gewier ber Demagogenuntersuchungen an keine politische Boefte zu benken. Uhland war ber einzige, ber in dieser Beziehung zwischen ber romantischen Schule und ber füngeren Tenbenzpoeste eine gewiffe Mitte einnahm. Sothe hat barüber noch felbst sein Urtheil abgegeben. In ben Gesprächen mit Edermann, gegen Enbe, bedauert er. daß Uhland der Tagespolitik sich zu sehr hingeben und burch ihre ephemeren Spannungen in seiner poetischen Productivität m febr aufgerieben werben muffe. Burtemberg habe unftreitig viel gut unterrichtete, tuchtige, wohlgefinnte, berebte Manner, in ben Rammern feine wahren Intereffen zu vertreten, aber einen Uhland habe es nur einmal. Schärfer urtheilt er im fechften Bande bes Briefwechsels mit Zelter über bie gange Richtung ber Uhland'schen Boeffe auf Beranlaffung von Pfi= gers Gebichten. Es wird ihm armfelig bei ihrer Lecture gu Muthe. Er kann fich nicht überreben, bag aus biefer Region etwas Aufregenbes, Großes, Menschengeschief Bezwingenbes hervorgehen werde. Er fpricht von einem stillich=religios=poe= tischen Bettlermantel, ben diese Boeten mit solcher Kunft umzuthun verstünden, daß fie, wenn ber Ellenbogen irgendwo hervorgude, bies für eine Intention auszugeben wüßten.

Die Französsische Poeste ver Restaurationsepoche interessirte ihn auf das Lebhafteste. Er ward durch die Jusirevolution nicht zum Unglauben an die Geschichte bewogen und äußerte sich in den Briefen an Zelter nur einmal darüber in wenigen Zeilen mit kühlem Diplomatenton. Er konnte noch die Anfünge der eigentlich politischen Lyrik, wie wir sie jest haben, wahrnehmen. Seine Sympathieen für die Bölkerfreiheit konnte er in directer Lyrik freilich nicht mehr ausströmen, allein, was er fühlte, hat er im zweiten Theil des Fank ausgesprochen. Fauft exkennt,

Rur, ber benbient fich Freiheit und bas Leben, Der täglich fie erobern muß.

Er erkennt als ben bochften Moment bes Lebens, als bessen absolute Befriedigung.

Auf freiem Grund mit freiem Bolf gu fteh'n.

Es fehlt einmal ber Deutschen Nation die energische Ginbeit eines solibarischen Nationalgefühls, welche bem politischen Dichter so gunftig ift. Wir Deutsche haben kein Rationallied, wie andere Bölker. Die Deftreicher fingen ein Kaiserlied, wir Breußen ein Ronigslied. Und bie Melobie biefes Liebes ift nicht einmal eine Deutsche, sondern dem Englischen God save the King nachgeahmt! Zelter schreibt über biese Materie unter Anderem an Gothe, daß er bei bem Singen bes "einfältigen": Seil bir im Siegerfrang! immer "feefrant" werbe. Leugnen läßt fich auch nicht, baß bies Lieb ben Selbstgenuß. ben eine große Ration in einem folden Gesange ausbruden will, nicht recht von Innen her ausspricht. Es ftellt ben Militairstaat zu scharf voran. Der König wird von vorn herein als Sieger gefeiert und dann eine Wendung auf bie Landwehr genommen. Es ist das Königslied nur Einer Epoche, nur bes Freiheitsfrieges, nur Friedrichs Wilhelms bes Dritten. Belter wollte ein befferes Lied geben und fchicite an Göthe eine Composition, die sogleich ben Stempel ber Reflerion an ber Stirne trug, indem er anfing:

> Der König soll gepriesen sein — Ist er mein König boch; Und wenn er's auch nicht haben will, Bas gill's, ich breis ihn bocht u. f. w.

业

Мå

1

ď

ij.

'n

É

ĸ

Ė

Ň

1

'n

X,

5

7

ű

į

Ļ

Seftehen Sie, Meine Herrn, daß dies Anfangswort alles Kolgende verderben nuß. Ein Dichter erhebt sich in seinem patriotischen Enthusiasums. Der Preis des Färsten soll von seinen Lippen erschalten und da fällt ihm ein, daß dies Unterstangen höchsten Oris wohl ungnädig anfgenommen werden könnte. Er fürchtet, der König könne, gepriesen zu sein, nicht haben wollen und da will er seinerseits mit seiner Verherrkühung ihm liedevoll trogen. Sie sehen, daß solche Resterion dem Wesen des Volksliedes nicht entspricht.

Seit jener Zeit hat die politische Lyrik bei uns in ber That große Kortschritte gemacht, namenflich seit bem Regierungsantritt unseres jetigen Konigs und bem bamit verbunbenen Entstehen einer öffentlichen Berfaffungspolitif. Aurik schöpft ihre Starke aus ber Zukunft. Sie ift, als beren Prophetin, ber Exponent bes Ueberganges. Stellen Sie fich vor, daß Bieles von bem, was wir fest erftreben, erreicht ware, fo wurde für bie politische Poeffe eine geraume Zeit ber Swif wegfallen. Die organische Thatigkeit bes flaatssittlichen Lebens würde ein in sich befriedigtes Pathos herbeiführen und die gediegene Brosa ber Berhandlungen einerseits, ber freien Journalititif aubererseits, wurden bas Bedürfniß ber Gemüths erregung burch die Boeffe weniger aufkommen laffen, wie auch im neueren Frankreich die eigensliche Blüthe ber Lyrif eines Beranger, Delavigne, Barthelein u. A. in bie Epoche ber Restaurationszeit und ihres iveellen Borfambfes fallt. Ueberblieden Sie die vorherrschenden Themata unferer beliebteften politischen Bocien, Heine's, Herwegh's, Brus, Dingelftubl's, Mallerelebens, fo find es größtentheils Boffmlate. Sie forbern Bredfreiheit, Lehrfreiheit, Bolloveriretung, Deffentlichkeit und machen bie Gegenseite, Cenfur, Lehrzwang, Bureaufratiomus, geheimes Rechtsverfahren und geheime Polizei theils verhaßt,

theils lächerlich. Außerdem sinden wir in den Gedichten einen sentimentalen Zug, der quad wohl in eine gewisse Kokettsvie aus-läuft. Der sentimentale Zug entspringt vorzüglich aus dem Contrast der subjectiven Erhibung der Dichter mit dem langsamen Gange der Wirklichkeit. Für die Phantaste des Ochheres ist die Freiheit und Schönheit des Bollsgeistes eben ein Bild seiner Hossungen. In Gedanken stürzt er sich für die Freiheit in den Kampf, reist sich aus Liedens Arm, wirst sich aufs Roß und schwingt den Säbel gegen die Bollsunierdrücker.

»Reißt bie Areuze aus ber Erben, Alle muffen Schwerter werben, Gott im himmel wird's verzeihn!«

So predigte Herwegh. Allein es blieb Alles ftill. Reine Sand rührte fich. Der Dichter felbft verheirathete fich imt reiste in Frankreich, Italien und ber Schweiz umber. Gehr natürlich finden, bei folden Contraften, die Dicter fich auf fich felbst zurudgewiesen. Sie, die den Streitruf haben etw schallen lassen, erscheinen fich als die eigentlichen Selben ber Zeit und bestingen sich einander. Das Moment ber cognetten Selbstbeipiegelung stellt fich ein. Brus bichtet ein Loblied auf Herwegh, Herwegh auf Brus u. f. w. Endlich aber mischt fich in ihr Verhältniß auch die Nivalität und das Mistrauen. Weil sie sich vorzüglich als die Repräsentanten des Zetigeistes ansehen, bewachen sie auch einander, ob nicht dieser oder jener ben Gegnern Concessionen mache. Dingelitäbt wird Konialich Burtembergifcher Hofrath und Borlefer: fogleich wird. con sein politischer Nachtwächter, burch ben er berühmt geworden, vorgehalten und er als ein Aboftat ber Freiheit angelaffen. Freiligrath bekommt eine Penfion, freilich nur breihmibert Thaler, und sogleich muß er bem ebenfalls penftonitien Geis bel zusingen:

.Ja, ich bin es in ber That, Den Bebiente Bruber gennen, Bin ber Sanger Freiligrath

So haben fich feit ber Revolution die Zeiten geanbert, benn im vorigen Jahrhundert bezogen die Deutschen Dichter Gehalte, Benfionen, Orben, bekamen ben Hofrathstitel, wurden geabelt u. f. w. ohne daß bies ihrem nationalen Credit Eintrag gethan hatte. Freiligrath aber gab seine-Benfion auf und suchte fich durch ein neues politisches Glaubensbekenntniß bei bem Liberalismus wieder als volitisch unverdächtig zu legitimiten. Weil unfere bermalige politische Lyrik in "verblumten Redensarten" ju fagen ftrebt, mas, als schlichte Brofa, oft von ber Censur gestrichen werben wurde, so ist fie nothwendig voller Reflexion. Sie ift Tendenapoesie und wird oft gang enie grammatisch, wie hoffmann v. Fallerskeben in folder Bointenphrastif ein eigenes Geschick besitzt, wie der zweite Theil ber Bebichte eines Lebendigen größtentheils aus Epigrammen besteht, wie selbst bie Titel ber Gebichtsanunlungen öfter ichon eine Reflexion enthalten, benn bie Gebichte eines Lebenbigen p. B. legen fogleich bie Lange gegen ben Berftorbenen ein; fie machen die Mumie einer wurmftichigen Aristofratie zu ihrer Kolle. In solcher Fronie bat benn beine mit seiner binrichterlichen Zweischneidigkeit sie alle überholt. Die colossale Berfiffage feines Wintermabrebens ließ alles Arhuliche vergeffen.

Sithe erlebte noch ben ersten Beginn bleser Wendungen unserer Poeste und sprach sich gegen Edermann noch zwei Tage war seinem Tode sehr entschieden dahin aus, daß er den politischen Stoff für einen unpoetischen halte. Es war von der antiken Tragödie die Robe gewesen. Göthe erklärte ihre Rachahnung sitr Affectation. Wir Reuere müsten mit Napoleon sagen, die Politik set das Schicksal, allein wir

mußten und huten, zu fagen, die Bolitit fei die Boefie. Thomfon habe ein schönes Gebicht über bie Jahreszeiten gemacht. allein sein Gebicht auf die Freiheit sei nichts werth. Der politische Dichter muffe fich einer Bartei hingeben, wodurch er unfrei werbe. Er muffe bie "Rappe ber Bornirtheit", bes blinden Saffes, ber blinden Liebe, 'über bie Ohren gieben. Diese Korberung, Bartei zu nehmen, haben wir allerbings jest oft genug vernehmen muffen und Herwegh insbesondere verlangte von jedem, die Barole Kur ober Wiber auszusprechen. Göthe bagegen meinte, baß ber Dichter fich frei erhalten muffe, bem Guten, Wahren und Schönen an und für fich feinen Dienst zu weihen. Er sei barin bem Abler vergleichbar, bem es in seiner erhabenen Region auch gleichgültig sei, ob ber Hase, auf ben er herabstoke, in Sachsen ober in Breußen laufe. Wenn ein Dichter Zeit feines Lebens schabliche Borurtheile bekampft, die Gefühle seiner Ration verebelt, ihren Geschmad verbeffert, ihre Gesinnung gereinigt habe, ob er ba nicht patriotisch gewirft habe? Was er benn Befferes thun folle? Db ein Regimentschef nicht bann eben als rechter Batriot handle, wenn er, flatt fich in politische Reuerungen einzulaffen, seine Solbaten bestens einexercire, bamit fle, vortommenben Falls, fich tuchtig fürs Vaterland schlagen könnten? Er wiffe recht wohl, daß ihm von manchen Seiten her zuge muthet werbe. Mitglied eines Jacobinerchibbs zu werben und Mord und Brand zu fingen. Dann wurde er es ben Leuien recht machen. Er haffe jeboch alle Pfuscherei, wie die Sunde, vorzüglich aber die Bfuscherei in Staatsangelegenheis ten, wodurch bas Unglud von Millionen erzeugt werbe.

Diese Betrachtungen, meine Herren, über die politische Poesie, könnten dem Anschein nach zu weit von unserer eigentlichen Aufgabe sich entfernt haben. Dem ist jedoch nicht so,

benn wir haben junachst Gog von Berlichingen vor uns, über welchen in neuerer Zeit auch wohl die Meinung ausgesprochen ift, daß er ein volitisches Tendenzstück set. Diese Ansicht schiebt unsere Dramatik ber Gothe'schen unter. Wir lieben jett bie Tenbenz. Verwandtschaft mit ben Zeitibeen, ber fich Riemand entschlagen kann, ift noch nicht Tendenz; zu bieser gehört die Absichtlichkeit ber politischen Wirkung, die sogleich der Boeste gefährlich zu werden und ihr Feuer burch bie Berechnung, wie schwer ein Wort für ober gegen eine Bartei wiegen werbe, zu erkalten broht. So hat Brut einen Rarl von Bourbon gedichtet, ber, aller Tendenzfritik zum Trut, bie ihn nämlich als ein Meisterstück auflobie, boch rasch von unfern Bühnen wieder verschwunden ift. So hat Gupkow ben Bugatschef gebichtet. Sollen wir aber von einem Rosakenhettmann lernen, was Freiheit ift? Da halten wir uns unwillfürlich immer mehr zu Schiller, ber von ben Räubern bis zum Tell, von ber Entzweiung ber Kamilie und ber burgerlichen Gefellschaft bis zur Erringung einer freien Verfaffung burch bas Bolf, alle Stabien ber politischen Bilbung vom Standpunct ber Ibee aus geschilbert hat.

#### XXIII.

# Gog von Berlichingen.

Rehren wir zu Göthe felber gurud, fo haben wir ihn nach ber Rücklunft von Straßburg in Frankfurt gelaffen. Bon bier ging er seiner suristischen Fortbildung halber nach Weblar. mo aerade über bas Reichstammergericht, vieler angehäuften Unbilden wegen, eine Bistiation verhängt war. Dieser Um-Kand, ein Gericht selbst gerichtet zu sehen, war allerbings für Göthe's Sinnesweise peinlich, boch fand er bas Städichen und die Gesellschaft nicht so trift, als er fich vorgestellt hatte. Un einer Wirthstafel hatten bie jungern Leute als Behitel größerer Geselligkeit einen scherzhaften Ritterorben gebilbet, ben fie mit allem Pomp ber Etiquette zu ihrer Beluftigung burchführten. Hier fand Göthe eine britte akabemische Jugend. Er verstand sich auf die kleinen Intriguen und großen Mystisicationen ber Gesellschaft vortrefflich. Diese war in Grade getheilt, in ben bes Ueberganges, in ben Uebergang bes Ueberganges, in ben Uebergang bes Ueberganges in ben Uebergang und fo fort. Reber hatte seinen Ritternamen. Gothe bekam ben bes Got von Berlichingen bes Redlichen, jenen, weil er ichon von Straßburg her mit ber Autobiographie bes Ritters sich viel zu ichaffen machte, biefen, wegen feiner reinen Bietat gegen Berfonen, die er hochachtete. Hier in Weplar war es nun, wo er ben morschen Zustand des Römisch Deutschen Reichs vollends kennen lernen sollte, so daß sein Material für die Dramatistrung ber Geschichte bes Göt immer mehr anwuchs.

Er fehrte nach Frankfurt zurud, war mit Gelehrten, wie Höpfner und Schloffer, mit Kunftlern, wie Gotter, mit vor-

guglichen Menschen, wie Mert, mit interessanten Damen, wie Fraulein von Klettenberg, Sophie Laroche u. A. in lebhaftem. fruchtbarem Berkehr, konnte jeboch immer erft teine Concentration gewinnen, bis feine Schwester ihn zur Arbeit trieb. wo er sich benn von dem gesellschaftlichen Treiben eiwas zurudzog und ben Got von Berlickingen in wenigen Wochen 1772 nieberschrieb. Wenn ich jest von biesem Drama handle, fo meine ich immer beffen Urgeftalt, benn bie fpateren Bearbeitungen unterscheiben fich von berfelben boch hauptsächlich burch die Herausarbeitung einer theatralischen Möglichkeit und find infofern mehr accidentell. Ohne Merts Dazuihun mare übrigens ber Gög kaum gebruckt. Göthe gab bas Rapier her, Mert die Druckfosten. So war es Recht! Ein solches Werk mußte ein Geschenk bes Dichters an die Nation sein. Als es nun schnell die größte Bewunderung hervorrief, ward es fofort nachgebruckt und bie zweite Auflage bes Gelbitverlags baburch in ihrem Erfolge beeintrachtigt.

Wir wollen zuerft ben Inhalt, sobann bie Form und zulett bie Wirkungen bes Gog betrachten.

Der Inhalt vieses Dramas ist die Auflösung des Deutschen Mittelalters. Wie Göthe subsectiver Weise zu diesem Stoff gekommen, ist leicht zu sagen. Götzens Selbstblographie hatte ihn innigst ergriffen. Das Local der Geschichte lag ihm durch eigene Anschauung offen. Shakespeare's Dramen hatten ihm einen neuen Weg gezeigt. Seine juristischen Studien, besonders noch sein Ausenthalt in Westar, liesen ihn tief in das Wesen der Deutschen, damals noch zu Recht bestehenden Deutschen Reichsverfassung bliden. Mit diessen objectiven historischen und politischen Stementen verbanden sich bei ihm biographische, Rachtlunge seiner Bekanutschasten im Essas und seiner verschlebenen Liebschaften. Was aber in

ber Seele eines Menichen, wie Gothe, fich gestaltet, bat aualeich eine objective, eine allgemeine Bebeutung. Die Wahl, bie nach ber einen Seite hin als bas Brobuct individueller Bermittelungen erscheint, empfängt baburch auf ber anbern ben Werth einer höheren Rothwendigkeit. Des Dichters noch junge allein ahmmasvolle Seele war zugleich bas Organ einer Culs turfrifts. Aus Sallers Roman Ufong fchrieb er auf feine bramatifirte Geschichte selbst bas Motto: "Das Unglud ift geichehn, bas herz bes Bolks ift in ben Koth getreten und feis ner eblen Begierbe mehr fabig." Unsere öffentliche Geschichte bat wenig Buncte, welche die Bhantasie machtvoll ansprechen, weil wir wohl in der Innerlichkeit des Gemüthes und daber auch in der Ausbauer bes Dulbens, nicht aber in der Pracht bes Handelns groß find. Rur in ben Uebergangsmomenten unserer Hauptepochen zeigen sich einige Ratastrophen, welche ber Boefie gunftig find. hermann, ber Untergang ber Hohenstaufen, die Zeit Maximilians, bes letten Ritters, find folde Lichtmomente und beshalb auch oft genug Gegenstand ber bichterischen Behandlung gewesen. Die Kaisertragobien bes Hohenstaufen'schen Hauses, wie oft fie auch mit den prachtigften Sentenzen über bas Berhältniß von Staat und Rirche nicht blos von Rampach, sondern von vielen Andern, selbst von Immermann und Grabbe, bramatifiet find, entbehren bes eis gentlich helbenhaften Pathos, weil die Menschen mehr als Träger allgemeiner Theorieen, benn als lebendige Charaftere erscheinen. Die allgemeine Antinomie des geistlichen und weltlichen Reichs läßt die Individualität und ihr felbstbereitetes Schickfal zu wenig aufkommen. Nur das blutige Abendroth bes Todes des jungen Konradin ist wahrhaft voetisch und deshalb auch in unserer Literatur, ich weiß nicht wie oft, bearbeitet, auch zu Göthe's Jugendzeit von Klinger. Außer biefem

Stoff hat nur Babo's Otto von Wittelsbach fich auf unserem Repertorium erhalten können, weil barin zu bem allgemeinen Gegensat von Kaiser und Papst die besondere Antinomie von Raiser und Raiser auftritt. Roch jetzt zwar fingt unfere Turnerjugend, wie vorbem bie Burschenschaft, Arnbis schönes Lieb jo gern: Was ift bes Deutschen Vaterland? Allein abgesehen von dem eblen Sinn der brüderlichen Allgemeinheit unter allen Deutschen muß man boch gestehen, bag es unsere patrios tische Selbstgewißheit in keinem sonderlichen Blanz erscheinen läßt, wenn wir ein Lieb mit bem 3weifel an bem Begriff unseres Baterlandes anfangen. Welchem Bolf, bas Deutsche ausgenommen, könnte so etwas wohl beifallen? Und nun belehrt uns bas Lieb, bag wir, Deutschland zu finden, immer weiter geben mußten, bag bes Deutschen Baterland größer fein muffe, als Preußenland, als Baierland u. f. w. manbern, bis wo am Belt die Mome fliegt. Was halt und auf, über das Meer zu segeln und auch im Missispithal unter ben Deutschen Auswanderern noch unser Baterland zu suchen? Es wird ein Abstractum.

Göthe ergriff ben Moment ber auffeimenden Reformation, allein nur nach der politischen Seite und nur nach dem Conflict des Ritterthums mit den übrigen Elementen. Sein Göt sollte zeigen, wie in anarchischer Zeit ein edler Charakter zur Selbsthülfe gezwungen und dadurch in Collisionen gestürzt wird. Wir sehen den Kaiser und die Reichsfürsten innerlich getrennt. Der Kaiser will einen Türkenzug, die Kürsten möchten lieber daheim bieiben, weil Hab und Gut, Weib und Kind in der unruhigen Zeit täglich bedrohet sind. Die Rürnsberger Kaussente wenden sich um Schutz an den Kaiser, erzhalten aber zur Antwort, daß er nicht um seden Pfessersach die Reichstruppen ausbieten könne. Die Reichsgroßen, die

Ritter leben unter einander in Aehde. Die Städte find mit bem Abel in Unfrieden mid bie Geiftlichkeit, welche ben Krieben schaffen sollte, theilt alle biese Entzweiungen, reifige Bl ichofe an ihrer Spise. Ein folder allgemeiner Zuftand weifet ben Einzelnen auf sich zurud, aus ber eigenen Rraft eine Haltung zu gewinnen. Der Ritter ift eigentlich feinem Stanbe nach schon so gestellt. Er soll nach eigner Einsicht und Rraft bie Unschuld schützen, soll Wittwen und Waifen helfen, fein Unrecht bulben. In biesem Betracht fallt Berlichingen mit bem Don Duirote bes Cervantes zusammen, nur daß bei biefem bas phantaftische Colorit in friedlichen und geordneten Bustanben bes Ritters Unternehmen lächerlich erscheinen läßt. Diese Voraussetzung kann Got nicht machen. Es sollte wohl eine Rechtspflege bafein. Es gibt Gerichtsbehörben, Rechtsverweser, Reichsgesetze, schriftliche Maabregeln. Allein in ber Wirklichkeit sieht es anders aus, wird das Recht mit Gewalt gebrochen, von benen, welche Macht genug befigen, es ungestraft thun zu können, von den stolzen Junkern und Pfaffen, ober wird es mit List untergraben von den Weibern und Rutten. Die papiernen Befehle ber Reichskanzlei hatten oft nicht bie geringste Wirkung, weil man sie nicht auszuführen vermochte und die Sorge um bas Recht schuf in ben Greueln ber Rechtstoffakeit folche Blutareopage, wie bas beimliche Bericht, beffen Rehme bem aus ben Rluften ber Erbe vorbrechendem Blige glich.

Alle biese Entzweiungen empfingen zur Zeit ber Resormation durch ben Bauernkrieg ein neues Gährungselement. Göthe hat diesen Krieg noch so ausgesaßt, wie es im vorigen Jahrhundert bei den Historikern der Deutschen Reichshistorie üblich war und wie die Gottsrid'siche Weltschrift mit den Mertian'sichen Kupfern ihn bereits schilberte, aus weichen Göthe Die Situation von Helfensteins Frau, wie fie vor ben raches bürstenden Bauern fnieet, wohl hergenommen haben mag. Wir muffen gegen die Bauern gerechter fein. Die neueren Korfdungen über bie Geschichte ihrer Emporung von Dr. 3im. mermann u. A. zeigen uns, bag fie erft allmälig aus Reformern zu Revolutionairen wurden. Ihre zwölf Artifel entbielten billige Forberungen, in ihren Gemeinden Brediger nach eigener Mahl anstellen zu burfen, welche bas Evangelium ohne Menschenfurcht, nur frei von menschlichen Satzungen lehren follten; bie Frohnarbeiten, die Zinsen zu milbern; Fisch, Wild und Bogel Allen zur Jagb frei zu geben; bie Leibeigenschaft aufzuheben, ba in Deutschland ursprimalich nur freie Manner gewesen u. bgl. m. Als man ihnen biese Forberungen nicht gewährte, als man fie hart zurudwies, als man fie mit Hohn und Graufamkeit behandelte, ba wurden fie wild und verübten Die schrecklichsten Unthaten. Sunderte von Rlöftern und Schlöffern in Schwaben, in ber Pfalg, in Lothringen, wurden von ihnen gerftort. Wochenlang leuchtete ber Horizont vom Keuerschein. Leither, der sich ihrer erst angenommen, weil sie Freiheit bes Evangeliums zu ihrem Ausgangspunct gemacht hatten, eiferte nun gegen fie. In biefer Zeit ftellt uns nun bas Drama die Entwicklung als ein Drängen von Oben nach Unien und von Unien nach Oben bar. Gos, ber Ritter, fleigt allmälig berab und wird Anführer ber Bauern und bie Bauern fteigen zu ihm empor und machen ihn, im Bedürfniß einer gebilbeten Leitung, eines friegserfahrenen Mannes, zu ihrem Dies ift die Collifton, an welcher er untergeht. ohne daß es zu einer recht gahnefnirschenden Ratoffrophe fame. Bon, biefer biebere Sandegen, diefer legale und loyale Freund bes Reichs, dieser treue Diener bes Raisers, ber Freund Sidingens, muß erfahren, wie er in die Reichsacht erklärt wird, muß sein Leben in ber Reichshaft verzehren!

Dies ift ber Inhalt bes Drama's von Seiten seiner geschichtlichen Bafis. Wie gestaltete er fich bei bem Dichter? Als bie Gefchichte eines Gemuthe. Bei Chafespeare find bie Begebenheiten und bie Personen, welche barin handeln, gang eines und alle ihre Aeußerungen baben beshalb felbft wieder einen braftischen Charafter. Go ift es nicht bei Gothe. Wir finden wenig Sandlung, nur eine Reihe fliggirter Begebenheiten, welche, ber Einheit bes Frangofischen Drama's in Ort. Zeit und Handlung gegenüber, fast als eine tumultuarische Kormlosigkeit erscheinen. Der Ort wechselt auf bas Bunteste; bie Zeit zieht fich burch viele Jahre hin; wir sehen ben erft rüftigen Rampen allgemach alt und grau werben. Die Handlung bat keinen Mittelvunct. Mittelvunct ift nur Gosens Charafter. Die Kolge hiervon ift, bas überall Episoben hervorbrechen, welche bas Bange mit einer Berftudelung bebrohen. Hieher ift besonders die Geschichte Das riens und Abelheibs von Beislingen zu rechnen, welche lettere die Intrique und das Bose im verführerischen Schein ber Schönheit mit tiefer Psychologie uns vorführt. Bei aller Mannigfaltigkeit ber Bersonen und äußerlichen Borgange ift bie Tonart bes Gangen noch sehr lyrisch und bricht auch noch oft in Liebern aus. Franz fingt, Liebetraut fingt, bie Zigeuner singen u. f. w. Ja, ber gange Schluß hat etwas Lyrisches umb könnte fast als eine Ironie auf bas helbenthum Deutscher Nation erscheinen. Nachbem Got ein langes Leben hindurch sich abgemübet und in immer engere Schranken sich zurückgezogen hat, genießt er noch bicht vor dem Tobe einen Augenblid ber Freiheit. Aus dem Thurm an das erfreuende Sonnenlicht getragen, bes Frühlings liebliche Luft athmend, von Frauen- und treuer Freundesliebe gepflegt, bricht er zusammen. Man will ihm seinen Sohn holen. Er mag ihn nicht sehen, benn er ist ein Pfasse geworden. Der kleine Georg aber, den er so lieb gehabt, ist ritterlichen Todes gestorben. Welch' ein wehmüthiges Geschief! Aus der Kerkerlust mur herauszuskommen, um mit dem Bewußissen eines resultatlosen Lesbens zu sterben. Lerse, der Getreue, hält den Epilog, daß wir doch eines so braven Mannes nimmer vergessen möchten! Recht betrübend, für uns als Ration, die ihre großen Männer verkennt, beinahe schimpslich ist ein solcher Hergang, eigentslich tragisch ist er nicht. Die zu Anfang herausgrollenden Gewitter der Geschichte lösen sich in einen milden Thränenregen auf.

Die epische Breite bes Ganzen brachte es nicht nur in Gefahr, fich in Episoben aufzulösen, sonbern gestattete auch vielem sonftigen Beiwerf ber Reflexion, fich einzumisten. Segel im ersten Theil ber Aefthetik wirft in biesem Bezuge Gothe noch eine Armuth vor, insofern nicht wenige Empfindungen und Reflexionen nicht aus bem organischen Trieb ber Geschichte hervorgingen, sondern von Außen her eingelegt seien, Zeitanfichten auszusprechen. So solle ber Monch Martin Eingangs unstreitig an Luther und an die Reformation erinnern, allein die Confessionen des Monchs liefen im Grunde darauf hinaus, bas ritterliche Treiben aus sehr materiellen Gründen zu beneiben. Der Ritter habe guten Appetit, fraftige Berbauung, belebende Erinnerungen aus seinen Fehben und, kehre er nach einer solchen auf die Burg jurud, empfange ihn bas geireue Beib mit gartlichen Armen, wahrend er, ber Monch, feine Tage in einem halben Siechthum mit mechanischer Anbacht gemuthlos hinschleppe. Diese Polemit gegen bie Gelübbe bes Behorsams, ber Reuschheit und ber Ehelosigkeit sei gang im

Geschmad der damaligen Auftlärung, welche die armen Mönche bedauerte, ein so unbequemes Leben sühren zu mussen. Aber, meint Hegel, nicht aus solchem Gelüsten, sondern aus einer ganz andern Tiese sei dei Luther die Resorm entsprungen. Und so tadelt er auch die Einmischung der Scene auf Gögens Schloß als fremdartig, wo Basedow's auf unmittelbare Ausschauung basirte Lehrmethode empsohlen werden soll. Gögens eigner Sohn wird als ein Opser der leeren Buchweischeit und einfältig-artigen Studenhockerei vorgestellt, dessen geographische Kenntnisse gerade vom Rächsten, von Berlichingens Burg an der Jaxt, nichts wissen, während Gög von sich rühmt, als ein kleiner Bube alle Wege und Stege der Gegend gekannt zu haben.

Die Sprache bes Drama's war eine Eroberung. Urbeutsch war sie mit allen Localsarben ber verschiedenen Elemente gesättigt, welche darin spielen. Rirgends war eine Abstraction vorhanden; seder Ausdruck war aus der concreten Ausdauung der Sache entsprungen. Bei aller Lebendigkeit aber war der Diction ein gewisser alterthümlicher Rost eingeprägt, der vortrefslich und ohne alle Judringlichkeit die Bergangenheit zurückrief. Rur die Derbheit war öfter übertrieben, wahrsschielnsch aus sugendlichem Misverständnis Shakespeare's. Einige Dupend Donnerwetter, Schwernöthe und ähnliche zuweilen als poetische Kühnheiten bewunderte Krastäußerungen würden ohne Schaben der Poesie sehlen.

Die Wirkung bes Göt war außerordentlich, zunächst für die literarische Welt. Dem Französischen, so lange bei uns herrschenden Theater war die positive That eines Deutschen Drama's entgegengestellt, obwohl wir, meine Herrn, zu unsezer Beschämung gestehen müssen, daß es jest bei uns schon wieder Roth ihäte, uns von der Uebermacht der Französischen Bühne zu bestreien, da wenigstens zwei Drittel unseres jesigen

Repertoriums berfelben angehort. Die Ritterftude murben burch ben Gos in Gang gebracht. Die heimlichen Gerichte. bie Berichmittheiten ber Bfaffen, Die Bieberbeit humaner Ritier, die Ungeschlachtheit raufluftiger Eisenfresser, unschuldige Kräulein, intriguirende Damen, Burgverließe, bas Blechgeflapper ber Gefechte und ber Rlang ber humpen, bas Alles erfüllte unsere Bühnen und tauschte vielfach burch ben außerlichen Speciafel über die innere Leerheit. Aber auch Dramen wie Schiller's Rauber, waren ohne ben Borgang bes Gos und feines Bauernkrieges unmöglich gewefen. weniger groß aber war bie ethische Wirkung bes Drama's auf bie Beit, weil biefelbe ihre Unrube, ihr Reformbeburf. niß barin bargeftellt fand und im Bos wie in Lessing's Emilie Galotti bie erfte energische Socialkritik erfuhr. Alle morfchen Zuftande der Nation waren in biefen dramatischen Mis krokonnen blokgelegt. Da aber bie Zeit in Gos einen Spiegel nur burch bas Debium ber Bergangenheit empfing, fo mußte ber Dichter auch zur Gegenwart selber übergeben und beren unmittelbare Gefühleweise schilbern. Er mußte ben Werther febreiben.

### XXIV.

## Berther's Leiben.

Die außere Geschithte ber Entstehung bes Werther ift bekannt genug. Göthe hatte in Wehlar wirklich eine Lotte. bie einem Anbern verfagt war, geliebt. Er war jeboch gludlicher, als in früheren Berhältniffen, ohne Reue von biefer Liebe geschieben, indem Lotte sowohl als ihr Berlobter durch ihre Rube und Heiterkeit ben Uebergang seiner leibenschaftlichen Aufregung in freundschaftliche Zuneigung zu bewirken mußten. Auch Merts ironisches Benehmen, ber ihm bei einem Befuch in Weylar, wo Gothe ihn sogleich bei Lotte Buff einführte, seine Schwärmeribulle zu verleiben wußte, förberte bie Ueberwindung ber traumerischen Stimmung, in die er aufzugeben brobete, benn in Lottens unansehnlichem Sauschen, bem Stiftelocal gegenüber, hatte er bereits feine Welt gefunben und las ihr vor und begleitete fie auf Spaniergangen, gang wie er feinen Werther thun läßt. Erft als er nach Frankfurt zurudgekehrt und hier abermals durch die Liebe einer jungen Frau, einer geborenen Laroche, verheiratheten Brentano, in gariliche und forgliche Verhältniffe verftrickt warb, erft als ber Selbstmorb bes jungen Jerufalem Auffehn machte, ber in einer ähnlichen Lage, als bie Gothe's in Wetlar gewesen war, sich erschoß, ba erst schrieb er binnen vier Wochen in dem Werther, einem Nachtwandler gleich, seine "Generalbeichte" nieber, sich wieber mit bem Leben auszugleichen.

Werther stellt uns die Auflösung ber bamaligen Gegenwart bar, welche die Freiheit ber Subjectivität bis zu ben letten Consequenzen ihres Ibealismus burchzuseten strebte. Werther seiner gesellschaftlichen Stellung nach ist ein

Diplomat, b. h. ein Scheinihuet. Got bringt es gwar auch au nichts Erkledlichem, allein er ift boch als ein alter Degenfnopf fofort zum unmittelbaren Eingreifen in die Wirklichkeit gestimmt und scheuet sogar nicht, mit ben Bauern sich zu verbinben. Daß Werther als ein Diplomat auftritt, ber nicht mit bem Schwert, sonbern mit ber Reber tampft und seine Beit mit vielen Richtigkeiten eines ceremoniellen Kormalismus binbringen muß, ift vom Dichter überans treffend erfunben. Im Dugiggang wachsen bie Gefühle leicht zur größten Beftigfeit an. Und Werther widmet fich biefer Thatigkeit eigentlich nur seinen Freunden zu Gefallen und ift innerlichst ihr ganglich abhold. Sodann liebt er bas Reisen, benn ber Reisenbe ift nicht burch eine fo ftrenge Gebundenheit, als ber Seghafte. in seinen Berhaltniffen bedingt. Er tommt, er bleibt, er gebt, wie es ihm beliebt. Er verkehrt, mit wem er mag. Bon ber fo verwidelten Menschengeschichte mit ihren Pflichten und Rechten wendet fich Werther am liebsten zur Ratur, die in ihren willenlosen Thaten ihn entzuckt, die ihm in seinen Träumereien keinen Wiberstand zu leisten vermag. Selbst im Aufruhr ent fpricht fie ihm. Wenn ber Sturm bie Bolten jagt, wenn bie Wasserfluthen verheerend babinstürzen, möchte er mit ihnen in's Chaotische binrasen. Soll er mit Menschen verkehren, so zieht er bie einfachen vor. Gang vermeiben kann er fie nicht. er mußte benn in Nordamerika's hinterwälder ober in Afrika's Steppen fliehen. Er muß boch mit ber guten alten Frau sprechen, die ihm Nachmittags ben Kaffee bereitet, ihm ben Stuhl vor das Wirthshaus sett, wo er bann, im Angeficht ber schönsten Natur, seinen Homer lieft. Aber lieber noch, als mit schlichten Menschen, mit Dienstmädchen, Bauerburschen, unterhalt er fich mit Rinbern, benn Rinber find noch feine fertige Menschen, find noch weich und bestimmbar und laffen

noch mit sich spielen. Er halt sie baher seinem Herzen am Rächsten und genirt sich nicht, sie zu klissen, auch wenn sie "ein Rosnäschen" haben. Allein diese Entsernung von Allem, was zu einer That auffordern könnte, genügt ihm noch nicht und er wirft sich in die Dichtung, er liest mitten in einer paradiestschen Ratur den Homer. Er liest Klopsbock. Er verzückt sich in die Rebeigeskalten Ofstans, dessen Dämmerwelt ihm zulest mehr zusagt, als Homers Plastik.

Berther leibet an bem Wiberspruch, bas bochfte Genuß beburfniß mit bem Efel an aller Erifteng in fich gu vereinen. Ausgestattet mit ben gefühligsten Organen, feinge bilbet, ben Werth ber Genuffe auf bas Genaueste abzuwägen, eifersüchtig auf ben Gehalt bes Augenblick, überkommt ihn boch immer von Reuem die termalmende Empfindung der Dhunacht, bas Leben überhaupt zu ertragen. Er ift blafert. Er ift es nicht aus wüfter Berlebtheit; er hat fich nicht abgeschwelgt in abstumpfender Depravation, er ist durch die Unendlichkeit seines Ibealismus geistig corrumpirt. Daher fallett wir ihm überall bei, wo er bas Recht ber Subjectivitat vertritt. Wir theilen feine Bolemit gegen bie Abpferchung bet Stände. Wenn er fich aus ber nobeln Gefellichaft, worin nut abliges Bollblut versammlet fein sollte, mit Naferumpfen als nicht ebenbürtig muß ausweisen laffen, fo sehen wir und gern mit ihm in fein Cabriolet, fahren in's Kreie und lefen im Fahren ben Befuch bes Obuffens bei bem götilichen Schweine hirien. Und eben so hat er unfere Sympathie, wenn er von bem gewöhnlichen Treiben ber Menschen sich zurückgestoßen fühlt, wie es sich um maitriellen Gewinn, um außerliche Ehre abheht und in folch "garftigem" Umvesen allen höheren und wahren Berftand bes Lebens verliert. Erft ba überzeugt er

, ...

uns nicht mehr, überrebet er uns nur noch, wo die Sophisftif seiner Leibenschaft anhebt.

Diese Leibenschaft morbet ihn. Ihn, ber alle Bestimmtheit fliehet, feffelt nothwendig eine Erscheinung, welche im Gegensatz zu ihm die vollkommenste Uebereinstimmung mit sich felbst, die anmuthiaste Rube in der Bewegung ift, und den flarften Verftand mit bem innigsten Gefühl vereinigt. Wesen ift ein Weib. Aber bies Weib, beffen maagvoll harmonisches Dasein ihn entzückt, ift zugleich bas Eigenthum eines Andern. Sie an fich schon, weil fie fein Rühlen zu fühlen vermag, wie er das ihrige, sie an sich schon verschlingt sein ganges Dafein und doch foll fie einem Andern gehören? Wird er eine folche Beschränkung ertragen können? 3mar konnte er bie Berlobte bem Albert noch absbenftig machen, allein bagu ift er zu gutmuthig. Soll er nicht lieber fich entfernen? Er macht ben Bersuch; er verreis't. Er will sogar in den Krieg ziehen, allein ber geringste Wiberstand reicht hin, ihm bies Borhaben wieder auszureden. Bald ist er wieder bei Lotten, nunmehr Alberts Gattin, und nimmt seinen alten Plat auf bem Ranapèe ein, liest ihr wieber vor, geht mit ihr wieber spazieren. Allein die Dialektik seines Gemuths höhlt ihn immer rascher aus. Bur stitlichen Ueberwindung zu schwach, beschließt er zu fterben. Er thut auch hiermit seinem franken Berzen ben Das Leben, welches ihm seinen höchsten Wunsch Millen. versagt, wird ihm zur letten, zur qualvollsten Schranke. hebt fle auf. Diefer Biftolenschuß ift nun wohl eine Sandhung, aber eine unfruchtbare, eine Halbibat, um ber rechten That zu enigehen. Er hebt die Unbestimmtheit auf, welchevor ber Bestimmiheit in die Unenblichkeit des Innern zurucks bebt, allein in einer tahlen Weife.

Diefer Proces ift von Gothe mit ber größten vivivologiichen Consequenz bargestellt. Die icheinbar geringfügigften Umftanbe muffen mitwirfen, Werther's Entschluß jum Selbftmord zu reifen und zu befestigen. Die ganze Natur namentlich greift tief barin ein. Bom üppigen Frühling bis zum Winter, bis bicht vor Weihnachten, verläuft fich bie Bewie wir Werthers Berg an Lottens Liebe aufschichte. blühen, reifen, herbstlich welfen und endlich vom Boum bes Lebens abfallen seben. Die Sprache ift hinreißend in ihrer Natürlichkeit. Jedes Wort ist frisch wie ein funkelnder Thautropfen. Rehmen Sie heute Abend bas Buch in bie Sand, so werben Sie, wo Sie auch aufschlagen mogen, fich fagen muffen, bag jebe Beile heute geschrieben sein konnte. Und boch find achtzig Jahre verfloffen! Diese warme, reiche. durchaus objective Sprache floß aus dem tiefften herzquell der Zeit und riß bas bamalige Publicum noch mehr fort, als bie etwas alterthümelnbe bes Bös. .

In der Dekonomie bildet der Werther zu diesem ebenfalls den völligsten Gegensatz. Im Göt zerstreut sich das Local durch halb Deutschland; im Werther kehren wir von kleinen Ausslügen immer wieder in Lottens Stude und an Werthers Schreibtisch zurück, von dem er seinem Freunde Wilhelm seine Geschichte schreibt, im Schreiben sie noch einmal genießend. Im Göt verdehnt sich die Zeit durch ein Menschenalter; im Werther verdraucht der Verstuß des Ganzen kaum ein Jahr. Im Göt verzettelt sich die Handlung in viele Einzelereignisse, die wohl einen gewissen allgemeinen Zusammenhang und eine nähere oder entserntere Beziehung zu Gös haben, allein, tros der Belagerung der Burg Berlichingens, tros der Intriguen Abelheids, keine rechte Katastrophe entwickeln. Im Werther dagegen conspirirt Alles, den düstern Schluß zu prosenterer dagegen conspirirt Alles, den düstern Schluß zu prosenteren der Schluß zu pros

**.**. .

duciren. Es kommen bei ihm awar auch episobische Ansabe vor, allein sie lenken sogleich wieber in die Einheit bes Gangen gurud und zeigen fich im Berlauf als nothwendige Mitträger beffelben. Werther, obichon ein Roman, ift baber innerlich eigentlich gang bramatisch organisirt. Es wurde nicht schwer fallen, ihn in ein Drama umzugestalten. Das Enbe bes erften Acies mare bas Enbe bes erften Buchs, Werthers Abreise; das Ende des zweiten Acts auch das des zwelten Buche, Werthers Tob, ber in seiner Buruftung burch bas Ausschiden bes Bedienten, alle Rechnungen abzumachen. burch ben Abschiedsbesuch Werthers bei Lotte, burch Alberts Zuruckkunft und burch bas Holenlaffen feiner Bistolen, von benen Lotte felbst noch ben Staub wegwischt, so ungemein viel theatralische Effecte barbietet. Die Epistelform war übrigens von Göthe fehr glüdlich gewählt, ben zarten Schmelz bes Gefühls in völliger Transparenz erscheinen zu laffen.

Wenn wir nun schließlich noch die Wirkung dieses Romans erwägen, so war ste ungeheuer, sedoch in anderem Sinn, als Viele sich es gegenwärtig vorzustellen pflegen, indem sie an die Wertherperiode als an eine thränenseuchte Düstelei der Sentimentalität denken. Meine Herren, von solcher in's Gedankenlose auslaufenden, alles Zufällige, Undedeutende hätschelnden Zärtelei, von solcher Fadheit des Empsindend ist im Werther keine Spur. Sein Genußdrang und seine Schmerz, die Welt, dies sich ewig wiederkäuende Ungeheuer, in dessen, die Welt, dies sich ewig wiederkäuende Ungeheuer, in dessen, wie oft sie ihn auch momentan beselige, haben eine tiesere Grundlage. In der Kraft, die Richtigkeit unserer Erkstenz zu fühlen, besitzt Werther einen wahrhaften Heroismus. Als Priester der Mysterien unserer modernen Zerrissenheit legt er sein eigen Herz mit allen seinen Wunden auf den Opfers

altar. Erft bei seinen Rachfolgern, unter benen ber Siegwart hervorragt, finden wir jene schwächliche, in ihre fleinen Leiben verliebte Wolluftelei, welche wir in einem verwerfenben Sinn Sentimentalitat nennen. Göthe's Buch war icon die Seilung ber Rrantheit, nicht ihre Urfach. Gothe hatte mitgelitten, was die Jugend damals litt, einem philistrofen, schaalen, thatlosen Dasein entgegenzugehen; er hatte bie Roth gerade ber strebsameren Naturen tief empfunden und felbst eine Zeitlang, wo er sich Abends einen Dolch vors Bett legte und ihn zuweilen in die Haut senkte, Selbstmorb gespielt. Sein Werther half ihm über biefen Buftand hinaus. Mochten auch einige Narren basein, welche im blauen Frad in gelber Wefte und Stulvftiefeln ben Werther fvielten und fich sogar bas Gehirn versengten, so ist boch gewiß, baß bie Anschauung ber Krankheit selber, wie immer in folchen Kallen, die erfte Bedingung jur Heilung blieb. Der Tob bes jungen Jerusalem war ja nicht Folge bes Werther, sonbern ging feiner Composition voran. Dag bieselbe eine milbere Ansicht über ben Selbstmord verbreiten und an die Stelle ber Berachtung des Selbstmörders vielmehr das Mitleiden mit einem Unglücklichen seben half, bafür, glaube ich, konnen wir Göthe nur bankbar sein. In bieser Tenbenz haben wir bie Schlußworte zu versteben, welche bie Beschreibung bes Begrabniffes Werthers mit ber Angabe beenben: "Rein Geiftlider begleitete ihn."

#### XXV.

## Clavigo, Stella, die Geschwifter.

3m Gos hatte Gothe die Auflöhma bes Mittelalters, im Werther die Anflösung ber damaligen Gegenwart geschildert. Die Unbedingtheit ber hingabe bes Subjects an feine Leibenschaft verfolgte er noch in einigen Dramen, bis er mit ber Confequenz bieses Brincips die Grenze ber Darftellbarkeit erreichte, wo nämlich ber ethische Wiberspruch in ber socialen Dialettit auch zum afthetischen wurde. Diese Dramen, bas Ausklingen bes Wertherpathos, entstanden zwischen 1773 und 1775. Es find Clavigo, Stella und die Geschwister. Clavigo stellt und die Schwäche des Subjects gegen die es gerade bebingende Gegenwart bar, ohne daß in den Verhaltniffen und Handlungen etwas Unnatürliches vorfame; Stella, worin nur sogenannte aute Seelen erfcheinen, wird schon bebenklich; die Geschwifter können von einem wirklich unreinen Zuge nicht frei gesprochen werben. Es beginnt in ihnen bie Berirrung bes Gefühls in eine Sphäre, die es zwar doppelt fühlig macht, die es burch ihren Wiberspruch potenzirt, die bei Gothe objectiv noch schuldlos, subjectiv aber allerdings schon nicht ohne Unlauterfeit ift.

Elavigo ist in der drastischen Energie der Behandlung vortrefflich. Er lehnt sich darin an Lessing's Miß Sara Sampfon an, ist aber sließender im Dialog und war für den Dichter von der Formseite des Dramatischen, gegen die Weitschichtigkeit und Vielköpsigkeit des Göß gehalten, unstreitig ein Fortsschritt. Den Stoff hatte er aus den Memoiren des Beaumarchals entlehnt, welche damals viel Aussehen machten. Er hatte in einer Gesellschaft daraus vorgelesen und seine schöne Parts

nerin hatte ihm bie Dramatistrung ber von Beaumarchais erzählten Anekote zur Pflicht gemacht, die er denn in einer Woche erfüllte, da er selbst schon mit diesem Stoff sich getragen hatte. Den an die Opheliascene im Hamlet erinnernden Schluß, in welchen er die bei Beaumarchais heiter ausgehende Geschichte düster wendete, hatte er, wie er sagt, einer Schottlischen Ballade entlichnt. Ginen Theil des Drama's hatte er sast wörtlich aus jenen Memoiren übersetzt; Beaumarchais schried vortrefflich und war selbst dramatischer Dichter. Die Brocesse, die er mit Erfolg führte, sind vergessen, aber einige seiner Instriguenstäde, namentlich seine Hochzeit des Figaro, sind im Anderseinen geblieben.

Wenn im Werther bas Gemuth, bie Schranke ber Sitis lichkeit anerkennend, in fich wirückging und, an bie Kinberwelt, an die Dichter, an die Ratur umsonft sich mekanimeend, atten objectiven Salt in fich auflöfend, mit bem füßen Gift bet Leibenfchaft fich endlich felbst gerftorte, so tritt im Ciavigo ber Conflict bes Gefühls mit bem Talent und bem Charafter hervor. Marie ist ganz Gefühl, Clavigo ganz Talent, Carlos gang Charafter. Wie muffen in biefem Thema eine Erweiterung ber Ibeen bes Dichters jugeben. Er fchilberte num ben Untergang bes charakterlosen Talents burch die Nicht anerkennung weber ber absoluten, noch ber relativen, b. h. conpentionellen Gitilichfeit. Clavige hat in feche Jahren fich in Mabrid, wohin er ungefannt und hülfsbedürftig gekommen, burch fein Takent emporgebracht. Er ift Journalist und ber Hof felbst bemüht sich um ihn. Abein er kann bas Gefühl ber Emportommitnasschaft nicht verwinden. Er beruhet nicht mit feinem Willen in fich felbft. Diese Kraft besitzt Carlos. ber richige, berechnende Weltverstand, ber bie Schwachen bes Talenis gegen ben Wechfel ber Gefühlte nur mit Fronie bebanbeln fann. Bie vernehmen hier bei Gothe um erftenmal ben faetaftischen, trodnen Ton, den er später zur mephistophes lifchen Birtuofität ausbildete. Stahr in feiner trefflichen Einleitung zu Merks Leben und Schriften fagt von Clavigo gang richtig, daß derfelbe immer nach der ihm außerlich entgegentretenben Anregung bas Enigegengesette von bem thue, was er eigentlich wolle; b. h. aber, er ist charafterlos; sein Charafter ift bie Schwäche, bas unvermittelte Uebersveingen seines Hanbelns in bas Enigegengesette je nach ber ihn gerabe bestimmenden Einwirkung. Begumgrecheis gegenüber bebt er vor Kurcht - und bemüthigt fich schinwflich; Carlos gegenüber, bem er, bag er ein fleiner Menfch fet, gang aufrichtig befennt, gewinnt er Selbugefühl, Herrschluft, verachtet seine Scrupel und schenet für feine Iwede nicht die ichanblichsten Mittel: Marien gegenüber, wie fie helissch bahinschmachtet, wie sie als Leiche im Sarge liegt, wird er gerührt. Er verbankt Marie und ihrer Familie feine erfte Aufnahme, feine erften Anfnus pfungspuncte in Mabrib. Er hat sie geliebt und es geht ihm noch mandimal nach, fie verlaffen zu haben. Carlos fann bies taum faffen. Bas ift für ihn, ber fein Brivaigeschiat feinen edieetiven Bienen untermordnen gelernt hat, ein Mabchen! Na's nicht diese, ist's eine andere. Marie wird die erste nicht fein und nicht die lette, die über ben Berluft eines Liebhabers burch einen anbern fich tröftet. Er hat die Carriere im Auge, wie er es mit Clavigo's Talent endlich bis jum Minifter bringen tonne. Carriere machen, bas ift bas rechte Wort Die Befriedigung feines Chrgeizes, nach Unten gu für ihn. herrschen, läßt ihn nach Oben fich buden und schwiegen. Alle Mittel für fein Ziel gelten ihm gleich. Ein Bortefeuille bas ift die kleine Größe, nach welcher ihn gelüftet.

Als Mariens Bruber von Paris nach Madrid kommt. eilt er racheburftig in Begleitung seines Freundes St. Georges zu Clavigo und zwingt ihm in Gegenwart seiner Bebienten, bie er als Zeugen zusammenberufen muß, eine schimpfliche, schriftliche Erklarung über feine Untreue gegen Marie ab. Mit bieser Scene, welche technisch meisterhaft ist, hat unser Intereffe für Claviao als Charafter schon völlig ein Ende. Er hat sich entehrt. Carlos ist mit ber Erklärung nicht unzufrieben und ftellt Clavigo gang richtig bie Alternative, entweber als "ein guter Kerl" Marie noch zu heirathen, ober feine neue Aufage zu brechen und bem Bruder als Cavalier mit der Klinge bie Gründe dafür zu expliciren. Clavigo ist feige. fich wieber als Mariens Bräutigam und empfängt von ihrem Bruber bas beschimpfende Bapier gurud. Carlos, ber sein Talent mit wahrer Freundschaft liebt, schlägt vor, Beaumarchais als Fremben, ber ihn in seinem Saufe insultirt habe, verhaften zu laffen. Im Gefängniß werbe er bann schon mürbe werden, endlich froh sein, mit einem blauen Auge nach Krankreich jurudjutommen und für seine Schwester eine Benston ju erhalten, um welche es am Ende überhaupt zu thun gewesen. Diefes Berfahren ift für Clavigo eine Riebertrachtigkeit, benn er stellt sich Marien wieder vor und lügt sich wieder in das Reuer ber Bartlichkeit gegen fie hinein. Für Carlos ift biese Handlung moralisch nicht in gleichem Grabe gravirend, weil fte bei ihm nothwendige Folge feines Principes ift. da das Duell seinen Freund ber Gefahr des Todes aussetzen würde, so entschuldigt ihn sogar die Freundschaft. Clavigo findet den polizeilichen Aniff vortrefflich. Er wird ausgeführt. Marie flirbt, als ber Berhaftebefehl von Aranguez für ihren Bruber anlangt.

Mit ihrem Tobe war bie Handlung eigentlich zu Enbe. Alle Mangel ber höberen ethischen Rottvirung tommen in ben äftbetischen Rebiern bes fümften Acts reichlich zur Erscheinung. Diefer Act verfehlt theatralisch seine Wirkung nicht, weil er bie Hanbeinben um einen Sarg gruppirt, sonft aber tft er gerade ber schwächste. Clavigo will Carlos besuchen. Es ift Racht. Sein Bedienter muß ihm vorleuchten. Er hat bemfelben Befehl gegeben, ihn nicht burch bie Strafe zu führen, wo die Kamilie Beaumarchais wohnt. Und siehe ba, ber Schlingel von Bebiente thut es boch! Und nicht einmal aus Bergeffenheit, sonbern weil sein Berr so eilte und biefer Beg ber nähere! Ja, meine Herren, es gibt allerdings kleinscheinenbe Umftanbe in ber Entwicklung tragifcher Geschicke, welche wir mit Recht ben Finger Gottes nennen; Einzelheiten, welche bie innersten Tiefen ber Menschen gegen ihren Willen verrathen und die Handhabe ber allwaltenben Gerechtigkeit werben. Aber biesen Bedienten können wir nicht in die damonische Region, in welcher Shatesveare fo meisterhaft ift, bineinrechnen. Clavigo trifft nun in ber Strafe auf einen Leichenzug, auf Kadeln, auf Trauermufik. Er fturzt auf ben Sarg zu, reißt die Dede herunter, erblickt Marie und will fich nun in Leibenschaft anflosen. Da kommt Beaumarchais, greift ihn mit bem Degen an - und er ift Schuft genug, fein Leben zu vertheis bigen, flatt bem Bruber bie offene Bruft jum Zustoßen zu bieten. Aber mit bem fließenden Blut schwindet biefem ber Kaß. Mies wird von Rührung ergriffen. Er, Guilbert Buenco, Sophie, Mariens Schwester, reichen bem Sterbenben bie Hand und biefer empfiehlt bem herzutretenben Carlos, Sorge für bie fichere Klucht bes Beaumarchais nach Frankreich zu tragen. So endigt das Drama weinerlich. Es spannt uns bis zuleti burch feinen Wechsel: es burchschlägt uns oft mit Entseben - llein es reinigt uns wicht. Die sittliche Exhebung sehlt. Hätte Clavigo als ein Cavailer Beaumarchais im Duell getöbtet, das burch Mariens wiedererglühete Liebe sich abermals entfrembet und sich dann, nachdem sie mit doppeltgebrochenem Herzen gestorben, sich selbst den Tod gegeben — das wäre viel poestischer und ethischer gewesen.

Stella sollte erft "ein Schauspiel für Liebenbe" werben und die alte Geschichte bes Grafen von Gleichen behandeln, ber, in den Krentzügen burch eine schöne Drientalin von der Sclaverei befreiet, biese seiner Fran mit nach Hause brachte, welche, gerührt über bie Retinng ihres Mannes und bie Trene ber driftgeworbenen Sargeenin, mit biefer bas Lager bes Grafen in neibloser Liebe zu theilen fich entichloß. Allein, bie Bigansie zu vermeiben, bichtete Gothe bas Drama in ein Transcriviel um und hob daburch im Grunde die game Aulage beffelben wieder auf. Denn Gacilie wie Stella lieben beibe ben intereffanten Kernando gleich fehr. Dieser bat Cacilie verlaffen, man weiß nicht recht warum, hat Stella von Wern Bermandten in ein fleines Städtichen bin entführt, wo fie als große Dame in wohltbatensvenbenbenber Zurudgewagenbeit lebt. Dann hat er biefe verlaffen, fich nach seiner früheren Beliebien umgufeben, ihre Bermogenbumftanbe zu reguliren und für die Tochter Lucie ju forgen, die er mit ihr erzougt hat. Alein Cacilie hat ben Ramen Madam Sommer angenommen und ift im Begriff, ihre Tochter bei ber einsamen Stella, die ihr Rindchen verloren, als Gefellichafterin unterzubringen. Fernando, beffen Reise ihren Amed verfehlt hat, tehrt zu Stella zurud und trifft hier mit Frau und Tochter aufammen. Großmüthig will Mabam Sonmer fich zurucktes ben. Sie ist zufrieden, ben Liebenswürdigen noch einmal gefehen und gefunden zu haben, bas er noch immer eine Reis

gung zu ihr bewahrt hat. Sie beschwört ihn, sich ber sins geren, schöneren, feurigeren Stella zu wibenen. Er schwankt, schießt sich aber endlich eine Kugel burch ben Ropf, da er wes der mit Madam Sommer abzureisen noch bei Stella zu bleis ben den Muth gewinnen kann.

Schöne, lebensvolle Sprache, effectvolle Steigerung, rassicher, buhnengerechter Bang! Mehr ift nicht zu sagen.

Beiter. In ben Geschwiftern vollenbet fich bie Sentimentalität, wenn auch bies fleine Stud mit ber gangen Arnft unmittelbarfter Wirflickeit und enigegentritt. Ibulle macht einen unreinen Einbruck, weil Mariane über bie Grenge ber Schwefterlichkeit hinaus für Wilhelm fühlt und dieser fle fich schon immer in ber Borftellung pugezogen hat, fie, als die Tochter einer Bittime Charlotte, die er einst geliebt hat, heirathen zu wollen. Es ist ein Miston, daß er alle Liebe, welche Mariane ihm widmet, in der Meinung, feine Schwefter ju fein, von bem Standpunct aus genießt, barin die Liebe ber fünftigen Gattin zu empfinden. Er weiß moar, daß fie nicht feine Schwester ift, allein eben, baß er fie als feinen Schat, als eine Reprafentantin ihrer Mutter, als ein Nachbild berfelben, fich zuzieht, und baher über Fabrice's Werbung um sie außer sich gerath, ist bas Unreine in ihm. Und Mariane wird allerdings heirathsbedürftig genug vorgestellt. Sie hat ben Jungen bes Nachbars zu gern. Sie hat schelt ihn und wurde, war' er gar ber ihrige, ihn recht herausputen und ben ganzen Tag mit ihm tanbeln. Sie nimmt madchenhaft auch Fabrice's Werbung zuerft an und bittet ihn, mit bem Bruber zu sprechen. Sofort aber ift es ihr wieber leid und fie nimmt ihre Zusage gurud, weil fie nur in bem Bruder leben kann. Kabrice, bem als einem treuen Freunde Wilhelm sich endlich entbeckt, überzeugt sich noch, daß Ma-

riane, ohne von bem wahren Berhaltniß zu wiffen, fich babin erklärt, bei bem theuren Bruber bleiben zu wollen. So hat ber Dichter zwar Alles gethan, die Banglichkeit ber ganzen Situation zu milbern und bie Gefühle Marianens für Wilhelm am Schluß in bas, was fie an fich schon immet waren, in brautliche, übergeben zu laffen, allein Mariane wird boch eben baburch imrein, bag fie bas Maag von Bartlichkeit überschreitet, welches bie Ratur von ber Rube ber gefdwifterlichen Gleichheit forbert. Wenn in der Stella die Berhimmelung ber Liebenben in ihre Leibenschaft fie aus ber Birklichkeit ganz in ihr Fürsichsein herauszusetzen brobt, so ift ber Zustand, in welchen Wilhelm und Mariane übergeben, in ber That bet gang prosatsche. Dieser Engel — was wird er bem fleinsorglichen Wilhelm thun? Er wird ihm Morgens feinen Kaffee rechtzeitig beim Aufftehen beforgen, am Tag über ihm Strumpfe firiden und Abends bie zerriffenen ftopfen.

Unenbliche Gladfeligfeit!

Gegen diese Sentimentalität und gegen ihr Anlangen auf der Sandbank der Philistrosität bäumte sich in Göthe der Titanismus auf.

#### XXVI.

#### Tifanismus.

# Aufänge bes Faust; Entwurf bes Mahommeb und bes ewigen Inden.

Die Titanen ber Griechischen Mythologie waren die Sohne der Erde, welche den Himmel zu stürmen unternahmen. Wir können durch den Ausdruck des Titanismus den Kampf des Menschen mit Gott um die Sonverainität dezeichnen. Die unendliche Tiese dieses Idealismus drängte sich bei Göthe aus dem Abgrunde der Werther'schen Naturreligion hervor. Die Bollständigkeit seiner Bildung, die merkwürdige Consequenz seines productiven Wesens dewirkten dei ihm, daß er jenen Kampf durch alle Hauptsormen des geschichtlichen Bezwustseins der Menschheit hindurch verfolgte; nicht mit absichtlicher Resterion, sondern weil die Idee selber ihn von einem Kreise zum andern sortlettete. Das Christenthum, der Islam, das Judenthum und der Ethnicismus riesen nach einander seinen Genius unter die Wassen.

Der Fauft, Mahommed, Ahasverus und Prometheus find Gothe's titanische Figuren. Es find die Titanen ber Menschheit.

So überstüssig ein Spähen nach bem chronologischen Datum der Conception dieser Themata ist, weil dergleichen im Gemüth eines productiven Menschen unablässig sich hin und her wälzt, so sehen wir doch so viel, daß die Ergrissenhett Göthe's durch die Faustsage sichon in Strasburg eristirte, wo er sie vor Herder hütete. Doch muß ein Rumor, daß er sie bearbeiten wolle, zeitig ausgegangen sein, denn ein Buchhändler, der ihm zwanzig Thaler für die Stella bot, meinte, für den Faust wolle er sichon ein besseres Honorar geben. Auf

ven Mohammed fiel er, als er mit Lavater und Basedow eine Rheinreise machte und während derselben beobachtete, wie das ursprünglich reine Wirken vorzüglicher Menschen, sobald es in die Welt sich einläßt, so schwer der Verunreinigung durch fremde Mittel und Iwecke zu entgehen vermag. Der ewige Jude war ihm schon durch das Bolksbuch bekannt. Die ganze religiös so viel beschäftigte Zeit, die durch Klopstock angeregte Messtädigung sührten ihn darauf hin. Sein Lebelang hat er mit einer solchen Revision der Kirchengeschichte sich herumgeschlagen und noch 1808 äußerte er gegen Riemer, daß er ein Gedicht schreiben wolle: Maran Atha, der Herr komme! Auf den Prometheus aber leitete ihn wohl das Streben des achtzehnten Jahrhunderts, die Euliuransänge der Geschichte zu untersuchen.

Kauft ift als die erste seiner titanischen Conceptionen auch die lette geblieben. Sie integrirt die übrigen ibeeller Weise in fich, was auch wohl ber positive Grund sein mag, daß die Ausführung berfolben immer in's Stoden gerathen. Schöpferfraft Gothe's bewies fich bei allen in ber Umbils bung ber Sage, indem er fie aus ber Maafiofiateit bes negativen Elementes auf die heitere Maagbestimmung bes Guten und Schönen hinüberzuführen und ben wilhen Trok des Titanischen Uebermuthes, ohne seiner Energie etwas zu nehmen, burch ibeelle Bertiefung abzumilbern bemuht war. Bom Kauft fann bier jeboch erft im Allgemeinen bie Rebe fein, benn obwohl feine Empfangniß in biefe Beriobe faut, fo gebort boch seine Beröffentlichung erft ber folgenben an. Diefe erfolgte, wie die Ausarbeitung felbft, ructweise. Bucuft ging fie bis zu ber Scene, wo Greichen ohnmachtig in ber Rirche ausammenfinft. Erft 1806 warb ber erfte Theil so, wie er noch vorliegt, herquisgegeben, Gauft ift ber Reprafentant bes mobernen Gunbenfalls. Er hat fo viel ftubirt. bağ er bie Welt als Borftellung langft in fich trägt. Er kennt Alles. Auch Theologie bat er "leiber" mit vielem Bemüben getrieben. Aber gelebt hat er nicht. Das Studium ber sogenannten positiven Wissenschaften hat ihn nicht befriedigt. Er wendet fich zur Magte. Als aus dem knurrenden Bubel, der elephantisch hinterm Ofen aufschwillt, endlich der Teufel als fahrender Scholaft hervorspringt, ift ihm bies gar nichts absolut Ueberraschenbes, benn in Gebanken hat er mit bem Bofen oft genug fraterniftet. Run experimentitt er mit bem Leben, ob es, ihm Benuge ju ichaffen, vermögenb fet. Sonder Zweifel ift dies biabolisch, allein das Bose in Fauft ift nicht, wie wir es gestern noch bei Clavigo faben, gemein, aus Es ift, so wibersprechend nieberm Egoismus entibrungen. folde Bezeichnung klingen mag, ein ebles Bofe. Kauft fallt felbftbewußter Weise in's Bole. Er fucht bie Berfuchung. Er hofft im Bofen eine Entbedung zu machen, welche bie Qual seiner Seele linbere, eine Qual, die im 3bealismus felbst ihren Ursprung hat.

Doch muffen wir, wie gesagt, ums hier noch barauf bes schränken, Faust als ben Ausgangspunct des Titanismus in Göthe zu berühren und seine weitere Exposition späteren Stunden vorbehalten. Mahommed stellte den Religionsstifter dar, weither in der Abgeschiebenheit des Lebens und Sinnens Gott seinen wahrhafteren Begriff als neue Offenbarung abgerung en hat. Meine Herren, vergessen wir hierbei nicht, wie es noch nicht zu lange Zeit her ist, daß Mahommed bei uns in einem bessern Licht, als dem eines Betrügers, Despoten und Wolfchings ausgesaßt ist und daß selbst, nachdem Delsener's bekannte Breissschrift erschienen war, doch der Orientallst Wahl in den Anmerkungen zu einem Reudruck der Bousen-

ichen Uebersehung bes Koron ihn noch vor einigen Jahrzehnien mit allen Schimpfwörtern eines fanatischen Zelotismus überhäufte. Erwägen wir bies, so erscheint Gothe's Unternehmen für die damalige Zeit offenbar in einem noch höhern Lichte. Den Plan seiner Tragobie bat er und vollständig binterlassen. Duhammed follte in ber Einfamkeit von ber Anbetung bes Lichtes zu ber seines Schöpfers, vom fichtbaren Quell bes Les bens zum umfichtbaren vorgebrungen fein und biefen Glauben merft bei ben Seinigen ausbreiten. Als er aber mit ihm in bie Deffentlichkeit übertritt, entsteht ber Wiberftand ber alten Religion. Er muß flieben, sammelt jeboch seine Anhanger, beflegt seine Gegner, reinigt die Raaba von ben Gotenbilbern. Doch von biesem Moment an beginnt die Reinheit seines Wirfens fich zu trüben. Bon ber Gewalt, feinen Glauben als ben allein wahren geltend zu machen, geht er, wo sie nicht ausreicht, jur Lift über. Bon ber Lift fällt er jur offenbaren Ungerechtigfeit herunter. Er läßt ben Mann einer Krau unaerecht hinrichten; biefe, aus Rache, vergiftet ihn. Dies follte die Ratastrophe sein. Mahommed aber im fünften Aet fich wieber in seine ursprüngliche Einfachheit zuruchvenben, fich in seiner ganzen Großheit sammeln und, nachbem er noch einmal sein Werk berichtigend übersehen, verklart sterben. -Jammer und Schabe ist es, daß wir von biesem so vortrefflich angelegten Drama nur ben homnus besiten, ber unter bem Ramen: Mahommed's Gesang, befannt geworben, und außerbem in Alcaischem Metrum ben Homnus an bas Licht, ben Schöll mitgetheilt hat und ben Mahommed unter bem Rachthimmel sprechen sollte, bem Orient enigegen. Auch einige Brofascenen hat Schöll bruden laffen. Statt ber großartigen Ausführung, die wir aus diesen Fragmenten entnehmen können, hat er fich später barauf beschrändt, Boltaice's Mohammed zu überseigen.

Im emigen Juben wollte er nicht nur bie Stiftung einer Mekigion, sondern auch ihre Sekhichte in der Weise behandeln, daß man einsähe, wie das Berhältniß ber wahrhaften Religion zur Welt immer bas nämliche bleibe, nämlich gehaßt und verkamt und in ihren Reprasentanten verfolgt zu werben. Der Beiterlöfer, jum gweitenmal erscheinenb, würde von ben Pharisaern und Pfaffen aller Zeiten als Demagage und Gottesläfterer zum zweitenmal gefreuzigt werben. Die Sage vom emigen Swiden hat ihren Univerna univertig aus den Zeiten ber Kreuzuge und aus bem finftem Indenhaß bes Mittelalters genommen. Der Rame, ben ihm bie Sage lieh, war zwerft ber bes Kartaphilaus, später bes Ahasverus. Gothe aber bilbete bie Borftellung ber Graufambeit beffelben gegen Ghriftus. auf seinem letten Gange psychologisch um. modite nämlich, wie er in seiner Autobiographie erzählt, ben Ahadverus zu einer Art Jübischen Sofrates machen. Da er ein Schulmacher war und im Morgenlande bie Handwerfer in thren Buben offentlich arbeiten, so sollte Christus auch mit ihm in Berkehr getreten fein und Masverus an feinen Reformplanen großes Intereffe genommen, die tieferen Gutwurfe und die höheren Mittel Christi jedoch unit kurzstudtigem Berfande werkannt haben. Er wünschte, daß Chriftus als Boltshaupt, als Herrscher entschieden auftreten moge. Judgs henbelte baher gang in feinem Sinn, Chriftus burch einen Angriff auf seine persouliche Freiheit zu zwingen, sich als Gewaltherrfcher zu zeigen. Aber biefe Lift fchlug fehl. Chriftus ließ fich gefangen nehmen und Judas kam nun zum Abasberus, ihm biesen Misausgang seines Handstreichs zu erzählen und bann hinzugehen, sich zu erhängen. Abasverns, außer sich über bas

Felstschlagen auch seiner Erwartungen, überhäuft, nach braver, allein beschränkter Menschen Art, den zur Schädelstätte Wandelnden mit den bittersten Vorwürfen, well er in seinem Tode das Ende, nicht den Anfang der religiösen Resorm erblickt. Christus schaut ihn an mit einem Antlitz woll unendlichen Schwerzes. In diesem Augendlick deckt Beronica ihm ihr Schweißtuch über, hebt es ab und zeigt dem Schuhmacher das in seinen Leiden verklärte Antlitz Christi, der nun zu ihm spricht, daß er, dies er in dieser Gestalt ihn wieder erblicke, wandern folle.

Dieser Theil ves Gedichts ist Entwurf geblieben. Bom zweiten haben wir Fragmente übrig, die nach Göthe's Tode gedruckt worden. Christus sollte darin nach dreitausend Jahren wieder auf die Erde kommen, zu sehen, was denn aus seiner Stiftung geworden. Statt der Religion der Liebe, statt der Freudigkeit, welche sie athmen sollte, sindet er gleichsam einen Kirchhof des Christenthums, einen Kampf um Herrschermacht, Hierarchen mit einem alleinseligmachenden Crodo und buchstedig abgeschlossenem Kirchentegiment auf der einen Seite, Sesparatisten mit verdächtiger Liebesbrünstigkeit in atomistischen Conventikeln auf der andern Seite. Julest sollte er wieder gekrenzigt werden.

In der Behandlung dieses Stoffs zeigen die Frugmente den Hans Sachseschen Styl, dessen Holzschnittmanter oft uns übertresstäch ist. Als Christus z. B. in eine Stadt eingehen will, wird er am Thore angehalten, wer er wäre: Er sei, spricht er, des Menschen Sohn: Bedust über die Antwort läst man ihn gehen; als aber der Rapport an die Hauptwache gemacht werden salt, wird man bedenklich, ob man nicht zum Besten gehabt worden sei, die ein alter branntwein ger Corporal so klug ist zu sagen:

: 1

Was mögt Ihr Euch ben Kopf gerreißen,
Sein Water hat wohl Mensch geheißen.

Der Ton geht oft in große Jovialität, in einen gewissen genialen Schlendrian üben. Dies erklärt sich wohl darans, daß die Rachahmer des Klopstockhen Messias die Feierlichkeit besselben oft dis in's Absurde übertrieben und Göthe dadurch zur Parodie verlackt wurde. Selbst Klopstock hatte schon manche ungeheuerliche Wendungen, wie gleich Ansangs die bekannte, wo er Christus den Arm durch die Unendlichkeit ausstrecken und dem Vater die Erlösung der fündigen Menschheit zuschwören läst. Bei Göthe rust der Vater dem Sohne und der stolpert über einige Sterne daher u. s. w. Doch kommen dei Göthe auch wahrhaft große Stellen vor und insbesondere die Verse well unendlicher Wehnuth, als Christus auf dem Verge, wo ihn einst der Teusel versuchte, die Erde wieder beiritt, gehören zum Erösten und Schönsten, was je gedichtet worden.

Im Prometheus endlich ging Göthe auf die Anfänge aller Cultur und dichtete ben Griechischen Faust, benn die Prometheussage knüpft ebenfalls an die Erkenntniß und das Weib die Enistehung ves Uebels an. Zu Prometheus, dem Kundigen, dem Ersindungsreichen, gesellt sich Pandora, die Allbegabte, von allen Göttern und Göttinnen herrlich Ausgestattete, darum auch wieder die Allgebende. Allein aus ihrer Mitgift, dem geheimnisvollen Gefäß, drangen auch alle Leiden der Menschheit hervor, die sich als ein wüster Rauch über die Erde breiteten. Die Hoffnung mit ihren Schmetterlingsslügeln blieb auf dem Grunde des Gefäßes, nach sehem Verluft, nach aller Qual uns wiederherzustellen, uns mit ihrer Elasticität über segliche Klust hinwegzuheben. Aber die neidischen Götter hielten sie sogar zurück. Göthe hat sie als

Cluore verberricht, welche bem Morgentraum feben Wunfc gewährt. — Bei feiner Behandlung ber Prometheusfage muffen wie bedonten, daß er die verschiedenen Ausbildungen, welche fie bei den Alten empfing, verschmolz, denn bei Sofiobos ift fie eine andete, als bei Reschylos, bei biesem eine andere, als bei ben späteren Muthographen. Men barf behaupten, daß fie bei ben Griechen felbft fich immer mehr abgemilbert und ans bem finktern Duglismus wolfchen Brome theus und Bens gur Berfohnung berfelben forigebilbet hat. Die Acidysleische Tellogie enthielt schon ben feuerranbenben, ben gefeffelten und ben befreieten Promethens. Bei Gothe unterscheiden fich auch avei Evschen, die eine, in welchet ber Trop bes Promethens gegen bie neuen Gitter, und die anbere, in welcher die Wirkfamileit beffetben für die Monfchen mehr hervortritt. Ich werbe hier ber Zeit nach eimas vorgreifen und bas Festipiel Banbora feiner inneren Insammengehörigkeit halber mit bem Prometheus zugleich betrachten. In biefem leuchtet ber bamonische Wetterschein bes Gotterkampfes noch in aller Bollfraft, während bort bereits bas freundliche Licht ber Gultur und Gestitung au ftrablen begonnen hat.

#### XXVII.

## Prometheus und Pandera.

Die Fragmente, welche wir von dem Prometheus übrig haben, dichtete Göthe schon zwischen 1773 und 1774. Bon hier an viede ihm die Prometheussage scharf gegenwärtig und wurde in ihm, wie er sich ausdrückt, eine Fixivee. Die Pandora führte er erst 1807 weiter aus, als zwei junge Männer in Wien, Dr. Stoll und Leo v. Sedendorf einen Musenalmanach unter dem Titel Pandora herausgeden wollten und ihn nun einen Beitrag gebeten hatten. Mein anch nur den ersten Theil vollendete er; vom zweiten, der Wiederfunft der Pandora, gab er nur eine Stizze, nach seiner Weise sorgsätig die auf die Angabe des Berdmanses hin schematistet.

Der Brometheus ift noch als Götterfeind geschildert, abnlich bem Aeschpleischen. Jeboch finden zwischen biefem und bem Götheischen and manniafache Unterschiebe fatt. Der Aeschw leische Prometheus war in ber großartigsten Weise barauf angelegt, alle hauntmomente ber Briechischen Bottergefchichte in sich zusammenzufaffen, benn die Promethendsage ift die einsige, welche Anfang, Mitte und Ende ber Bellentichen Gotter welt in Ach vereinigt. Jeber Gott hat allerbings feine Ges foldte: auch gibt es Begebertheiten, worin viele Gotter werwidelt find, fa, woran ste, wie an vem Trojanischen Kriege, alle, jeber nach feinem Standpunct, Theit nehmen. Allein nur in ber Brometheusfage machen bie Wenbepuncte ber gangen Gottergeschichte fich bemerklich, namlich bie Urwelt, ber Rampf ber alten mich ber neuen Gotter, bas Berhaltnif ber neuen Otter zu den Menschen und die Unterordnung bes Baters ber menen Götter miter bas Schicffal als bas allmaltenbe. Der

Aeschpleische Prometheus ift ein Sohn ber Themis und bes Uranos. Da er die Titanen nicht zu einer friedlichen Berftanbigung mit bem gegen ben eigenen Emeuger, Kronos, revoltirenben Beus bringen fann, fteht er biefem felbft gegen biefelben bei und hilft sie sammt dem Kronos in den Tartarus hinunterzwingen. Das Menschengeschlecht fand fic als ein Saufe fümmerlich, traumhaft babinlebender Dammerwesen vor. Brometheus nahm seiner fich an, erfand ihm alle Kinfte, Sausbau, Adergeräth, Schiff, Zeitmeffung u. f. w. und entwandte ihm zu Gunften in einem Ferulftabe bas Feuer, weil ohne baffelbe bie Cultur ummöglich gewesen mare. Sierüber warb Zeus, der das Wurmgeschlecht der Menschen erft hatte austilgen wollen, aufgebracht und ließ ihn an einen vorspringenden Kels bes Kaukasus schmieben, mit welcher Situation Aeschvlus in seiner Trilogie bie mittlere Abtheilung anhob, welche bes halb ben Ramen bes gefesselten Prometheus empfing. Die Okeaniben, ber Okeanos selbst und die von der Wuthbremse zum rastlosen Umschweisen gepeinigte Jo besuchen ihn, vernehmen, welch' Unrecht er erbuldet und bemühen fich, ihn zu troften und au fanftigen. In diefen Klagausbrüchen enthüllt Brometheus, wie einzig Er bie Zukunft bes Zeus kenne, indem berfelbe burch eine neue Heirath von seinem Thron eben so werbe gefturzt werben, wie er es bem Bater gethan. Zeus sendet den Hermes ab, diese verhängnisvolle Kunde genauer au vernehmen, boch Prometheus weigert alle Auskunft, so lange nicht Zeus ihm für feine Mißhandlung Sattsfaction gegeben, Diese halt Zeus zurud, brobet mit harteren Strafen und vollführt sie auch, indem er mit seinem Blis den Kelsen spaltet, daß ber Leib bes Brometheus zur Hälfte gleichsam eingekeiltwird, von dem umgebogenen Oberleib aber des Kroniben Bogel, ber morbgeflecte Aar, täglich bie Leber weghactt, bie über

Ý

j

Ì,

!

-----

Racht immer zu neuem Schmerzfraß wiebermachit. theus, ber für bas Wohl ber Menfchen leibenbe Bott, fteht unerschüttert in ber Qual, ben allverbreiteten Aether zunt Zeugen seiner unverbienten Schmach anrufenb. — Der britte Theil der Trilogie, der befreiete Prometheus, stellte die Bermittelung zwischen Zeus und Brometheus burch Herakles und Cheiron bar b. h. durch die Wesen, welche nachft bem Brometheus zur Bermenfchlichung ber Menfchen bas Deifte gethan, herafles burch Entwilderung ber Erbe von Ungeheuern und ungeschlachten Riesen, Cheiron, ber weise, Musik: und Arzneifundige Rentaur, burch Erziehung aller Griechis schen Heron vom Thesens an bis zum Achilleus hin. durch die Sage um die Zukunft beunruhigt, läßt durch seinen Sohn, ben Berafles, ben blutigen Beier, ben Leberfreffenden, erschießen und Cheiron, durch das Gift eines der Pfeile des Berafles zufällig unheilbar vermundet, erbietet fich, für ben gelöften Prometheus als Suhne in ben Habes nieberzusteigen. So wird die Berfohnung bes unfterblichen Titanen, ber nun bas Geheimniß bes Schickfals eröffnet, mit bem Götterkonige bewirkt und biesem, ba er bie Gefahrheirath meiben kann, bie Fortherrschaft gesichert.

Der Aeschyleische Prometheus ist tropig gegen Zeus in dem Selbstbewußtsein, für die Menschen liebevoll und edel geshandelt zu haben, von ihm aber undankbar und selbstsüchtig gequält zu sein. Der Göthe'sche Prometheus rechtet mit Jeus über das Eigenthum. Er wird als der Menschenbildner vorgeführt, dessen Freundin Minerva ist. Den Borschlag der neuen Götter, ihm eine besondere Herrschaft unter ihrer Obhut vertragsmäßig zu verleihen, verwirst er. Er mag ihr Burgsgraf nicht sein. Er weiß ihnen sich ebenbürtig, weiß, ihnen nichts zu verbanken, will dem Zeus das Seine lassen, ver-

lanet bagegen and, ihm bas Seine nicht gruntaften. allmächtige Reit hat ihn jum Manne geschmiebet und er erkennt mie bas Schickfal über sich an, keinen Heren und ben ber Götter. Minerva, welche ben Bater ehrt, aber ben Bromethens liebt, ift ihm behülflich, ans bem Urgnell bes Lebens feine Bilbfäulen zu verlebendigen, unter benen auch Bandora aufgeführt wird, die Aescholos gar nicht erwähnt und welche Gothe hier von Prometheus mit ben reichsten und schönften Gaben ausgestattet werben läßt. Das Menschengeschlecht wir melt nun durch die Erbe hin. Gothe hebt ale Gulturprineip hier werst bas Brivateigenthum kervor. Ein Mann hat mit einem scharfen Stein Baume gefällt. Brometheus. gibt ihm Anweisung, aus eingerammten und auserübergelegten Baumen fich eine Hutte zu bauen und heißt ihn auf die Frage, ob er dieselbe mit Andern theilen solle, sie für sich zu behalten. nach bem Beispiel ber Thiere und Götter. 3wei Anbere ftreiten sich über ein paar Ziegen, die der eine im Gebirg er bentet. Der Jäger verweigert bem Korbernten eine berfelben. Dieser sucht ihm begreistich ju machen, baß er boch mehr habe, als er bedürfe und bag er ja zu anderer Zeit auch von feinem Ueberfluß geben tonne. Als die Weigerung fortbauert, gibt der Fordernde dem Andern einen Stoß, nimmt eine Ziege und geht bantit fort; b. h. ber Diebstahl, ber Raub ift ba. Brometheus aber fertigt ben Klagenben bamit ab, baß, wenn Jemand wiber Jebermann, auch Jebermanns Hand gegen ihn fein werbe, d. h. er fanctionirt die Rache. Da ftunt ploules Landora heran, bem Baier Prometheus ein ihr unerMarliches Schauspiel zu erzählen, wie im nahen Walbe ein Menfch far bewechselnb mit brechenbem Auge niebergefunden sei und Brometheus belehrt fie, daß dies der Tob fei und daß der Tod, bas Uebergehen in bas Entgegengesete, bas Innerste bes Lebens seiber ausmache. Anf diese Spitze, wo wir den Menschen von der karren Bildfänse durch den Kampf des Lebens um das Leben haben hindurchgehen und wiederersterkerden sehen, mithin der Tod als der größte Communist alle Schranken, welche die lebendige Individualität zieht, wieder fallen macht, folgt noch die bekannte Scene, wo Prometheus, in seiner Werkstatt siehen, den Zeus spöttisch aufrust, seinen Hinnnel mit Wolkendunst zu bedecken und ihm seine Erde und seine Menschen lassen zu müssen, als ein Geschlecht, das ihm gleich sei sich zu sehen, zu seiden und des Zeus nicht zu achten, wie er. Inletzt sollte Minerva noch einmal erscheinen, eine Berwittes lung versuchend.

Gothe hat bier im Prometheus die Culturanfange ber vorgehoben, wie bas vorige Jahrhundert biefe Borgeschichte unferer bocumentirten Geschichte aufzugraben eifrig bemühet Erinnern Sie fich bes Raliener Bico, ber Krangofen mar. Boltaire und Corvorcet, bes Schweizers Jielin, bes Deutschen Sietber. Sein Brometheus ift ber Bolitros ber Raturgewalt, welche egeistisch und rüdfichtelos fich burchzusen be-Anders hat er fpater in der Pantora die Sage zur reinen humanitatischee gewendet und für ihre Entfaltung eine erkamiiche alle a orifche Bilbfraft aufacheien, welche ben Einbrud acht mithischer Erzengung macht. Die Bollfianbigleit und Genauigkeit, mit ber Gothe eine Ibee in folder fombolifchen und allegorischen Weife ansführte, ber hohe Schwung ber reichsten Sprache, bie er bann erionen ließ, nehmen feinen Allegorieen viel von der Kälte, welche sonft der Allegorif anhaftet. Die Panborg ift eine seiner vollenbetsten Broductionen. Bon bem Tros bes Promethens gegen bie Götter ift bier nicht mehr die Rede. Die Tendenz ist modern auf die Berschnung ber Gegensätze angelegt, ahnlich, wie er in ber Sphigenie eine

antife Idee dwiftlich wendete. Den Mittelpunct folite bie Schonheit bes Weibes machen, ber Durchgang ber Menschenbildung von der ersten Rothburft durch die Befriedigung bes Bedürfniffes zur Kunft und Wiffenschaft und von ber Runft jum Cultus ber Götter. Die Griechen als bas Runftvolk der Erde stellten das Weib als die Erregerin des Handelns dar; die Aphrodite empfängt den Apfel der Eris und um Selena friegen die Europäischen Griechen mit ben Affatischen. Um Benelope entbrenut der Kampf der Freier und den umirrenben Oboffeus halten Kirke, Ralppso zurud und seiner erbarmi fich die schöne Nausikaa. Der Klytemnestra halber erschlägt Aegistheus den Agamemnon u. f. w. Die Banbora mar ein Erdgebilde, welches Zeus von dem herhäftes hatte fertigen laffen und das von allen Göttern und Göttinnen mit ben herrlichsten Gaben ausgestattet war, die Menschen zu verloden. Man steht in biesem Mythus bas Streben, bas Werf der Götter vorzüglicher als das des Titanen hinzustellen. Nach ber Sage wies Promethens die Albegabte von fich, trop bem. daß hermes ihr auch die liftige Rebe gegeben. Epimetheus aber, sein Bruber, nahm sie an und zeugte mit ihr zwei Tochter, die Metameleia und die Prophasis d. h. das Nachdens fen über bie geschehene That führt gur Reue und biefe gur Beschönigung. Göthe stellt nun zuerft die beiden Brüder in scharfem Contraft bin. Bromethens ift ber werkthätige, in morgenlichem Fleiß mit ben Schmiebegenoffen sich tummelnb. Sein Crebo fpricht er in ben Borien aus:

Des adhien Mannes Feier ist allein bie That.

Epimetheus, ber Nachdenkliche, irrt bagegen in ber Racht erimerungsstüchtig umher und fällt erft gegen ben Morgen in leichten Schlummer. Promethens ift von der Schaar der traftigen Schmiedegesellen umgeben, welche den Feuerentwender im herrlichen Chor preisen:

> Jünbet bas Feuer an! Feuer ist oben an. Höchstes er hat's gethan, Der es gerandt. Wer es entzündete, Sich es verdündete, Schmiedete, ründete Kronen dem Haubt u. s. s.

Der einsame Epimetheus bagegen ift immer in innerem Suchen nach ber himmlischen Bandora begriffen:

Wer von der Schönen zu scheiden verdammt ist, Fliehe mit abgewendetem Blid! Wie er, sie schauend, im Tiessten entstammt ist, Jieht sie, ach, reist sie ihn ewig zurück.

Er hat mit ihr zwei Kinder erzeugt. Elpore und Epis meleia. Die Mutter, nachbem Epimetheus von bem verhangnisvollen Gefäß, aus bem bie täuschenben Rauchgestalten über bie Erbe gequollen, ben Deckel gelüftet, kehrt in ben Olympos zurud. Sie bot bem Gatten unter ben Kindern die Wahl. Er ließ ihr die schalkhaft mit quedfilberner Beweglichkeit von ihm sich abwendende Elvore und wählte die ernst ihn anblikkende ruhige Epimeleig, die er im Geheimen erzog. Allein des Bruders Sohn, Phileros, entdecte und liebte fie, hielt fie aber irrig, ba er am Frühmorgen in ihrem Garten einen Schäfer fand, für treubrüchig, erschlug biesen und wollte fie selbst im Sturm ber leibenschaftlichen Eifersucht töbten. Sie fliehet und kommt jum Epimetheus, ber fie gegen bes Schwertes Scharfe, bas mur ihren Raden ript, mit bem Mantel bedt, bis Prometheus herzueilt und dem Sohn, der die Wehrlose töbien wollte, ben Selbsttob burch Sturz von bes Welfens Zinne in bas Meer befiehlt. Bhileros gehorcht, gibt aber bem Bater zu bebenden, daß es mit der karren Gesehlichkeit gegen die umendiche Macht in seinem Busen, die ihn ins Esend gestärzt, nicht gethan sei.

> 28as liegt hier am Boben in blutender Qual? Es ift die Gebieterin, die mir befahl.

> > Die Hanbe, fie ringen, Die Arme, fie bangen, Die Arme, die Sande find's, Die mich untfangen.

Was birgt wohl bas Zaubern? Berwegene That. Das Lächeln, bas Reigen, was birgt es? Berrath. Die heiligen Blide? Bernichtenben Scherz. Der göltliche Busen? Ein hündliches Herz.

O fag' mir, ich kige! O fag, fie ift reint Willfommner als Sinn soll ber Wahnstum mir sein. Bom Mahnstum gum. Sinne, welch' glücklicher Schritt! Bom Sinne gum Wahnstunt Mer litt, was ich litt? Run ist mir's bequem bein gestrenges Gebot, Ich eile an scheiben, ich suche ben Tob. Sie gog mir mein Leben in's ihre hinein, Ich habe nichts mehr, um lebendig zu sein.

### Epimeleia aber flagt rührend des Glüdes Berganglichkeit:

Adp, warum, ihr Götter, ift unenbilch Alles, Alles, enblich unfer Glück nur! Sternenglanz und Mondes Ueberschimmer, Schattentiefe, Wassersturz und Ranschen Sind unendlich, endlich unser Glück nur.

Göthe hat in die Pandora den Proces der Civilisation ebenfalls aufgenommen, wie es scheint, ihn im zweiten Theil: Pandorens Wiederkunft, dis zur Centralisation des Verkehrs in einem Markt stusembels zu steigern. Er läst zuerst die Hirten in verschiedenen Schaaren sich von den Schmieden Sicheln zum Grassichneiden, Sisen zum Schutz gegen Thiere und Ränder, Pfeisen unt feiner Doppellippe zu liedlichem Getön holen. Später stürzt Epimeleia, die sich entsernt hatte, mit Augstgeschrei über einem Waldbrand berver, der durch böse

Nachbarn entstanden, die räuberisch hereingebrochen. Prometheus geht ihnen zu steuern und nun tritt Phileros, von deu Wassern getwagen, verklärt als Dionpsos hervor, während Epineleia, die in die Flammen gestärzt war, ebenfalls verklärt daraus hervorschreitet und beide in Liebe sich vereinigen. Eosaber, vor Helios hermandelnd, schildert diesen Hergang und schließt:

Sahre mohl, bu Menschenbater.

Merte:

Was zu munschen ift, ihr unten fühlt' es; Was zu geben set, die wissen's broben! Groß beginnet ihr Titanen; aber leiten Zu dem ewig Guten, ewig Schönen, Ist der Götter Wert; die laßt gewähren.

Die Gegensitze ber Bandom follten in bem gweiten Theil berfelben völlig gelöft wethen, worin die Bandora einen kunkvoll gearbeiteten Raften, Anpfele, hinftellt, ber bie Benjumberung ber Schmiebe, Birten, Alicher und Winger bervorlodt. Sie wollen ben Raften theils gerftoren, um bie fcone Atbeit beffer zu würdigen, theils wollen fie ihn öffnen, feine Gaben m schauen. Brometheus ift bagegen, die Turba bafür, webei Göthe im Schema bas Notabene macht: Der Einzelme tonne bie Babe ber Botter ablehnen, nicht aber bie Menge, was auch wohl ben ethischen Schwerbunet biefes zweiten Actes ausmachen sollte, ber, wie besonders die Wersmaaße geigen, ebenfalls die Würde des hohen Styls empfangen haben wurde. Bandora follie wheber kommen und mit bem versungten Enimeihens fich emporbeben, nachbem zuwor bie Rusfele geöffnet und fich ein der fconen Form entfprechenber gebiegener Inhalt gefunden: die Damonen ber Kunft und Wiffenschaft. Die festliche Erregung, welche bie Ausstellung ber Rupfele und Pandorens Wiederkunft erzeugt, geht in Andacht über, beren Interpretin die Briefterschaft wird. Die Stelle

der Gos, welche den ersten Act beschlossen, nimmt im zweiten Helios ein.

Wenn Bromethens bie That ift, welche, in die Zufunft vorbringend, die Gegenwart erfüllt, so ift Epimetheus ber Gebanke, ber die Bergangenheit zu begreifen fucht. Ihre Ginbeit, Die bentenbe That ober ber thatige Bebante, foll burch die Bandora bezeichnet werden, deren Kinder die vorichnelle Soffnung, ber Morgenstern Elpote und bie einfame Reue find - benn Epimeleia bereuet, bem Phileros bie Pforte bes Gartens angelehnt gelaffen zu haben, burch welche nun vor ihm ber Schäfer ben Zugang fand. Epimetheus hatte beibe Kinder mablen muffen, fatt nur die kritische Webmuth ber Epimeleia fich zuzueignen. Die Einheit des in rafcher Leibenschaftlichkeit überschnell Sanbelnden, bes Phi leros, bes Sohnes bes vorschauenden, thatliebenden Brometheus. und der die Grenze alles Daseins elegisch empfindenden Ent meleta mare eben bie rechte Befonnenheit. Diese entrotttelt fich mit ber fortichrettenben Gultur und erreicht burch Wiffenschaft, Runft und Religion ihre höthfte Verklärung. Miles: ist in der letten Tendenz modern und boch hat Gothe einen acht Griechischen Sauch über bas Ganze gebreitet, wie er auch frater in der claffisch romantischen Bhantasmanorie ber Keleng bas Bose als bas Häkliche. Menhisto nicht als ben Herrn des Herensabbaths auf dem driftlich-germanischen Blodsberge, sondern als die jahnlose, runglige Bettel Phorkyas auftreien zu laffen, ben bewundernswürdigen Tieffinn Sellenscher Anschauumgsweise beurkundet hat.

(a) The control of the control of

## XXVIII.

## Humoriftische Polemik.

Bon dem hohen Styl des Titanismus muffen wir num in das heitere Gefilde des übermuthigen Scherzes heruntersteigen, mit welchem sich Göthe gegen die Extreine mancher damaligen Zeittendenzen kehrte. Bon der Polemik gegen Andvere, wie z. B. Wieland, kam er in dieser Opposition endlich bis zur Polemik gegen sich selbst und zog seinen eigenen Werther mit in das Gericht hinein. Daß er oft ganz bestimmtte Persönlichkeiten, wie Leuchseneing beim Pater Brei, Herder beim Balandrino, Basedow beim Satyr u. s. f. vor Augen geshabt haben mag, ist wahrscheinlich. Doch muß man diese Beziehungen nicht mit mikrologischer Genausgkeit aufspüren wollen, denn sie reichen doch nicht aus. Die Hauptsache ist eben die Sache und die Allgemeinheit des poeistien Resteres

Die kleinen Dramen, um welche es fich hier handelt, find: Götter, Helden und Wieland; Hanswurfts Hochzeit; Bahrd; Paier: Brey; der Jahrmarkt zu Plundersweilen; der vergötterte Waldeufel und der Trimph der Empfindsamkeit.

Die Farre: Götter, Helden und Wieland, schleus berte er eigentlich gegen Wielands Morkur, in welchem sein Gög sehr kühlstnaig recensirt war. Wieland hatte sich in diesem Journal eine Substitunguelle eröffnet. Wie es benn mit solchen Blatteur zu gehon psiegt, ward der größte Theil ihres Füllsels von der Mittelmößigkeit geliefert und Wieland durch die Connivenz gegen seine Herren Mitarbeiter oft zu übergroßer. Toleranz: der Mittelmößigkeit wicht nur, sondern and der Halbeit und Unbildung verleitet. Göthe ließ ben

Gott Merfur barüber aufgebracht werben, baß sein Rame foldem "Saumerkur" vorgesett worden. Er als ber Rivcho. pompos, holte die Seele bes Herrn Hofrath und Weimarichen Pringenerziehers mahrend feines Schlafs auf einige Stunden in die Unterwelt, ihn mit Euripides, mit Alceste und Abmet und mit herfules zu confrontiren. Wieland hatte nach Gowe's Meinung in seiner Alceste bas Griechische Ibeal ganglich verkannt und in ben Anmerkungen fich über Euripides gestellt. ber noch nicht bas Glud gehabt, einem fo civilifirten Zeitalter, wie bem Wieland'ichen, anzugehören. Eurivides rechtfertigt fich gegen Wieland und Algeste und Abmet fiellen in Berion ibm bas Tragische ihres Geldickes vor, bas er io aimlich verkannt habe. Er habe sie zu Puppen gemacht, statt bie Rraft bes Opfertobes eines Gatten für ben andern in seinem einfachen Heroismus fühlbar zu machen. Henfules tritt her au, filmmet ihnen bei und treibt burch feinen Conidmus ben Begenfat ber Kraft gur Schwäche, ber Ratur gur Rünftelei, ber großen Einfalt zur vedantischen Kleinmeisterei auf bie Spine. Wheland, seiner ansichtig, kann fich erft vor Erstaunen nicht laffen, daß herkules in der That so groß sein solle. Er haite sich unter ihm fleis "einen flatilichen Mann mittle ner Größe" vorgestellt, aber nicht eine solche imponirende Ris que. Hertules legt num los, ihn hermeterzubrücken. Er geifselt die Halbheit, mit melder Wieland den Gegensatz von Die gend und Lafter behandele. Er verfichert, bas, wenn fie als Weiber ihm an einem Scheibewege hegegnet maren, mie bie Miegorie van ihm gedichtet, er einen kurzen Proces gemockt baben würde, fatt sich lange mit einer Wahl zu guftlen. "Eine unter ben und die andre unter ben Arm. fiehft bu, und beibe hatten mit forigennifit." Alle er immer laufer und conifder wied, ruft Muto ihm Sillschmeigen gut, ba er in

ber Kammer vor solchem Höllenspectakel bei seinem Weibe nicht einmal ruhig liegen könne.

So leicht diese Farce in derber Prosa hingeworsen ift, so hat sie doch das Wesen des Antiken sehr gut herausgestellt, benn selbst das Lümmelhaste, Prahlertsche des Hertules kommt so in der antiken Komödie vor. Diese Farce ist zugleich der Ansang unserer Literaturkomödien, deren wir nachher so viele gehabt haben. Sie wurde sibrigens, wie bekannt, nicht durch Göthe selbst, sondern durch Wagner veröffentlicht. Göthe schred einen begütigenden Brief an Wieland und dieser hatte Bonhommie genug, nicht den geringsten Groll deshalb gegen ihn zu hegen.

Hanswursts Hochzeit, ein mikrokosmisches Drama, sollte alle Prüberie ansechten und die Natur gegen das Experimentiren der Pädagogen eben so in Schus nehmen, als die Farce gegen Wieland ein Feldzug gegen unsere kritische Mistere und ihren Dünkel sein sollte. Wir haben nur ein Fragment übrig, worin Kilian Bruststed sich mit dem Hanswurst, der gerade seine Ursel heirathen will, viel zu ihnu macht, ihm seine naturalistischen Unskäthereien abzugewöhnen. Wurstel pocht gegen Kilians Unterweisungen darauf, daß er denn doch gegen seine Zerschlissenheit ein ganzer Kerl sei, der wenigstens immer wisse, was er wolle.

In dem Prolog zu den neuesten Offenbarungen Gottes, verdentscht durch Bahrdt, 1774, perkstirte Göthe die damalige theologische Reologie der Auftlärung, welche das Christenthum verwässerte und die poetische Sprache der Bibel, auf die er zeitlebens große Stüde hielt, in ihren Modernistungen verslachte. Göthe hegte in diesem Punct, wie sein unter dem Namen eines Schwädischen Landgeistlichen herausgegebener Hitzenbrief zeigt, große Sympathieen mit Leffing.

Er wollte religiöse Freiheit, Wahrheit, Liebe, allein die Aumaaßung der Eitelkeit, welche Christus und die Apostel als ungebildete Menschen, als dürftige Köpfe zu behandeln sich herausnahm, schlug er, wie Lessing, nieder. Der Herr Professor Bahrdt sist an seinem Schreidpult und liedäugelt so eben mit sich:

Da fam mir ein Einfall bon ungefähr, So rebt' ich, wenn ich Christus mar.

Die Frau Professor erinnert, daß im Garten die eingeladene Kasseegeselsschaft warten werde. Da kommen die vier Evangeststen die Treppe herauf, Matthäus mit dem Engel, Markus mit dem Löwen, Lukas mit dem Ochsen, Johannes mit dem Adler. Bahrdt, als ein Mann von Lebensart, empfängt sie höslich, ladet sie zu seiner Gesellschaft ein, macht ihnen jedoch bemerklich, daß sie mit ihrer altväterischen Tracht sich nicht zu seinen Gästen schieden würden, und schlägt ihnen vor, einen knappen, modernen Anzug statt ihrer vielkaltigen-Weitmanligskeit anzuthun. Das steht ihnen denn doch nicht an. Sie entsernen sich und des Lukas Ochse tritt noch nach dem Herrn Professor, bessen Frau nunmehr die Sentenz fällt:

Die Keris nehmen teine Lebensart an. worauf Bahrdt troffend erwidert:

Romm, 's follen ihre Schriften bran."

Der Pater Brey schilbert eine Menschensorte, welche damals mancherlei Unheil anrichtete. Es waren Empsindler von Prosession, die sich besonders an die Weiber machten und die verhimmelnde Sentimentalität oft in's Gemeine auslausen lieben. Ein solcher Familienparastt tritt nun als Pater Brey auf und lösselt um die junge Leonore herum, die schon einen Hauptmann zum Bräutigam hat, der im Krieg abwesend ist, jedoch gerade zur rechten Zeit zurücksommt, den Bildungbezweckenden, Empfindungsschürenden süßen Redensarten des Herrn Paters entgegen Leonoren wieder die Sprache der ächten Liebe vernehmen und den systematischen Pädagogen ad Absurdum führen zu lassen. Die Lehre des Ganzen ist, daß zu jedem Sacrament "geistlicher Anfang, leiblich Mittel und sleischlich End" gehöre.

Der Jahrmarkt zu Plundersweilen sollte ein Reues moralisch-politisches Puppenspiel eröffnen. Göthe zeigte hier die später vielleicht nur zu oft geübte Fertigkeit, einzelne Personen symbolisch ihre allgemeine Bedeutung in epigrammatischen Pointen aussprechen zu lassen. So erscheinen hier mit satirischen Anspielungen alle Typen eines Jahrmarktgetümmels, Tyroler, Savoyard, Besenbinder, Pfesserkuchenmädchen u. dgl. Das Puppenspiel stellt die Geschichte der Esther dar. Rach einigen Fragmenten zu schließen, die erst nach Göthe's Tode gedruckt worden sind, sollte dies Spiel auch einen sehr sarksstischen Angriff aus den damaligen Vernunftatheismus und seine Bibelverachtung enthalten. Hamann unterhält sich mit Ahasver und klagt ihm seine Roth:

»Du weift, wie biel es uns Dabe gemacht, Bis wir es haben fo weit gebracht. Un herrn Chriftum nicht ju glauben mehr, Wie's thut bas große Bobelheer; Wir haben enblich erfunden flug, Die Bibel fei ein ichlechtes Buch, Und fei im Grund nicht mehr baran, Mis an ben Linbern Haimon. Darob wir benn nun jubiliren Und hergliches Mitteiben fpuren Mit bem armen Schelmenhaufen, Die noch au unferm Berrgott laufen. Aber wir wollen fle balb belehren, Und aum Unglauben fie befehren, Und laffen fle fich 'wa nicht weisen, So follen fie alle Teufel gerreißen.«

Ahasverus meint, es sei ihm einerlei, wenn er nur gute Solvaten kriege. Hamann aber remonstrirt, bag es noch nicht genug sei, die Religion von ihrem Tyrannenthron gestoßen zu haben, benn die Empfindsamkeit habe sich auf ihren Trümmern als einen neuen Gößen gesett.

»Religion, Empfindsamteit, S' ein Dreck, so lang wie breit. Muffen bas all exterminiren, Pur bie Bernunft, sie soll uns führen, Ihr himmisch klares Angesicht.

Ahasverus:

مة والاياء

Sat auch bafür teine Waben nicht. Wollen's ein andermal befehen, Beilebt mir jest zu Beit zu geben.

Die folgende Scene zwischen Marbochai und Esther, welche das Conventikelwesen gethelt, mögen Sie sich selbst in die Extennerung rufen. Esther hätte gern ein Schaaf mit in's Bett genommen; in zufälliger Ermangelung bessen begnügt sie sich auch mit einem Schwein.

Mile bisher vereinzelten Züge faßt ber vergötterte Waldteufel in sich zusammen, der in seiner Freskenmanier eine der rundesten, vollendetsten Compositionen Göthe's ist. Er machte den Satyros zum Repräsentanten des Rousseau'schen Hoppernaturalismus und des Voltaireschen Hasses der positiven Religion. Die Devise jener Richtung war bekanntlich: retournons à la nature; das Feldgeschrei dieser: écrasons l'insame. Man hat den Inhalt dieses tresslichen kleinen Drama's auf die Lehre zurückbringen wollen: Schmeichte dem Bedürsnis der Menge und du hast sie. Dieser Zug liegt allerdings auch darin, allein auch noch Vieles mehr. Die Gedankenlosigkeit der Wasse, welche bei dem Mangel an gesunder Kritik seder Bestimmung sich hingibt, wosern dieselbe nur recht entschieden, sei's auch unverschämt, sie bearbeitet, nimmt hier den parasitischen Satyros

auf und constituirt die Unreligion als Religion, indem sie ihn vergöttert. Ein Einstedler will aus seiner Clause gehen. Er empsindet das warme Leben des schönen Lenztages recht inniglich mit Dank gegen Gott. Da hört er ein erbärmlich Schreien, läuft zu und sindet den Sathros, der gefallen und sich ein Bein zerschlagen. Er nimmt ihn in seine Hütte, verbindet seine Wunden, räumt ihm seine Lagerstatt ein, verssorgt ihn mit Speise und wandert dann aus. Der Sathros, als er sich wohler fühlt und das karge Leben des Clausners seiner Genußgier nicht zusagt, nimmt dessen Leinwand als Schurz und wirst das Schnisbildein am Duerhölzlein, den Herrgott des Einstedlers, in den vorüberströmenden Giesbach, denn er würde eher an eine Zwiedel glauben.

Denn Gott ift Gott und ich bin ich.

Durch seinen Gesang bethört er zwei Mädchen und sett die Psyche besonders in brünstige Flammen. Ihr Vater, der Priester Hermes selbst, wird von seinem Naturalismus hingerissen, der aus dem Unding das Urding durch Gegensat der Kraft gegen die Kraft und durch Vermehrung und Verminderung des Spiels der Kraste die Welt zu Liebe und Haß hervorgehen läßt. Das Evangelium der Natur sindet bei der ganzen Gemeinde des Priesters den größten Beifall. Der Satyros verwirst sogar das Rochen als noch zu künstlich und preist den Genuß der rohen Kastanien an. Dem faulen Bolk sagt dies zu; es proclamirt den Naturalisten, der sie nicht ferner "in Sitten vertrauert" läßt, und sie zum Wichütteln "der Gewohnheitsposse" ausstordert, schnell zum Propheten, sa zum Gott.

Mohe Kaftapien, unfer bie Wett;

Da hoden fie benn, wie bie Gichhörnchen, Raftanien Unuppernd, im Rreife, aber ber Priefter Hermes gesteht boch:

# »Caderment, ich habe schon Bon ber neuen Religion Eine verfluchte Indigestion.

Seine Frau Eudora denkt von dem neuen Gotte nicht so glinstig, weil er sich im Hause gar garstig benimmt. Der Einsiedler, der von ungefähr daher kommt und in dem neuen Gott den undankbaren Strolch entdeckt, der ihm seine Leinwand gestohlen und sein Crucifix in den Bach geschmissen, will die Gemeinde enttäuschen, reizt aber dadurch ihren Glaubensfanatismus auf, besonders den der liebeseligen Frauenzimmer, und soll dem Satyros geopfert werden. Eudora rettet ihn, indem der Satyros im Tempel ihr Gewalt anthun will und auf ihr Hüsseschreit der Priester Hermes die Thür des Tempels aufsschlit und sein Weid von den Umarmungen des Gastes bedroht sieht. Man entsernt num den Scheingott, der mit Frechheit die Apostaten für seiner nicht würdig erklärt. Der Einsiedler meint jedoch bei seinem Rückzug:

#### sE8 geht doch wohl eine Jungfrau mit. €

Im Triumph der Empfindsamkeit kehrte Göthe 1777 sich gegen die Ueberschwänglichkeit, welche der Wertheriade in solchem Uebermaaß gefolgt war. In einem halb als Schauspiel, halb als Ballet und Oper angelegten Lustspiel, das er felbst eine "dramatische Grille" nannte, spann er eine leichte allegorische Handlung zu sechs Acten aus. Ein Prinz hat sich in eine Königin Mandandane verliebt, ist von ihr aber getrennt und läßt eine Puppe machen, die sie ihm darstellen muß und die er auf seinen Reisen sammt einer Kunstnatur mit sich führt, denn die Naturnatur ist dem sentimentalistischen Schwärmen nicht günstig genug: im Thau holt man sich so leicht den Schnupsen, bei dem Sonnenuntergang belästigen die Mücken u. s. w. Er hält sich daher einen directeur de la nature, der ihn im Jimmer mit Mondschein, Quellengemurmel, Rach-

tigallengefibte, Balbbecorationen, burch gute Maschinen mit hoherer Ratur bedienen muß. So hat auch die Buppe seine ganze Anbetung, während er, als die wirkliche Mandandane fich an ihre Stelle sett, nichts fühlt. Endlich entbeckt fich feine Narrheit. Der leinene Balg, mit Saderling ausgestopft, hat aber boch eine Art Herz; in einem Beutel finden sich die Rachfolger bes Werther, Sigwart obenan; als bie "Grundsuppe" erscheint bann freilich- bie neue Heloise und zulett ber Werther. Der König Andrason, ber ben gesunden Menschenverstand repräsentirt, wird nach bieser Katastrophe mit seiner funftichwärmerischen Gattin wieber vereinigt. Gothe läßt biefelbe ein Monobrama: Proferpina, recitiren, wie biefe Gattung bamals im Schwange war. Manche Kunftrichter haben fich gewundert, wie er eine so ernste, gang in der Weise bes Brometheus gehaltene Lyrik in dies luftige Drama habe hineinweben können und er selbst, wie es scheint, hat sich biese Meinung beinahe aufreben laffen. Allein er fühlte wohl, bak er gegen bas Spiel ber Empfindungen und ber Bhantafie auch einen vositiven Ernst seten muffe. Das that er burch bie Proferpina, diesen weiblichen Prometheus, ber burch einen Bis in bes Granatapfels Kern feine Freiheit ebenso verwirkte, wie Brometheus burch ben Raub bes Keuers. Wie biefer an bes Kaukasus obe Felswand geschmiebet, ward sie in ben freudelosen Sabes gebannt. Sie ift Königin, wie die Parzen ihr zurufen, aber elenb!

Der Triumph ber Empfindsamkeit ist übrigens für die romantische Schule sehre wichtig geworden. Sie hat ihn oft nachgeahmt. Tied's Zerbino u. s. f. hat hier seine Quelle, sethst das Spielen mit der Bühne und mit dem Publicum. Göthe machte sechs Acte und ließ im Stück selbst darüber ressectiven; das Publicum in Deutschland werde zwar erft sich

wundern, dann aber die Sache gebuldig hinnehmen, denn es sei unerhört, was es Alles von dem Theater sich gefallen lasse. Dies Ironistren des Theaters durch das Theater ward ein Hauptzug der romantischen Dramatis.

#### XXIX.

### Egmont.

Bon der bramatischen Lyrik Göthe's, welche in kleinen Liederspielen sich hervorthat, fallen die Anfänge auch noch in diese erste Periode. Jedoch kam sie erst durch die Italienische Reise zur völligen Reise. Claudine von Villa Bella war ursprünglich in Prosa und Versen geschrieben und ward erst 1788 ganz verstsiert und abgeschlossen.

Dagegen muß der Egmont noch zur ersten Periode, jes boch als das Werk gerechnet werden, welches von ihr zur zweiten den Uebergang bildet. 1775 schrieb er die ersten Seenen; 1778 war er mit dem Ganzen sertig; erst 1788 aber, nachdem er ihn zwar nicht umgeschrieben, aber in Italien ihn noch einmal durchgearbeitet hatte, veröffentlichte er ihn. Es ist wichtig zu wissen, daß er vor Schiller's Fieseo den Egmont concipirte und zwölf Jahr hindurch sich erst nicht genügen mochte, während dieser Zeit auch unstreitig noch einen tieseren Gehalt von einem weiter überschauendem Standpunct in das Stück hineindichten konnte. Nanche Kritiker haben wegen der in Italien erst erfolgten Bollendung dem Egmont eine Zwitterhaftigkeit vorgeworfen, als schwanke er zwischen einer Shakespearisstrenden Manier und einem rein ibealem Styl. Gewis

greift auch Egmont burch Inhalt und Form in die Sphäre zurnd, in welcher der Göt von Berlichingen entstand, so wie er in die Sphäre vorausgreift, in welcher die Iphigenie entstand. Allein in jener Beziehung muß man erwägen, daß Göthe, eben weil er im Göt seiner Phantasie noch alle Freihelt gestatiete, im Egmont diese Stuse hinter sich hatte, mithin eine höhere betreten mußte. In dieser Beziehung aber vergesse man nicht, daß die erste in Prosa geschriebene Bearbeitung der Iphigenie dem Egmont weit näher steht, als die metrisch verklärte.

Kerner ift an Camont geigbelt worben, bag er ber Geichichte nicht treu geblieben. Diefer Tabel marb querft von Schiller 1788 in der Allgemeinen Literaturzeitung erhoben und ift feitbem vielfältig wieberholt. Run ift gegen die Richtigkeit ber historischen Localfarbe gewiß nichts einzuwenden. Der Charafter ber Rieberlander und Spanier ift auf bas Treffenbste festgehalten und die individuelle Berschiedenheit der besondern Stämme ber Rieberlander, als ber Friesen, Ballonen, Hollanber, Klamander mit der objectivsten Leibhaftigkeit und doch ohne Unwoeste wiedergegeben. Eben so ist aber auch die Wahrheit ber geschichtlichen Umftanbe auf bas Genauefte beachtet, bas innere Verhältniß ber Katholiken und Protestanten, ber bilberfturmische Fanatismus ber letteren, Granvella's Inquifitionsgericht, die Geneigtheit des Abels zur Auswanderung, die Brivilegien ber Gianbe und Stabte, Die Stellung ber Regentin zwischen ihnen und bem Könige n. s. f. Bas ist es benn nun, was unbiftorisch ift? Es ift Egmont felber, benn Gothe hat the als einen unbeweibten, lebensluftigen, vollsgeliebten, ebelheiteren Cavalier geschilbert, während ber wirkliche Egmont verheitathet war, acht ober neum Kinder hatte, gartlichst für bie Seinigen forgte und noch vom Gefängniß aus an ben König

von Spanien schrieb, seine Familie nicht in's Elend zu ftoben, biefer auch vom Kiscus Egmont's Güter in ber That zurudgegeben wurden. Wie viel rührende Scenen, meint Schiller, hatte es nun abgegeben, wenn bies Motiv benutt und bie schmerzliche Trennung von Weib und Kindern benutt wäre! Gewiß, es batte viel mehr naßgeweinte Schnupftucher im Deut-Hätte aber bas Drama baburch geichen Theater gegeben. wonnen? - Borweg wird man bem Dichter bie Liceng augestehen muffen, für seine ibealen 3wede bie geschichtliche Trabition andern zu burfen. Dies thaten schon bie antiken Tragifer mit ben Mythen - und Schiller selbst? Ift benn sein Carlos, sein Wallenstein, ift feine Marie Stuart u. f. w. eine Covie der beglaubigten Geschichte? Göthe bat ein vollkommnes Bewußtsein barüber gehabt, weshalb er ben Eamont als Colibatair auftreten ließ. Er wollte ber berechnenben Cabis netspolitit eine frische, naive, bem Augenblid hingegebene, fich und Andern vertrauende - und dem Militairterroris= mus eine tapfere, acht ritterliche Individualität entgegenseben. Diese durfte nicht verheirathet sein, benn durch die Sorge um Die Kamilie mare die fröhliche Rücksichtslosiakeit bes Helben und ihr Contraft gegen die Politif als the Schickfal aufgehoben worben. Diefer nothwendigen Ifolirung halber mußte auch Graf Horn aus dem Spiel bleiben, wiewohl er historisch mit Egmont eng verbunden war, und mit ihm zu Bruffel auf demselben Blutgerüfte farb. Er hatte das Interesse zu sehr von ber Hauptperson abgezogen.

Sollte nun Göthe diesen leichtmuthigen, ritterlichen Prinzen von Gaure, wie Egmont sich hätte nennen sollen, sollte er ihn ohne Liebe hinstellen? Nein. Das ging nicht. Die Liebe beweist bei ihm nicht nur, daß er ein warmes Herz hat; ste beweist auch, indem es die bürgerliche Cläre ist, welche er liebt, baf er in ber Liebe eben nur Liebe wolle und leichten Sinnes ber Stanbesunterschiebe in ber Liebe nicht achte. man Göthe wegen biefes armen Clarchens nicht gequalt, beren Liebenswürdigkeit boch Riemand leugnen konnte. Einige Freunde wollten sogar nicht wissen, ob sie dieselbe als Dirne ober als Göttin zu nehmen hatten und Göthe hat sich in seiner Selbst vertheidigung so weit herabgelassen, daß er sogar ausmerkam macht, wie Clärchen Egmont ja nicht liebe, ihre ober seine Sinnlichkeit zu befriedigen, sonbern wie fie ihn, eben weil er Eamont fei, liebe. Reine herren, wenn zur Charafteristif bes lebensfreudigen Grafen bie Liebe einmal nothwendig war, fo fonnte er zugleich nur ein Burgermabchen lieben, benn in biesem Berhältniß kommt bie Sympathie Eamouts für bas Bolf, für die Bürger zur reellen Erscheinung. Die Einheit bes freien Rieberlandischen Geistes in allen seinen Kindern. hohen wie niebern, wird in dieser Liebe anschaulich. baher auch eben so wahr als schön, wenn bem Egmont im Rerfer bie gottliche Freiheit in ber Beftalt Clarchens erscheint, benn bies einfache Mäbchen hatte unter Anderem ben Muth, auf offener Strafe bie Burger zu feiner Befreiung aufzurufen, weil ste seine und bes Boltes Sache als bieselbe erkannte. Wenn man fich endlich an der Traumvision selber gestoßen und fie mit Schiller einen Operneffect gescholten hat, so ist das sehr kahl verständig abgeurtheilt. Erscheinen bem Macheth nicht die Heren sogar bei Tage? Erscheinen Richard bem Dritten nicht alle von ihm Gemorbete im Traum? M ber Schluß ber Jungfrau von Orleans, wo ein rofiges Licht fie anstrahlt und die Fahnen über fie gesenkt werben, etwa nicht opernhaft? Läßt Schiller fie, wie die wirkliche Geschichte, auf bem Markt zu Rouen von ben Englandern als here verbrennen?

So ungerecht ift man gegen Gothe gewesen. bat es unwahrscheinlich gefunden, daß in so ernsten Zeiten ein fo an die Swipe bes Gamen gestellter Mann wie Camont bie Reigung haben toune, ein Liebesverhaltniß anzuspinnen und in ben Armen seines Clarchens einige Stunden hindurch die Bolitif zu vergeffen. Ueber biefe pfochologischen Krämerfeelen! Rein, meine herren, es ift im Begentheil ein vollkommen wahrer Bug, ben alle Geschichte bestätigt, baß mitten in ben größten Ratastrophen bes Lebens boch bessen kleinere Kreise, Gewohnheiten fich forterhalten. Wir muffen effen, trinken, schlas fen, uns ankleiben u. f. f. mitten in ben Wirbeln unserer Leibenschaften, mitten im Getriebe ber machtigften Beltunnvalum genl Alls in der Revolution Mirabeau's Reden ben Keubalfaat zerhonnerten. — hinderte ihn dies, von der Tribune zu Anafreontischen Mahlen, zu erotischen Orgien sich zu begeben? Bar Danton bem trodnen St. Juft nicht seines Epikuraismus halber verhaßi? Als die Schaffotte täglich mit frischem Blut von hunderten fich rötheten. - hinderte bies die Barifer, Abends bie Theater zu besuchen? Ueberzeugen Sie fich aus ber Histoire musée de la republique Française, das taglish auf So viel vermag "bie füße allen Theatern gespielt wurde. Gewohnheit bes Daseins", wie Egmont sagt, ber nicht glauben kann, daß die Sonne ihm heute beswegen scheine, damit er bes Gestern sich erimmere. Auch Bradenburg's Leibenschaft bat biefe Seite an fich; er ift so in feine Liebe vertieft, baß er gegen ben Gang ber öffentlichen Geschichte fich gang paffiv verbält.

Es hat einigen Deutschen Professoren gefallen, Gothe ben Sinn für die Geschichte abzusprechen und man hat diese scharssinnige Entbedung höcklich gepriesen und umhergetragen. Ich weiß nicht, meine Herren, welche Qualitäten alle zu jenem

Sinn gerechnet werben, aber so viel weiß ich, baß einen Göt und einen Egmont ohne historischen Sinn zu dichten unmöglich ist und daß man aus diesen Dramen die göttliche Dekonomie der Geschichte besser verstehen lernen kann, als aus zehn Compendien. Das tragische Berhängniß Egmonts ist der Constitt einer naiven, strengrechtlichen National-Individualität mit der Schlauheit der Cobineispolitis und ihrer Gehülfin, der Granfamseit des Militairterrorismus. Wir sehen die Revolution sich aufbauen. Wir hören sie, wie Dahlmann von dem Beginn der Französtschen sagt, anpochen.

Im ersten Act erscheint das Bolf und die Regierung; zuerst das Bolf, welches so eben das Fest des Königsschiessens feiert und noch den Toast auf Sicherheit und Ruhe, Ordnung und Freiheit ausbrechenden Unruhen bekimmert und über Gymont misgestimmt, daß er der neuen Lehre zu viel Borschub leiste und durch seine Gastmable den Niederländischen Abel mehr zusammenhalte, als dies durch geheime Berdindungen möglich wäre. Zulest schauen wir das Bolf auch in der Wohnung, im Innern, wie wir es zuerst auf der Straße gesehen haben. Wir werden in das Bürgerhaus zu Clärchen gesührt. Brakfendung wird von ihrer Mutter auf die Straße geschickt zu sehen, was für ein Tumult sich erhoben. Clärchen aber bereitet uns auf Egmont's persönliches Erscheinen vor.

Im zweiten Act beicht die Entzündlichkeit des Bolis hervor, das durch die Nachricht von der Plünderung der Flandrischen Kirchen und Klöster sehr aufgeregt ist. Bansen und ein Seisensteder fangen an, sich um ihre Privilegien zu schlagen. Der Lärm wächst. Egmont kommt gegangen, beruhigt die Leute und läst ums das Gewicht seiner volksfreundlichen Macht fühlen. Alle sind von seinem Betragen erdauet; Jetter meint freilich, als von seiner Schönheit die Rebe ist, zwischen hin, daß sein Hals ein rechtes Fressen für den Scharfrichter sein müßte. Als Gegensatz erdiden wir dann Egmont bei sich im Gespräch mit seinem Secretair und haben Ursache, sein verständiges und wohlwollendes Benehmen in seinen Privatangelegenheiten kennen zu lernen. Run tritt Oranien auf, der Repräsentant der mißtrauenden Aristokratie, deren unbeilwitternden Skepsis der sorglose Egmont seine Legalität und Lovalität als Bürgschaften des Friedens und Gedeihens entgegenstellt. Oranien warnt umsonst!

Der britte Act ift ber Moment, in welchem die Indivibualität ihr Recht behanptet und bie Gefchichte von fic abstreift. Margarethe von Barma fühlt, baß fle als Weib bem heraufbrohenben Sturm nicht gewachsen sein werbe, aber fie fühlt sich auch burch ben König, ihren Bruber, beleidigt, als sie wohl merkt, wie berselbe formell zwar sie noch als Regentin respectirt, ber Sache nach aber beseitigen will. schließt, was auch Macchiavell bagegen einwende, sich wurückauxiehen und bem anrückenben Alba bas Regiment allein zu Die symmetrische Kehrseite bieses Gesprächs ift überlaffen. Egmont's Besuch bei Clarchen. Als er, nach Anhörung ber Berichte feines Secretairs, Runzeln auf seiner Stirn gewahrte. meinte er, daß es, sie zu verscheuchen, wohl noch ein freundlides Mittel gebe und war zu seinem Clarchen geschlichen, bem er heute die Freude macht, sich ihr einmal in aller seiner Grafenpracht als Ritter bes golbenen Bließes zu zeigen. Weiberart ift benn bas Mabchen auch ganz entzückt, ben schönen Mann so schon angezogen zu sehen und diesen Mann ben ihren nennen zu burfen. In feligem Rofen vergeffen fie bie Welt.

Der vierte Act entwidelt die Katastrophe und läst uns die tiefften Blide in die Staatsweisheit thun. Die Bürger

find burch bie Solbatedia eingeschüchtert. Alba berricht mit fluger Berechnung und mit eisernem Willen. Gothe hat ihn nicht etwa als einen roben henker hingestellt, sondern als einen bem ronalistischen Abfolutismus unbebingt mit Uebergenanng ergebenen Dann. Eamont sucht ihm mit Freinnich ben Buftand und die Bedürfniffe bes Rieberlandischen Bolles deutlich zu machen. Alba geht nicht barauf ein. verachtet bas Bolf; er halt es für kinbisch. Richts durch bas Bolk, wenn auch Alles für bas Bolk, ift seine Anficht. ber König soll die Duelle sein, von welcher alle Segnungen auf bas Bolk hernieberthauen. Er allein foll wiffen, was ihm wahrhaft frommt. Der Unterthanenverstand foll nicht hinreis chen, bas Beste bes Landes zu erkennen. Eamont macht be merklich, daß, wie hoch ein König stehe, er boch nicht allwis fend, nicht allmächtig sei und bes Rathes bedürfe, um bas Wohl eines Volkes nicht zu verkennen und mißzuleiten. Alba erwidert, nicht was zu thun sei, nur wie es auszuführen, mache ben Rath für ben König nothwendig. Egmont, hingeriffen von bem Rechtsgefühl, wirb immer warmer in ber Bertheibiaung ber Rechte ber Rieberlanber, fest jeboch voraus, bag er mit Alba, als bieser ihn fragt, ob er auch vor bes Königs Ohren so reben würde, eben nur Meinungen verhandle. Als er aber gehen will, läßt Alba ihn verhaften!

Im fünften Act sehen wir das Opfer der Cabinetspolitif und des Militairdespotismus fallen. Clärchen's Stimme fordert umsonst die eingeschückterten Bürger zum Aufstande auf. Sie suchen sie zu beschwichtigen. Sie zeigen auf die sinstern Spanier, welche mit ihren Hellebarden an jeder Straßenecke stehen. Bradenburg erinnert sie, wie es sich für sie, die man sonst nur Sonntags mit dem Gesangbuch durch diese Straßen habe ehrbarlich wandeln seinen, gar nicht schiefe, solchen Lärm

au erregen. Sie gibt ihm Recht, indem fie ben Entichluß faßt. fich zu vergiften, was sie auch ausführt und ihren Schatten. ben marklofen Bradenburg, einen verbunnten Werther, nach fich reißt. Egmont traumt im Rerter von ber Freiheit. 3m Befängniß, meine herren, auf fich allein gewiesen, ben fahlen Wänden gegenüber, wird man nachbenklich und träumerisch. Der Traum bat also vivebologisch die vollkommenste Berechtis gung, aber auch historisch - benn noch rührt sich ja bas Bolt nicht. Es weiß seinen Liebling im Gefangniß, aber es wartet. Es hofft, es awetfelt. Egmont, benkt es noch, ift ja Ritter bes golbenen Bließes, barf also nur von feines Gleichen gerichtet werben. Die Freiheit ist mithin nur erft in Egmont's Traum vorhanden. Die Trommelwirbel Alba's weden ihn aur unglaublichen Wirklichkeit. Sein Tobesurtheil war ihm verlesen und er glaubie, man werbe ihn im Rerker töbten. Rein, man ift so frech, auf offenem Markt sein Saupt fallen zu laffen. Man ist so frech, weil man so consequent ist.

Alber mm fühlt man auch, daß, nachdem biese Unthat gesichehen, die Revolution, die bis dahin nur gegrollt hat, unaufhaltsam gegen die Spanische Tyrannei und ihre Praktiken 1065 brechen werde. Die Revolution des Volkes ist das Resultat des Todes Egmont's.

### XXX.

## Fortfetung.

Eamont ift ein politisches Drama, benn er fellt bie Enteines Bolfes jum Staatsbewußtfein bar. Gos ift nur ein historisches Drama. Der Boben, auf bem er beruhet, ist das Aggregat Brivilegirter, welches fich Deutsches Reich nannte. In ber Anarchie feiner Inbividualitäten trat Gog mit bem Berfuch energischer Selbsthulfe auf. Im Eamont ist ber Boben bes Ganzen wirklich die Staatsibee: bamit bieselbe aber poetisch erscheine, erbliden wir sie in ihrem Berben. Die Rieberlanber find nach ihren Stammen gang ummittelbar fehr verschiebenartige Wefen; ber Friefe, Brabanter, Ballone, Hollander u. f. w. haben ihre eigenihamlichen Sitten, Eigenheiten, Rechte, Freiheiten. Bleich Die Eingangsscene stellt und biese volksthumliche Mannigfaltigkeit vortresslich bar. Allein eben biefe Verschiebenheit treibt fie auch zur Minalität mit einander und wir sehen, wie der Seifenfieber auf offener Strafe für seine Privilegien b. h. bie Borrechte feiner Broving fich zu schlagen anfängt. Eben fo fteht ber Rieberlandische Abel noch mit bem vollen Gelbsgefühl seiner Stanbesrechte ba. Dranien erinnert im Gespräch mit Egmont biesen baran; baß fie, bie Ritter, bem Könige auf ihre Weise vienten und ihm gegenüber boch wohl thre "schonen Rechte" genau abzuwügen verstünden. Egmont felbft, wie tren er bem Ronige fei, gibt bies zu, findet jedoch kein Unrecht barin. Jober Richerlander, meint er, fet fo rund, fo fertig, fur fich ein fleiner Ronig, daß folde Menfchen wohl zu bruden, boch nicht zu unterbrücken. Man steht nun zugleich, wie bie Rieberkander in aller Berfchiebenheit bes Herkommens und ber

Rechte boch auch bas Beburfniß haben, zusammenzuhalten und fich als Einheit zu constituiren. Allein aus fich heraus kommen fie nicht bagu. Ihre Unhanglichkeit an ihre beftehenben Rechte, ihr Conservatiomus hindert fie baran. Eamont felbft, wie fehr er burch Schonheit, Freigebigfeit, Sapferfeit, Batriotismus als Liebling bes Bolfes erscheine, ift nichtsbestoweniger Ariftoftat und nicht gemeint, von feinen Rechten auch nut bas Geringste aufzugeben. Gewöhnlich heißt es von ihm, sein blindes Bertrauen fturze ihn in's Unglud und errege in und für ihn bie tragische Kurcht und das tragische Mitleib. Allein eben bies fröhliche Bertrauen au fich und Anbern grundet sich bei ihm auf bem positiven Recht und ber Gewisheit, daß ber König als Schirmherr ber Rechte Aller nichts Ungesetliches thun konne, thun werbe. Diese objective Bafts ift es, welche wir bei feiner Sorglofigkeit butchfühlen: Wie er an ben Ronig, an Die Heiligkeit bes Gefetes glaubt, follte es fein. Diefe Berechtigung hebt fein Gefühl aus ber Sphare bet blogen Subjectivität, ein Charafterzug zu fein, heraus. Gerade eine solche auf ihrem Recht ftehende Individualität scheint aber ber Gegenseite am Hinderlichsten. Ihr Dafein ift ihre Sould; ihr Recht für fie ihr Unrecht.

Die Gegenseite nämlich ist die absolute Monarchie, welche die Zähheit der Stammesdisserenzen, die Hinterhaltigseit der Basallen zu zertrümmern entschlossen ist, um die Einsheit ihres Willens unumschränkt, wie sie glaubt, zum Wohl des Ganzen durchzusehen. Bon Außen kommt die Einheit als Zwang an die Niederländer heran, um ihre insnere Einheit und weiterhin auch die äußere Selbstdarstellung derselben zu vermitteln. Dies pädagogische Berhältnis wird dadurch um so anschaulicher, das der König, statt unter den Riederländern zu leben, sern von ihnen in Spanien residirt.

Spione burchziehen freilich bas Land und berichten von iebem Borfall nach ber Hauptstadt. Margarethe von Barma flagt, wie dem Könige jede Unart und Ungezogenheit des Bolfes. die als eine unschädliche Aufwallung sich bald von selbst verlaufen wurde, im grellsten Licht mitgetheilt und er baburch gegen die Klandrischen Brovinzen in fleter Gereizheit erhalten werbe, als ob in ihnen die Meuterei der Rebellion ieben Augenblick losbrechen muffe. Alba ift bas ruckfichtelose verfönliche Draan, die Inquisition das polizeiliche Inftitut biefes königlichen Willens, denn die Anquisition war anfänglich mehr politisch, als kirchlich. Alle ihre Beamten wurden vom Könige ein Die Bäpfte faben sich beshalb zuerft von ber und abgesett. Inquisition in ihrer Macht beschränkt: aber wie die Bävfte es immer verfithen, wußten sie später die Inquisition boch von sich abhängig zu machen. In den Riederlanden trat die nivellirende Rraft biefes Glaubensgerichts besonders fatt bervor. weil die politischen Bewegungen mit den religiösen sich verichmolgen. Der Kangtismus ber Ratholifen und Protestanten schürte fich gegenseitig. Margarethe, als Italienische Bringeffin, ift über bie neue Lehre fehr bedenflich. Macchiavell schlägt ihr als einziges Mittel. Ruhe berbeiauführen, por: fie gelten zu laffen. Er bat Recht, ber weise Staatsmann. Der berühmte Florentinische Historiker und Bolitiker war allerbings schon 1527 gestorben, allein Gothe hat burch ben Romen, welchen er bem Bertrauten ber Regentin gibt, boch wohl an ihn erinnern wollen. Egmont ift ber Regentin als einer altkatholischen Seele viel zu tolerant gegen bie Reger und hat ihr auf ihre Borftellungen wegen ihrer Erceffe erwibert, es käme weniger auf biese Thatsachen, als barauf an, bie Rieberlander über ihre Verfassung zu beruhigen. Macchiavell finbet biese Autwort, die ihr mißfällt, gang richtig. Alba ift noch katholischer, als die katholische Majestät und sept das Ibeal seines Betragens in den unbedingtesten Gehorsam gegen den König. Eben so fordert er solchen Gehorsam von allen Andern. Als Egmont im Gespräch mit ihm sich auf die Freiheit beruft, weint er, Freiheit sei ein schönes Wort. Was sei aber des Freiesten Freiheit? — Recht zu thun. — Und daran werde der König sie nicht hindern.

Bon beiben Seiten fürchtet man bie Billfur, aber auf umgekehrte Beife. Der König besorgt, baß der Rieberlandische Abel nur beswegen auch für bas Bolf aufzutreien geneigt sei. weil er fich in der Erhaltung seiner varticulären Rechte Schlupfwinkel für feinen Egoismus fichern wolle. Er hatt bie Maffen für unmundig und fich für göttlich berufen, fie zu threm Beften zu regieren, um ihre Billfur unschädlich zu ma-Die Niederlandische Aristofratie dagegen fürchtet, baß bes Königs Macht wohlerworbene, verbriefte und verstegelte Rechte franken, bag fie bie mahren Bedurfniffe bes Lanbes verkennen, bag fie mit einer abstracten Uniformitat bas frifche Leben ber Provinzen erisbien und mit biefem Streben verberbliche Unruhen erzeugen könne. Als Egmont gegen Alba bies Bebenten außert, erflart biefer, ber Ronig wolle feinen Willen. Bon bem Wel verlange er nicht Rath, was zu thun fei; bies fei schon beschloffen; er forbere nur Rath, wie fein Wille anszuführen. Eamone's Vorftellungen gegen folden Zuftand, ber zur Emporung reizen muffe, findet er nabean verbrecherisch.

Dies, meine Herren, ist die politische Collision im Egmont. Der Staat bedarf der Einheit, bedarf der Geltung des gleichen Gesehes für alle Bürger. Diese Einheit zu wollen ist das Recht des königlichen Willens, die Stärke der absoluten Monarchie. Allein von der andern Sette verlangt das

Wohl ber Einzelnen seine Bernäfichtigung. Die Allgemeinheit bes Gelebes muß bie Besonderheit ber Zufiande in fich aufaunehmen luchen. Der ummarchische Absolutismus abftrahirt von der Individualität, von dem geschickelich gewordenen Recht. Es wird revolutionair. Dies fpricht Alba unbebenklich aus. "Sollte ber Regent, fagt er, nicht Macht haben, bas alte Herkommen zu verändern? Und follte nicht eben bies fein fconftes Borrecht fein? Bas ift bleibend auf biefer Welt? Und follte eine Stoatbeinrichtung bleiben fonnen? Duß nicht in einer Zeitfolge jedes Berhaltniß fich verandern und eben darum eine alte Verfassung die Ursache von tausend Uebeln werben, weil fie ben gegenwärtigen Juftand bes Bolfes nicht umfaßt ?" Der gligemeine Gebanke hierin ift mabr, allein Alba fest bas Bolf zu einem blod bafüven Stoff für ben to nighichen Willen hernnier. Es werde nicht alt, nicht flug, es bleibe kindisch, worduf Egmont erwidert, wie eelten es fei bak ein König zu Berftande tomme.

Die Form, in welcher bie Collision sich eutwickelt, ist bie Antlage Egmont's auf Hochverrath. Die Regentin felber wricht es in der Unterredung mit Macchiavell aus, daß der Bormurf ber Gottesleugnung und ber Dajeftatsbeleis digung von jeher bas Mittel bes Absolutismus gewesen fei. feine Gegner aus bem Wege zu räumen und fie zu schinden. pit fopfen, ju rabern. Leugnung Gottes, Beleidigung ber Das jeftät! Wie viel Subjettives liegt nicht in folden Borftellungen ? Melde einen Spielraum hat hier nicht die Willfür? Und zulest fucht man wenigstens die Absicht der Leugnung. Der Beleidigung, festzuhalten. Baufen aber macht bem Bolt begreiflich, daß bei einem Proces auch der Unschuldigste schulbig werben muffe. Was man aus ihm nicht herausverhore, parhore man in thu binein. Der Untersuchungerichter

frage hin, frage her, hefte sich an ben kleinsten Widerspruch, mache das Berschweigen des geringsten Umstandes zum Bersbrechen und verhöre den ehrlichen Mann, eh' er es sich verssehe, in aller Form zum Schelmen. Ein solcher Proces würde jedoch noch die Form des Rechts respectiven. Der Absolutismus geht aber in seiner Herrschsucht von der Macht zur Geswalt über. Er misachtet das positive Recht und wird, wie Oranien vorausgesehen, zur Tyrannei. Egmont dürste als Ritter des goldenen Bließes nur von seines Gleichen des und verurtheilt werden. Statt dessen wird er von dem Rath der Iwölse unter Alba's Borsit ohne Weiteres wegen Hochverrath zum Tode verurtheilt.

Diefe Gewaltthat, biefer Brud bes Rechts ift ber Anfang ber Revolution. Gegen bie Willfür bes Königs muß ber Gegenstoß erfolgen. Die Revolution bes Bolfes muß bervorbrechen. Das Bolt ift allerdings eingeschüchtert. fröhlichen Unbefangenheit, mit welcher es zuerft eischien, haben wir es Act vor Act immer gebrückter, zuruchaltenber, vorsich= Es waat auf ben Strafen tiger, angflicher werben sehen. Der Militairierrorismus, bas Organ nur noch zu wispern. bes fürftlichen Despotismus, lähmt allen bie Junge, beklemmt allen bas Herz. Und doch werben sie endlich zum Schwert greifen muffen. Egmont hat biefe Gewißheit. Sein Blnt und das der ihm folgenden Märtyrer für die Freiheit wird alle Damme ber Tyrannei weasvülen. Rarl Grun spricht von bem Ausgang bes Egmont, als wenn berfelbe mit einer traumerischen Situation, mit einer Phantasmagorie schlöffe. Dies ift nicht ber Fall. Das Traumgebilbe, in welchem bie Zukunft fich Egmont prophetisch enthüllt und Clarchen ihm ben Lorbeerfranz auf bas haupt brudt, ift ja nicht bas Enbe ber Tragodie. Egmont erwacht ja aus ihr und schreitet mit bem

vollsten, flatsen Selbstbewußtsein aus bem Kerker auf bas Bentgerüst. Er spricht es aus, daß er für die Freiheit salle und forbert auf, seinem Beispiel machzuahmen und für unser Liebstes uns muthig zu opfern.

: Benn bie Englische Tragobie in politischer Beziehung mehr epilch fich geskatiet hatte, so war die Französische zur sogenannten Staatsaction geworden, zu einer Sentenzenbialeftif, melder Gothe felbet in bekannten Berfen frottete. Sein Got ichton fich ber bramatischen Evil Shakesveare's an. 3m Egmont hielt er die allgemeine geschichtliche Wahrheit mit größter Treue fest. Die nationale Lebenbigfeit bes Bolles, ber Bechfel feiner Auffande blieb ber epische Vorgrund; die Ibee bes Staates aber ward ber Hintergrund. Es foll pur atlige. meinen Berfaffung fommen, die vielen Pfeile ber fproben Individualitäten follten in Gin Bunbel aufammengefaßt werben. Allein in ber Entfaltung ber tiefften Bebanken über ben Staat ist nichts von ber Trockenheit aufgespreizter Maximen vorhanben, wie fie, nach Bothe's Ausbrud, bei ben Staatsactionen "ben Buppen wohl im Munde ziemen." Seine Bersonen find wirkliche Menschen, die das allgemeine Bathos als ihr eigenftes aussprechen. Gervinus, Bb. V. S. 103. erkennt bies an, behauptet aber, daß man "biese individuellere Naturwahrheit in folden politischen Staatsactionen immer gewöhnt mar." Deine Herren, ich muß gestehen, daß ich dies nicht finde. wir des Gryphius Trauerspiel von Karls des Ersten von England Kall und einige Stude von Klinger aus, so wußte ich wirklich nicht zu fagen, wo in ben politischen Studen ber Franzosen sowohl als auch bes Alfieri und ber die Franzosen nachahmenden Deutschen so viel individuelle Naturwahrheit vorhanben ware und ich sete ein großes Berbienft bes Egmont gerade in diese Leistung. Die ästhetische Bollenbung dieses Trauerspiels halt bei genauer Analyse die ftrengste Probe aus. Meisterhaft ist besonders die Kunft, mit welcher der Dichter von den particulären Ansängen der positiven Geschickte ums auf die Höhe allgemeiner Menschlichkeit hinzusühren versteht. Diese weiß er ums im Ferdinand, Alba's Sohn, nahe zu bringen, der im Gesänguiß Egmont mit dem Geständniß übervascht, in ihm das Borbisd seines Stredens gesunden zu haben. Er, des Feindes Sohn, erkennt seine allgemeine Liebenswürdigkeit an. In der Wirklichkeit war Alba's Sohn ein blutgieriger Spanier. Es gehört zu den Euphemismen der Göche'schen Ratur, ihn zu einem so idealen Schwärmer umzubilden, wie er im Egmont es überhaupt geihan hat, das Positive, Optimistische der Personen hervorzusehren.

Zweite Periode.

Per classische Idealismus.

er bieses himmelstürmende Pathos nicht fortsetzen und neigte sich mit der ganzen Selbstständigkeit seiner Ratur, die wir allerdings einen Trotz gegen die Wirklichkeit nennen könnten, eher zum Idulischen. Endlich wenn er die erste Periode mit einer negativen Stellung gegen Literatur und Leben schloß, wenn er, seines Genius gewiß, die tronischen Pfeile gegen Ertravaganzen schleuberte, welche aus Richtungen hervorgingen, die er selbst mitgepflegt hatte, so verhielt er sich am Schluß ber zweiten Periode durchaus positiv. Er suchte die Resultate seiner Weltauschauung mit praktischer Weisheit zu übertlesern. Er ging in eine Socialtendenz über.

Seben wir auf die specielle Chronologie ber Gothe'schen Werke, so ist es allerdings schwierig, eine vollkommen genaue Coincidens der bezeichneten Evochen und der einzelnen zu ihnen gehörigen Broductionen gu finden, weil Gothe fo Bieles neben einander anfing und burch viele Jahre foriführte. Es bleibe chen beshalb nichts übrig, als bie innere Ginbeit ber Dichtungen felbst mehr zu beachten und sie so zu gruppiren, daß dabei die geschichtliche Akme ihrer Production, der Hochpunet ihres Abschluffes, beachtet wird. Wilhelm Meister z. B. fallt schon sehr früh. 1778 bis 1785 hatte Gothe schon bie ersten seche Bücher fertigi Dennoch dürfen wir ihn an das Ende ber neunziger Jahre verlegen, weil er erft in biefer Belt, in ber Weckfelwirfung Goibe's mit Schiller, feine lette Weihe erhielt. Die Anfange bed Kauft geben noch weiter, fager bis in ben Strafburger Aufenthalt wrud. Deunsch tounen wir and the getroft in die britte Cyoche der zweiten Periode fer den, weil er in ihr erft seine jettige Gestalt empfing; nämlich ben erfte Theil, denne ver zweite Theil muß abs den Gefament felug ber Gathe'feben Production mrudgeftellt, bleiben, wenn gleich auch von ihm Eingelnas schon in der zweiten Persobe gevichtet ward, f. B. die Helena großentheils noch während Schallers Lebzeiten.

Das erfte Moment ber aweiten Beriobe, bas claffiche, sunfaßt ble Inblaenie, ben Tasso und die vollkommen antikisrenden Dichtungen. Iphigenie, bas Ibeal reinfter Beiblichkeit, ber liebenben Schwester, war bie hochfte Durchbringung driftlichen Gehaltes und hellenischer Formerschönheit. Taffo ward zur Berklärung bes leibenschaftlichsten Gefühls in bem Rampf mit ber maagvollen Strenge bes feinften geselligen Tacies, ber ein Ueberschreiten ber nothwenbigen Grenzen ber Verhältnisse schlechthin versagt. Die antikistrenben Dichtungen waren die Nausstaa, und die Romischen Elegien. Bu ber erfteren rif ihn bie Begeisterung für ben Somer bin, ben er in Sicilien mit Entzuden und mit gang neuem Berftanbuiß wieber ju tefen begonnen hatte. Gern hatte er ein Homeribe werben mogen. Allein bies war ein Irrthum. Rauftkaa llegt uns im Schema und in einigen Stenen vor. Wir ersehen baraus fo viel, bag bas Ibeal ber Dannlichkeit in Obnifens ben eigentlichen Rern bie fes Drama's ausgemacht haben wurde. Der fluge Abenteurer gibt fich zuerft für unbeweibt aus, weil er fo mehr Gunft gu erfahren hoffen barf, worin er fich auch nicht irri. Als aber bie Reigung bes liebenswürdigsten Madchens zu ihm, der alle Mamier an Kraft, Gewandtheit, Annuth und Redefertigkeit überstrahlt, ernstlich heraustrett, zeigt fich seine Mannhaftigkeit in offener Erflarung. Er verhehlt nicht, Gatte und Bater gu fein, erfcheint aber so erft recht in ber gangen Burbe bes Mannes und verabrevet scheidend die Heirash feines Sohnes mit ber schönen Raufikaa. Die innere hennnung für bie Ausarbeitung bieses Drama's war wohl eben bie Vollenbung, mit welcher bas Homeriche Spos feitst bes Obuffens Aufenthalt bei den Phaaken schildert. Göthe ware hier zu sehr bloser Nachdichter geblieben. Roch mehr würde dies mit der Achilleis der Fall gewesen sein. Wie schön die Verse dieses Epos seien, so war doch schon nach dem Sprichwort, nulla post Homerum Ilias, das Beginnen ein unmögliches. Es konnte nicht gelingen und Schillers Treiben zur Bollendung mußte unfruchtbar bleiben. Ich din überzeugt, daß das Fragment der Achilleis von allen Göthe'schen Werken am wenigsten gelesen ist und wird. Ganz etwas Anderes ist es dagegen mit seinen Römischen Elegien, in denen der frische Schmelz der schönsten Wirklichkeit glänzt. In thnen vermählt sich antiker Geist mit der Fülle holder Gegenwart. Sie sind, was man mit einem ungeschickten Ausdruck neuerdings die Emancispation des Fleisches genannt hat.

Aus biefem tiefften Rudgang bes Gothe'fchen Beiftes in bas Alterthum ris die Revolution ihn widerwillig auf ein gang anderes Gebiet. Der Kampf mit birfem weltumkehrenben Phanomen erfüllte bie zweite Epoche seiner zweiten Beriobe und zwar in ber Weise, daß er von einem satirischen Berhalten mehr und mehr zu einem Suchen nach bem Fortschritt bewogen wurde, welchen die Revolution im Leben ber Menschen erzeugte. Bon 1789 ab schrieb er ben Große cophia, 1792 bie Reise ber Sohne Megaprazons, bie Aufgeregten, bearbeitete 1793 bie "Weltbibel ber Laien", ben Reinide Fuchs, und begann bie Unterhaltungen ber Ausgewanderten. Sierin culminirte aber auch feine ironische Rüblunniakeit. 1796 in hermann und Dorothea feierte er die Liebe als bas Bleibende im Berganglichen, als die Macht, welche auf den Trümmern der Staaten mit unfterblichem Muth fich wieder eine Zukunft zu grunden entschließt. Der Strom ber Revolution braust vermuftenb im

Kintergrund biefer acht Deutschen Ibulle, in welcher ber Gaftwirth ber Avotheler und Pfarrer einer Deutschen Rleinftabt unübertrefflich mit wirklich epischem Ton gezeichnet fint. lein Gothe ging noch weiter und bichtete 1799 bis 1801 bie natürliche Tochter, beren Schema und nummehr gang vorliegt und welche man nicht unrichtig eine Avotherse ber mittleren Stände genannt bat. Bon ber Sobe ber Gefellichaft, Tochter eines Bergogs, Veichte eines Konigs, wird Engenie herabgeschlenbert, um fogar bas Baterland mit bem Ruden angusehen und in die Coloniett zu fast gewissem Tobe verbannt zu werden. Engenie ist vorstrebend, wie ihr wilbes Reiten, ber Stury mit bem Pferbe, bas neugierige Ueberfchreiten bes Berhotes bes Baters in Betreff bes Schmudfaftthens uns darstellen. So kommt ihr Kall nicht unerwartet, aber in ihm benimmt fle fich Mug, ebel, verständig. Um im Baterlande bleiben zu können, heirathet fie ben Gerichtsrath. Aus weltgeschichtlichen Höhen verliert fie fich abseits auf ein Landaut bes Gerichtstath, in eine ibrillische Aufückgezogenheit.

Die britte Epoche ber zweiten Besiode gestaltete sich ber Tenbenz nach praktisch, ber Farm nach episch. Sie strebte als so eialistische die Berschnung mit dem Leben am: Sie that dies in einer doppelten unter einander sich entgegengesetzen Richtung, welche sich gegenseitig ergänzten und dei demselben Resultate anlangten. Die eine dieser Richtungen war der Faust, die andere die des Wilhelm Meister, der Wahlwerwandtschaften und der Wandersahre. Im Faust verschafte Göthe die Verschnung der Wissenschaft mit dem Leben. Faust geht vom Begriff aus, macht die Ersahrung des Lebens und versucht zulett, es ganz aus dem Gedanken heraus zu erschaffen, insofern sogar der Boden, auf dem er seine Geschichte zu gründen gedenkt, ein Product seines Wisse

lens, ein bem Meere abgerungenes Land fein foll. Bin erften Theil bes Rauft gelange berfelbe allerbings nur zur Anfthauung ber Berfohnung in Greichen, welche bie Buffe ihrer Schald willig auf fich nimmt und fich ans bem Kerker nicht will entführen laffen. Sie wich war gerichtet, aber, wie bie Stimme von Oben fagt, auch gerottet. Diefe Berfohnung, welche Greichen burch Erbulben ber Strafe fur ihr Bergeben in fich erreicht, befriedigt als erft außer ihm fallende ben ftrebenden Mann moch nicht. Daher ber zweite Theil bes Kauft. Den Gegensas zum Kauft bilbet ber Wilhelm Meister, bee vom Leben ausgeht, baffelbe jur Runft ju verfaren. Er urformalich ein Kaufmann, ein commis vovageur, wird fedterhin, nachbem er burch ben Umgang mit allen Ständen flus fenweise hindungegangen, Ehteurg, ber fich vorzugeweise aufben menschlichen Organismus hinzurichten hat. Die Wahlverwandischaften, in benen bet Begriff bes felbfigefchaffenen Schickals ben Mittelpunct ausmacht, könnten füglich eine ber Rovellen der Wanderjahre fein, beren Blan ichon zwei Jahre vor ihnen 1809 entworfen, beren Ausführung seboch erft 1821 beendigt warb. Gothe entwickelte in ben Wandersahren bie Erhebung bes Lebens jum Kunftwerk. Daher wird bas Sandwerf mir Runft und bie Runft jum Sandwerk. Daber macht die Ibulle ber beiligen Famille ben Anfang, und m erinnern, daß ber menschliche Bater bes Erlbfere ein Bimmermann. Daher entwickeln fich die großen Affsciationen, die endlich sogar eine organisatie Auswanderung nach Amerika einzurichten beabsichtigen.

## XXXII.

# Cipenor. Die Geheimniffe. Italien.

Der Uebergang zu seiner classischen Berlobe war für Bothe mit ftillen, aber tiefen und schmerzlichen Kampfen verbunben. Seine Situation in Weimar war unftreitig für ihn ein Kortschritt gewesen, wenn wir fie mit ber in Frankfurt vergletden. Er hatte mit ihr eine neue Lebensstufe erfliegen und war zu einer überaus weiten Ueberschau aller menschlichen Berhaltniffe gelangt, die fur ihn, ben Dichter bes Gemuths, hochft eriprieflich fein mußte. Allein fein Talent mußte auch viele Opfer bringen. Die gesellschaftliche Zerstreuung nothigie ihm eine Menge kleiner Broductionen ab, in benen fein Genius fich verzeitelte. Besonders waren es die Ettersburger Refte. welche eine Ungahl folder gelegentlichen Gaben zu Tage forberten, bie fast alle verloren gegangen sind. Die nachhaltigere Sammlung konnte nicht aufkommen. Berftohlen mußte er bie größeren Conceptionen, oft mitten im Geschäfteleben, verfolgen und so wuchs in ihm das Bedürfnis nach einer künftlerischen Muße endlich bis zum frankhaften Reiz an.

Zwei Fragmente gkößerer Dichtungen zeigen uns des Stocken seiner Productivität. Das eine betrifft einen antisten, das andere einen christlichen Stoff. Jewes ist Elpes wor, 1783, dies sind die Geheimnisse, 1785. Bom Elpenor haben wir noch zwei Acte, aus denen so viel erstählich, daß die Blutrache, welche Antiope den Elpenor schwören läßt, den Haupthebel der Handhung ausmachen würde. Die Geheimnisse sollten ein mystisch-allegorisches Epos werden, wolches der Dichter in Stanzen, in der Weise des befreieten Jerusalems, ausstühren wollte.

Rur bas Berftandniß biefes Epos muffen wir und eriunern, bas bas achtzehnte Jahrhundert aus feiner Aufflarungstendenz nicht felten in bas Musteriöse umschlug. Das Symbol, welches Gothe in ben Geheimniffen zum Mittelpunct ber Anschauung macht, ift bas Kreug, mit Rofen umschlungen, ber Schmerz bes Tobes, ber-absoluten Selbstentaußerung, bem bas schönfte, freiefte Leben entquillt. Hierzu gaben wohl die Rosenfreuger Die Beranlassung, jene seltsame Bebeimgesellschaft, bie aus einer umachft nur literarischen Bafis, aus Schriften bes Würtemberger Balentin Anbred, fraternitas fraternitatis und Reformation ber gangen weiten Welt, entstanden war und mit ber Bollenbung bes Chriftenthums zugleich eine Reform ber Staaten verknüpfen wollte. Leibnig reiste ausbrudlich umber. Glieber bes Rosenkreuzerorbens zu entbeden. Als die neue Freimaurerei im Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts von England aus über Braunschweig nach Deutschland einbrang, ale fie burch Friedrich ben Großen, mahrend er als Krondring in Rheinsberg lebte, eine gunftige Pflege fand, galt bie Rosenfreugerei boch noch als eine höhere Stufe ber Freis maurerei. Gothe felbst erlebte bie Geschichte bes Muminatenordens, ber im Guben Deutschlands durch ben Brofeffor Beishaupt, im Rorben burch ben Freiherrn v. Knigge sich ausge= breitet und mit einer humanistischen Berschmelzung aller Relis gionen und Culte eine ftrenge, bem Jesuitismus nachgeabmte. Ordnung verband, bis er bem Jesuitismus jum Opfer fiel. Als biefer felbft gefturzt ward, fluchteten viele feiner Mitglieber fich in Geheimgesellschaften ober ftifteten selbst neue. Unternehmenbe Abenteurer wagten oft bie fedften Muftificationen. Die Geschichte bes bekannten Schröpfer, bes Deutschen Rebenbuhlers Caglioftro's, spielte zulest in Leipzig, wo er, von Gelbverlegenheiten gebrudt, jeboch ftets seine imponirende Dignitat aufrecht erhaltend, im Rosenthal sich erschoß. Göthe war auch Freimaurer und hat in dieser Eigenschaft Wieland in der Loge durch seine Todienrede ein schönes Denkmal gesetzt. Durch den ganzen Wilhelm Meister geht noch dieser maurerische Zug hindurch.

Die locale Situation für sein Gebicht entnahm er von ienem feltsamen Gebirgekegel im öftlichen Catalonien, ben Wilbelm v. Humbolbt (Sammil. Werke IV.) in einem Brief an Göthe so meisterhaft beschrieben bat und ausbrücklich erwähnt. er habe beim Aufsteigen fortmahrend an Gothe's Geheimniffe benken muffen. Ein altes Benedictinerklofter liegt hier in einer kleinen Hochebene, die rings von fteilen, überhangenben, sagewikariigen Kelfen umftanden wird, welche bem Berge ben Namen Montserrat gegeben haben. Auf biesen einzelnen Res geln horsten in schwer zugänglichen Einstebeleien zwölf Monche. bie awar gleichzeitig mit benen im Kloster, bessen Glockenklang fie alle vernehmen können, die Andachtsübungen verrichten, sonft aber für fich leben und nur an ben großen Faften jum Got tesbienst herunter kommen. Gothe bichtete gwolf Rittermonche, benen ein breizehnter humanus vorsteht. Durch wundersame Rügungen kommt ein schlichter, kindlicher Mann, ber Bruber Marfus, in ber Charmodie zum Klofter, als gerabe Sumanus sein plötliches Scheiben verkündigt hat und die Zwölfe beshalb in großer Bewegniß find.

Den weiteren Verlauf, ben bas Gebicht haben sollte, hat Göthe Bb. 45. S. 327, 1816 bargelegt, als mehre studirenbe Jünglinge aus einer ber ersten Städte Nordbeutschlands, welche sich über ben Sinn besselben nicht vereinigen konnten, mit der Bitte um näheren Aufschluß sich an ihn gewandt hatten. Meine Herren, diese Stadt ist unser Königsberg und jene Jünglinge leben nunmehr als Männer zum Theil noch unter uns. Göthe

wollte ben Humanus und jeden der Awdise, die von verschies benen Rationen und Ständen abstammen und bie abweichendften Schickfale erfahren haben follten, ihre Lebensgeschichte erzählen laffen. Es folite baraus hervorgehen, daß febe Reiggion, wie wunderlich auch oft ihre außere Erscheinung sei, boch einen Hochpunet in fich entwideln könne, burch welchen fle mit bem Christenthum als humanitätsreligion zusammenzufallen befähigt sei. Wenn Gothe im Emigen Juben mehr bie Reitik der Ausartungen der Religion gezeichnet haben würde, so sollte bier von aller Entstellung und Misbilbung abgesehen und bas Bofitive hervorgehoben werben; baher auch zu feiner größten Ueberraschung ber Bruber Markus, nach bem Abschesben bes Sumanus am Oftertage, jum neuen Oberen biefer muftischen Gemeinde berufen werben. Richt die Bildung, sondern die Demuth, ber keusche, reine Stun, soll zum menschlich Sochsten befähigen. Das Epos hatte alfo, im Gegenfat zu bem vom Ewigen Juben, worin die Kritif der Entstellung der Religion ber Gegenstand gewesen ware, zweierlei besonders hervorgehoben, einmal die Universalität des Christenthums, alle Invividualitäten in sich aufnehmen und verklären zu können und fobann bie ethische Dacht ber Gelbftüberwindung. Diefe nennt Gothe bie fauerste aller Lebensproben. Wer fie bestans ben, ben könne man mit Freuden Andern zeigen und von thm fagen:

Das ist er, er ist sein eigen!

Alle Kraft bringe vormänts in die Weite, werbe aber in diesem Process mannigsaltig burch Gegenkraft beengt, bech

Kon der Gewalt, die alle Wesen bindet, Befreit der Mensch fich, der sich überwindet.

So vortrefflich nun dies Fragment an sich ist, so war es boch ein Irrihum Göthe's. Die allegerische Anlage hatte ihn

bei aller Kunst boch in eine Allgemeinheit geführt, welcher bie individuelle Lebendigkeit sestzuhalten sast unmöglich wird. Alliein noch mehr. Hatte nicht der Deutsche Geist — wenngleich Göthe gewiß nichts davon wußte — eine suche Allegarie schon durchgedichtet? Ist Wolframs Parcival etwas Anderes? Rerkwürdiger Weise haben wir Montsalvatsch, wo der Cultus des Grals von den Templeisen geseiert wird, auch im nordöstlichen Spanien zu suchen und Hüter des Grals wird auch immer nur, wer den kindlichsten Sinn besitzt.

Bothe's Runftbernatur beduifte eines homogenen Elementes, um sich ganz wiederzugewinnen. Er schrieb 1779 3phigenie, 1781 Taffo in Brosa. Allein er fühlte sich nicht bes friedigt. Italien schwebte ihm als das gelobte Land ber Runft Die frühesten Jugendeindrücke sogar wirkten in biefer Beziehung in ihm nach. Sein Bafer hatte bie Banbe eines Borfaals mit Profeseien Italienischer Gegenden und Bauwerte geschmückt. Am Weimar'iden Grofe war von Italien unenblich oft die Reve, was ihm pulest vie größte Bein vertusfachte. So floh er benn 1786 von Carlsbad dahin und fühlle fich in der milberen Ratur, in ber weichen Luft, unter bet freundlicheren Sonne, unter ben Werken ber fchonen Runft, unter ben Ruis nen bes Alterthums bald einen neugeborenen Menfchen. Die Laft des Gefchäftelebens brudte ihn nicht. Der Raufch und Lären ver Sefellichaften veröbete ihn nicht. Er konnte fich fommeen und gang seinem Genins leben. Er freueie fich, rotes ber ein ganger Menfch zu werben, fich felbft bebienen, felbft Gelb einwechfeln, für Effen und Trinfen forgen, felbft fchreiben zu nitffen, was alles er in bem Hoffeben zu verlernen angefangen hatte. Welche Unfamme von Eriftenz er bezwungen, zeigen seine Briefe in die Helmath. Zuerft wolfte er nur mit ben Dingen fich in ein Berhalinif seben, allmätig aber thauete

er auf und verkehrte auch wieder auf das Fruchtbarfte mit den Menschen. In dieser heiteren Wiedergeburt des Geistes schied er nun alles Prosassche aus sich heraus und warf er Egmont, Iphigenie und Tasso in das Schmelzseuer der reinsten Künstlergluth.

### XXXIII.

# Iphigenie.

Iphigenie hatte Göthe schon 1779 begonnen. Während er im Lande umberritt, Recruten auszuheben, dichtete er daran und bictirte Abends, wenn er in ein Quartier kam. Bearbeitung war in Brosa. Sie ward in Weimar vom Hofe aufgeführt und ber Herzog felbst spielte barin mit. noch einige Handschriften bavon übrig geblieben, beren eine Stahr mit einer intereffanten und lehrreichen Einleitung hat bruden laffen. — Am Garbafee 1786 fing Gothe bie metrifche Bearbeitung an, sette fie in Rom fort und vollendete fie noch vor der Sicilianischen Reise. Morit half ihm, für die Deutsche Metrif, die damals noch ganz in der Kindheit lag, noch leidlich ein Geses zu finden, woran er sich halten konnte. Stahr bringt die Notiz bei, daß Brawe, beffen Werke Leffing 1768 wieder herausgab und ber mit v. Eronegk einst um den Breis gerungen, in einem beroifden Trauerspiel; Brutus, merft unter ben Deutschen ben fünffüßigen Jambus angewandt habe. In bem Bragmatism usbes Studes wurde burch bie Berfifieation bei Göthe nichts abgeanbert, ba er ben Anfangs gefaß ten und schematifirten Blan ftreng einzuhalten pflegte. Allein bie Sprache gewann unendlich. Sie erhob fich nun erft auf väre Vieles gar nicht zu der treffenden Gewalt gelangt, welche ihm der Schwung des Verses ertheilte. Eine Menge Stellen hatten, wie im Egmont, den metrischen Ansat und verstießen eben durch ihren Ahythmus gegen den prosasschen Numerus. Die metrische Verstärung war der eigene Drang des idealen Schaltes. Im Elpenor 1783 hatte Göthe den fünffüßigen Jambus und seine zarte, geschmeidige Sprache auch bereits sehr vollkommen geübt; er blieb aber ein Torso.

Meine Herren, die Iphigenie ist eine der wunderbaren Schöpfungen, bei beren Genuß uns fast ein fußes Bangen ergreifen kann, baß so etwas eriftirt. Ja, fle eriftirt, biefe Schonheit, biese Hobbeit! Wer an der Wirklichkeit des Absoluten zweifeln wollte, ware hierauf zu verweisen. hier foll er einmal fich unterfangen, etwas fortzunehmen, etwas binzuzuseben. Es geht nicht. Das Werk ist ein opus omnibus numeris Im Allgemeinen hat es nun auch nicht Roth, absolutum. daß die Trefflichkeit bieses Kunftwerkes nicht anerkannt wurde. Allein ein Unterschied ist es, das Vollendete zu bewumdern und zu lobpreisen und ein Unterschied, es zu verstehen. Das Gefühl im Drange seiner Anerkennung hat wohl gar die Besorgniß, durch die Analyse bes Berkandes an Genuß einzubugen, als ob bas Classifiche baburch, daß es begriffen wird, aushören tonnte, classifch zu fein.

In der Iphigenie tritt ums zuerst der Gegensat von Mann und Weib entgegen. Iphigenie, auf deren Busen der eigene Bater schon in Aulis den Mordstahl zuckte, ist von der Artemis in eine Wolke gehüllt und nach einem ihrer Tempel in Tauris versetzt worden. Des Schthenlandes König, Thoas, der Gattin und Sohn verloren, wirdt um sie auf das Ehrenvollste. Sie aber weicht ihm aus. Ihre Göttin ist die

jungfräutiche Artemis und fle selbst fühlt sich als Weib bem Manne vollsommen ebenbürtig.

Allein fie ift auch Griechin und tann bas Gefühl bes Begenfages ber Bilbung, ber boberen Menfchlichkeit gegen bas Barberentbum, nicht in fich vertilgen. Immer abwärts nach der lieben Heimath schwärmen ihr die Gebanken. Mit welcher Berehrung Thoas ihr auch begegne, bie Dis empfindung ber Kremdheit Kirbt nicht in ihr. Das Barbarische zeigt fich eben moch in bem Resthalten ber Sitte bes Menschenopfere, bas in allen Religionen vorfommt und bei seinem erften Berschwinden gewöhnlich symbolische Surrogate nach fich zieht; ber Menfch ift bas Höchste, was ber Menich ben Göttern geben kann und fo wagt er es nur langfam, bas Menschenspfer als bas fraftigste fallen zu laffen. Though felbst ift im Grunde ichon barüber hinaus, wird aber boch noch burch ben vollsthumlichen Brauch zurückehalten, bas Opfer gang aufzügeben. Iphigenie kann bem blutigen Dienst nicht hold sein, benn sie sollte ja selbst einst geopfert werben und ift burch bie Gnade ber Göttin exhalten.

Zwei unbefannte Männer sind am Gestade des Meers ergrissen worden und sollen, nach alter Sitte, am Altar der Diana bluten. Es sind Orest und Phlades. Mit ihrem Auftreien erscheint ein neuer Gegensaß, der der Rothwendigs keit und der Freiheit. Orest hat die Mutter erschlagen, weil sie mit dem ehebrecherischen Aegistheus den Bater mordete. Die Erinnyen haben sich an seine Fersen gehestet und solgen ihm von Ort zu Ort, die grausesten Qualen in ihm aufregend. Der Delphische Gott hat ihm Entsühnung verheißen, wenn er ihm seiner Schwester Bild von Tauris nach Delphi bringen würde. Orest legt sich dies Oraket von des Apollo Schwester aus und ist nun mit seinem Freunde Phla-

bes nach Tauris geschifft, ber Göttin Bild zu rauben. So ift er auf ben verhängnifvollen Boben gekommen und ber eis genen Schwester Sand soll mun ben Frembling tobten, benn fie ift ber Artemis Briefterin. Gothe hat nun auf bas Berwundersamste Die antike Sage und ihren Geift mit bem Befen unferes mobernen Selbstbewußtseins verfchmolzen. bem Bellenischen Standpunct ift bie Blutrache berechtigt. Des Agamemnon Mord burch seine Gattin und ihren Buhlen forbert Rache. Eleftra felbst zieht ben Bruber bazu auf. Er thut nur, was die Götter felber billigen, ja heischen. nichts besto weniger verfolgen ihn die Unholdinnen ber Nacht. bie Erinnven und beten ihn blutgierig von Land zu Land. Da er nicht aus Gemeinheit frevelte, so muffen bie Götter felbst auch seine Suhne als möglich hinstellen. Alviamnestra frevelte eben fo wenig aus nur gemeinem Gelüft. Sie war im Innersten baburch von bem Gatten verket worben, bag verselbe die Tochter zu opfern bereit gewesen. Diese freilich noch von ber Göttin abgewendete Blutschuld bes Baters hatte fie in ihrer Drutterlichkeit tief getroffen und bem Agamemnon abgeneigt gemacht. Bei ben Alten blieb bie Bekanblung ber Sage baher auch auf bem Boben bes außeren Berhangniffes ftehen. Eurivides läßt durch Orest und Bolodes das Bild ber Göttin wirklich ftehlen und burch Athene's Zwischenkunft ben eibischen Rampf von Außen her mehr beenden, als los fen. Gothe hat mit Meifterfraft ben Gegensas ber Freiheit und Rothwendigkeit fich von felbft lofen laffen. Stufenweise, aus der eigenen Nothwendigkeit bes Gemuths, entwidelt sich die Beridhnung und verwandelt sich, was erft bie Form einer außerlichen Schickung hat, in die That freier Selbitheftimmuna.

Gothe läßt Pylades bie Iphigenie Anfangs täuschen, inbem ihr berfelbe faat, daß auf Dreft die Blutschulb eines Brubermorbes rube. Im Zwiegesprach mit Dreft macht fich ber sympathetische Inftinct ber Geschwisterlichkeit geltend. Infigenie, ble fo lange von Briechenland, vom Ausgang bes Troerfrieges feine nabere Rachricht gehabt, fragt ben Orest aus und er erzählt ihr die Geschichte des Atribenbauses im Einzelnen. Es soll Wahrheit fein awischen ihm und ihr und so gesteht er endlich, daß Klytamnestra burch feine Sand fiel. Er regt fich so auf, daß die Bergegenwartigung biefer gräßlichen Bergangenheit ihn in seine Raserei aurudfturst, bis er, in Ermattung finkenb, im Tempel als Bifion die Versöhnung seines fluchbelabnen Saufes vor fich erblickt. Allein das Uebel hat ihn auch in ben Armen ber Schwester zum lettenmal gepact und ihm bas Mark burchgeschüttelt, bann ift es, wie eine Schlange in ihre Boble, bavongefrochen:

. Es erbi ber Eitern Segen, nicht ihr Fluch.

Die geliebte Schwester wiederfindend, von ihr erkannt, erwacht er nun zu neuem Leben. Seine Erzählung ist zugleich seine höchste Buse gewesen. Er hat sich als dos bose bekannt. Dies Bekenntniß an die Priesterin der Göttin ist aus seiner tiessten Entzweiung hervorgegangen und daher der Wendepunct zum Lichte der freien Bestinnung. Die Schuld hebt sich auf, indem er sie ganz klar und sich als ihren widerwillig willigen Thäter erkennt.

-Ein jeber nimmt, er fet gut ober bose, Mit seiner That sich seinen Lohn hinweg.

Iphigenie aber steigt einen Augenblick von ihrer Hohheit herunter, indem sie zugibt, den Thoas täuschen zu wollen, um bas Bild der Artemis entwenden und mit ihm nach Delphi fliehen zu können. Dies Zugeständniß der Lüge ist phychologisch allerdings vollkommen motivirt, denn theils ist durch die Gegenwart des theuren Bruders und seines Freundes die Sehusucht nach dem freundlichen Heimathlande und den lieben Ihrigen auf das Lebhafteste erregt, theils imponirt ihr der kategorische Wille der Männer, der in Gewalt und List seinen Ruhm sucht. Diese Unterordnung des Weibes unter den Namn, wo es das Handeln gilt, ist also schon an sich richtig, allein es kommt noch die eigene Reigung der Schwäche des Weibes hinzu, welche gegen die Macht gern durch die List wirkt.

Sie will baher als Priesterin vorgeben, daß der Tempel ber Göttin durch die Furien, die bis in seinen Bezirk gedrungen, entweihet sei und erst von Neuem gereinigt werden müsse, bevor das Opfer vollzogen werden dürse. So soll Zett gewonnen werden, der Göttin Bild zu rauben, es nach dem in einer Bucht verstedt gehaltenen Schisse zu bringen und zu sliehen. Die priesterliche Sahung wird zum ersten Mal von Iphigenien zum Trug misbraucht. Ihr Herz weiß nichts von solchem Dogmatismus, es schlägt für Wahrheit und Liebe, die Angeln der wahren Religiosität. So muß sie denn auch ersahren, daß Thoas eben sene Kirchlichkeit als Grund ansührt, die Fremden zu iddien, obwohl auch er im Innersten des Gemüthes bereits durch Iphigenien selbst zur freieren und menschlicheren Anschauung sich erhoben hat.

Allein der eigene Geist Iphigeniens sträubt sich gegen die Lüge. Es bedarf nur der Mahnung des Arkas an des Königs Ebelstun und sie schwankt sosort auf das Entseplichste. Pylades besessigt sie noch einmal im Entschluß des Betruges und doch kann sie innerlichst ihm sich nicht befreunden. Ihr Loos ist schrecklich! Dem Thoas ist sie Dank und Berehrung

fauldig, bem Bruber Rettung, Gubnung, bem Landsmann Bulfe. Heimkehr. Auf fie baben bie versuchenben Götter es gelegt. Silft fie ben Blan nicht vollführen, bleibt fie mit bem Schutz bes geheiligten Brieftergeheimniffes gurud, fo muß fie ben Bruber mit eigener Hand am Altar ber Göttin erwargen, fie, die selbst einst von ihr Gerettete. Go scheint bie Macht bes Schickals in bem Geschlecht bes Tantalus noch immer unersättlich nach neuem Morbe lüftern au fein. ben mordbefleckten Ahnen wälzt sich der Kluch auf die Enkel und schmiebet fie mit ehernen Banben an bie verhafte Rothwendigkeit. Der Götter Wille selbst ift gegen bie verftanblose Kraft bes Berhangniffes ohne Wirfung. Auch fle muffen ihm fich beugen. Und boch fühlt Ivbigenie in ihrem Gemuth die Möglichkeit einer Bestegung bes angern Geschicks. Bon grenzenlofen Schmerzen zerriffen schweift ihre Erinnerung surud in die Kindheit und läßt ben schaurigen Gefang ber Bargen in ihr lebendig werben, den des Tantalus Geschlecht fich überliefert hat. Welche Macht kamt bie erhabene Sumafrau and biefer Collifton erretten?

### XXXIV.

### Fortfegnug.

Iphigenie befindet sich in einer wirkichen Collision. Pflicht steht gegen Pflicht. Welche soll sie erfüllen? Soll sie gegen Thoas wahrhaft sein, so stürzt sie den Bruder und dessen Freund in den Untergang. Soll sie diese erretten, so täuscht sie den edlen Mann und fügt zur Lüge die Undankbarkeit. Aus solchem Widerspruch kann nur die Willensbestimmung gründlich heraushelsen, welche die höhere Pflicht erfüllt, die zugleich, als die von dem Egoismus des Subjects entserntere, die schwerere ist. Diese Pflicht ist hier die der Wahrhaftigkeit. Iphigenien's reine Natur triumphirt über die Lüge. Was auch geschehen möge, sie entschließt sich zur Offenheit. Sie entbeckt dem schon argwöhnenden Könige den Anschlag. Diesem Schritt der schwerzlichsten Selbstüberwindung, welcher den Bruder zu verrathen scheint, folgt der Segen, denn er entwassnet Thoas in seinem Gemüth.

Die Griechen find mit den Septhen handgemein geworden. Drest stürzt mit blosem Schwert heran, die Schwester zu retten und nach dem Schiff zu entführen. Iphigenie aber gebietet ihm in des Königs Gegenwart Besonnenheit und er zeigt, daß er ganz zur Bernünftigseit zurückgesehrt, von der Meute der Erinnyen verlassen, wieder der seibstdewußte Here seiner Handlungen geworden. Er steckt das Schwert ein. Der König muß min freisich das Räherrecht des Bruders an die Schwester anerkennen, allein nicht ohne Grund bezweiselt er noch die Bruderschaft selbst. Wie kann sie erwiesen werden? Hier zeigt sich nun Orest als des großen Agamenmon's würzbiger Sohn. Er erbietet sich dem Thoas zum Iweikamps.

Siegt Thoas, so soll fortan, wie früher, ber Frembling, ber an das Scythische Gestade tritt, dem Tode verfallen sein; siegt Drest, so soll umgekehrt die heitere Milde verschnlicher Menschlichkeit herrschend werden. Thoas kann nicht umhin, in solchem Gebahren die ächte Heldenhaftigkeit der Abkömmlingschaft aus dem Heroenstamm der Atriden anzuerkennen und Iphigenie fügt nun noch äußerliche Merkmale hinzu, die Archtheit des Bruders zu bekräftigen, nämlich eine Narbe, die er als Kind sallend an einem Dreisuß sich schlug u. dgl. m. Doch wenn nun Thoas dies auch zugeben wollte, so bleibt doch ein neuer Zweisel zurück, daß nämlich das Bild der Göttin geraubt werden sollte. Er erinnert sich, wie die Griechen beutelüstern bei andern Nationen umschwärmen, wie sie, das Ufer betretend, Jungfrauen, Thiere, Güter entführen.

Siehe, da fällt es bem Drest wie Schuppen von dem Auge. Er erkennt mit zweiffelloser Rlarheit ben mahren Sinn bes zweideutigen Götterausspruchs. Richt des Apollo Schwester. sondern die eigene, Iphigenie, ist gemeint gewesen. ripibes wird allerbings ber Artemis Götterbild felber entwenbet und die Guhne von Außen gegeben. An die Stelle bieser transcendent theologischen Wendung hat Göthe zur Befriedigung bes modernen Selbstbewußtseins, bem fte nicht genügt haben würde, eine immanent anthropologische gesett, wie ich Ihnen biesen Unterschied in der jegigen Modeschulsprache am Kürzesten bezeichnen könnte. Was sollte auch bem Apoll ber Schwester Bild? Iphigenie aber, die schuldlose Schwester, bie zum Abbilbe ber Göttin Berklarte, bie Seilige, wie Dreft fte nennt, fie ift die wirkliche Berfohnerin. In ber Begegnung mit ihr baumte sich die Verzweislung noch einmal empor, um bann ganglich zu verschwinden, der thatsächliche Beweis, daß Orest die richtige Auslegung bes Drakels ge: =

-=

\_

-

:

:

. 1

.

::

٤.,

ľ

funden. Die Kamilie war zerriffen gewesen. Aus der Berftreuung und Entfremdung sammelt fie fich wieder. Mile haben gelitten. Elektra, die ben Bruder heimlich zur Rache herangezogen, die ihm ben Knauf bes Schwertes zum Muttermorbe in die Hand gebrückt, hat eine traurige Jugend burchlebt und ist burch die Zerrüttung bes Brubers mitgestraft. Iphigenie hat den Stahl in des Baters Urm über ihrem Bufen blinken gesehen und ift ben Ihrigen lange entriffen gewesen. Dreft haben die Kurien verfolgt wie Wölfe, die hungernd ben Baum umbeulen, auf welchen ber Wandrer fich vor ihnen geflüchtet. In ber Qual ber Seele hat er ben Tob fich oft ersehnt. So ift ber Gerechtigkeit genügt. ift nicht Oberflächlichkeit bes Sinnes, ber bie Glieber ber Ramilie wieder vereint. Sie durfen einander wieder naben: fte find ber Berfohnung wurbig. Iphigenie als die schuldlose ift biejenige, welche burch ihre Liebe ben Bruber wieber fich felbst zurudgibt, ihm feine Bergangenheit, nachbem er sie ihr gebeichtet, ertragen macht und mit ihm ber an Rlytämnestra's Mord mitbetheiligten Elektra wieder zueilt. Gothe erzählt uns, daß er in Italien ganz davon hingenommen gewesen, noch eine Iphigenie in Delphi zu bichten. Elektra sollte in Delphi von nur halbunterrichteten Reisenden vernommen haben, wie Orest und Phlades in Tauris burch Iphigenie geopfert worden. Als biese nach ber Ankunft in Delubi bem Bruber noch voraus ber Elektra begegnet, will viese sie als Brubermörberin töbten und so bas unselige Berhangniß bes Tantalischen Geschlechts fortseten, wird aber ent täuscht, worauf benn bie allgemeine Versöhnung ber Kamilie. bie Rudfehr gur urfprunglichen Liebe erfolgen follte.

Da nun ber Göttin Bild in Tauris verbleibt, fo kann Thoas ben Bitten. Iphigenien's, fie scheiben zu laffen, eigent-

lich nichts mehr enigegensetzen, entläßt fie aber vorerft im Unmuth bes Schmerzes, bie Berrliche zu verlieren, mit einem trodenen: "So geht!" Doch bas erträgt Iphigenien's garte Seele nicht. Sie bringt ihm einen warmeren Scheibegruß ab. Sie stiftet bas Baftrecht zwischen Seuthen und Briechen. And dem Geringsten von des Thoas Bolf will sie mit Freundlichkeit begegnen, als war' es einer der Ihrigen. Und umge kehrt follen die Griechen ben Sewihen willkommen fein. fte nicht bei ben Scothen im Könige, in Arkas wahre Menfchlichkeit gefunden? Haben biefe nicht umgekehrt in ihr, ber Griechin, ein Weal schönfter Beiblichkeit, humanfter Milbe verehren gelernt? Ift also nicht bas gegenseitige Vorurtheil gewichen? Ift nicht die Misachtung der Senthen als Batbaren verschwunden? Bricht also nicht aus beiden Bolfern bie Blume ber Menschheit hervor? Ruffen fie nicht in ihr fich als gleich, als ebenbürtig anerkennen? Und fo ruft Thous ihnen denn am Schluß ein freundliches und inmiges Rebemobil! au.

Das, meine Herren, ist die Analyse der Handlung dieses wunderwürdigen Schauspiels. Göthe selbst nennt es ein Schauspiel. Daß es der Sache nach tragisch ist, brauche ich nicht erst weiter darzulegen. Auf Iphigenien's Bedeutung aber möchte ich Ihre Ausmerksamkeit noch einen Augenblick hinlenken. Sie ist Ansang, Mitte und Ende des Ganzen. Sie ist als Jungfrau, Schwester und Priesterin das wahr-haft freie Weld. Es würde mich sehr weif führen, meine Herren, wollte ich Ihnen hier darlegen, wie vor dem Christensthum bei den vorchristlichen Völlern die verschiedenen Seiten der Weiblickeit im Lauf der Geschlichte successiv hervortreten und war in Verdindung mit einer parallelen Vildung der Wähnner. Ich kann daher hier nur behausten, daß bei den

Griechen bie ihnen eigenthämlichste Anschauung ber Ibealität ber welblichen Ratur in bem Bilbe ber Schwefter fich barstellte, weil in die Berhaltniffe berfelben nichts von ber Gewalt ber Begierbe ober bem Serben ber Abhangigfeit eintriet. welche fonkt bie Beziehungen bes Weibes aus ihrer Rube aufftort. Daber entzudte bie Sopholleische Antigone bie Athenaer so unendlich. Sophofles bichtete auch eine Elektra, bie jeboch nicht gleiche Liebe gewann. Bei Enripides fieht bie Avhigenia in Aulis am Höchten. Mit feinstem Sinne bat Withe sich an diese Griechische Anskaumgeweise angeschlossen und nicht vergeffen, fogar bie untergeordnete Stellung mit anzuveuten, welche das Weib noch bei ben Griechen hatte; boch hat er bies nur fo weit geihan, als nothwendig, um die Harmonie ber Localfarbe zu erhalten. Sonft hat er Mies, als individuell, in's Allgemeine gearbeitet. Inhigenie reflectirt in threr einfamen Stellung viel über bas Berhaltniß bes Mannes zum Beibe. Sie erflärt, daß fie gehorchen gelernt habe, boch richt, bem rauhen Ausspruch bes Mannes fich schlechihin zu unterwerfen. Sie fann nicht einsehen, weshalt ber Mann allein zu großen und kuhnen Unternehmungen bas Vorrecht haben, weshalb das Weib, als Helbin zu kampfen, wie die Amazone, erft zum Schwert greifen folke; weshalb beim Beibe nicht auch im Gemuth biefelbe Kraft fich offenbaren konne. Diese Kraft bewährt fie, indem fie im Drange ber Sefahr bennoch ber Bahrheit die Ehre giebt und burch fie als bie wirklich Freie erscheint. Die Gethftanbigfeit bes Charafters, welche fie mit viesem Entschlusse offenbart, thut ber Ammuth und Burbe ihrer Jungfrauhchkeit keinen Eintrag. Doch würde Iphigenie in threr Bereinsamung leicht einer Zweibeutigkeit unterliegen können. Der Bruber felbit, als fie ihm sich Schwester nennt, will sie ungländig von fich weisen, argwöhnt in ihr eine lose Rymphe, die des strengen und keufchen Dienstes der Göttin vergesse und empsiehlt ihr statt seiner den Freund, da er, von aller irdischen Lust abgewandt, wur die bleiche Gluth des Höllenreichs vor sich erblicke. Allein Iphigenie ist wahre Priesterin und hat durch diese Stellung eine außerdem für das Griechtsche Weib schwer mögliche objective Selbstständigkeit gewonnen. Sie ist Priesterin der reinen Jungfrau und frei von aller sinnlichen Begierbe.

Der Sinn ber ganzen Tragodie, ber als ihre geheime Seele auch bas Rleinste in ihr burchbringt, ift bie Bernichtung bes Schidfals. Meine herren, wir felbft erzeugen bie Geschichte und muffen sie als unsere Schuld auf uns neh-Bas wir thun, find wir felber. Unfere Bergangenheit ift baher als Factum boch in uns ewig gegenwärtig und, als einmal geworben, nicht zu ändern. Indem wir aber hanbelnd umsere Freiheit verwirklichen, bleibt diese selbst als Princip über ber Geschichte. Der Mensch kann burch sie von ber Geschichte abstrahiren und aus ber Tiefe bes Geistes einen Reuanfang feiner Geschichte feten. Diese Erhebung über bas Geschehene ift ber Alles in ihr organiftrende Mittelpunct biefer Tragodie. Dreft erkennt feine Unthat an. burchschauert die Seele ber Schwester. Aber beibe halten nunmehr im Wiberspruch bes Geistes aus, weil sie nicht mit einander entzweit find und so zur Einheit fich zurudfinden können. Dreft hatte bis bahin bie Erinnerung an feinen Krevel nicht zu ertragen vermocht. Die Furien, ber Racht walte, grimme Töchter, hatten ihn noch immer überwältigt. Doch nun fühlt er fich frei, streift die Verwirrung von fich und schreitet mit neuem Muth, mit frischer hoffnung ber Bukunft entgegen.

Wie schön ist dies Alles bargestellt! Die heftigsten Affecte,

bie Berzweiflung bes von Gewiffensqualen Zerrütteten, bie Leibenschaft eines Königs, bessen Liebe zurudgewiesen wird, bie Angst einer Schwester um bas Leben bes Brubers, wie maaßvoll find fie, ohne im Beringften ber Starte ju ermangeln. Als Iwhigenie icon ben Bruber erkannt hat, fturzt fie nicht sofort mit einem Rebeschwall auf ihn zu, wie mancher Boet es gethan haben würde, sondern sie balt an sich und wendet fich bankend zu ben Göttern, als welche es verfteben, zu rechter Zeit dem Menschen, was ihm frommt, zu verleihen, wesbalb er ihrer Weisheit nicht mit irrenber haft vorgreifen foll. Und bei solcher Rube in der Bemegung ist doch nirgends ein Stillstand. Das Sententiose ist niemals ein außerlicher Rebeschmud, vielmehr wirkt jebe Sentenz felbst wie eine Sandlung. Reine ift muffig. Da Gothe feinen Chor haben konnte, fo legte er bessen Rolle ber allgemeinen Restexion, wie er ste in Egmont bem Brackenburg und Ferbinand zuertheilt hatte, bem Arfas von Seiten ber Schihen, dem Pplades von Seiten ber Griechen auf. Weil aber beibe boch einen Antheil an der Handlung haben, so fällt ihre Restexion niemals in Die Schwäche eines abstracten Moralifirens. Die größten Contrafte, Barbarenthum und feinere Sitte, Rothwendigkeit und Freiheit, die Grausamkeit eines heiligen Brauchs und die Wilde ber Religiosität, die Wahrheit und die Lüge, der Mann und das Weib, sie alle verschlingen sich zu den härtesten Collistonen und werden auf bas Menschenwürdigste gelöst, im kleinem Umfang eine unergründliche Tiefe.

## XXXV.

# Zaffo.

Schauen wir einen Augenblick wurdt, so finden weir, daß Göthe fehr bedeutende Stufen seines ibealiftiden Belbumas processes bis aum Tasso bin burthlaufen war. Im Sok und Egmont hatte er in einem politisch-flechlichen Elemente fich bewegt, bort mit ber Richtung auf die Reform, hier mit ber auf die Revolution. Im Werther, im Clavigo, Stella und ben Geschwistern war es das moralisch blingerliche Element, web des er in bie Sentimentalität verfindtigte. In den Titani ichen Productionen warf fich sein Idealismus auf muthische, incommenfumble Geftalten, bis er, ber eignen Ueberfturgung wottenb, in ber Ivhigenie die maakvollke Schönheit, die vollkommenste Congruenz von Juhalt und Form erreichte. In der Iphigenie waltet ein wahrhaftes Bathos, weil jede Berson des Drama's pugleich ein allgemeines Interesse als bas ihrige vertritt. Die ethische Dacht biefes Drama's war die Bernichtena bes Schidfals burch bie Freiheit, ju welcher bie Bahrhaftigfeit ber reinsten Jungfrau fich burchkampft.

Als Mittelpunkt seiner ibealen Periode mußte Göthe aber ein Werk produciren, welches den Idealesmus als Idealismus darstellte. Dies that er im Tasso. Es kann an sich gefährlich scheinen, die Knusk wieder zum Gegenstande der Kunsk zu machen, da der eigentliche Proces des klinsklerischen Bildens ein tief innerlicher Act ist. Soll es aber geschehen, so scheint wieder die plastische Kunst günstiger, als die Poesse, weil jene den Architekten, den Bildhauer, den Maler zugleich in einem äußerlichen Elemente zeigt, die Dichtkunst aber durch die Sprache darstellt, welche Allen gemeinsam ist und aus deren schon zum Gewöhnlichen gewordenen Material der Dichter sich erst seine höhere Sprache hervorzubilden, herauszuläntern und die Brosaschlacken auszuschmelzen hat; der Dichter ist seines Darstellungsmittels halber am wenigsten nach Außen abgesichlossen. Dennoch wählte Göthe den Dichter, weil berselbe auch wieder geschickter ist, was ihn bewegt, auszusprechen.

l

Er hatie ben Taffo schon 1777 begonnen, Einiges ausgeführt, bann wieder liegen laffen, bis er auf der Ueberfahrt nach Sieilien seiner sich wieder erinnerte und ihn in Italien aussührte, eingeständlich viel von seinem Eigensten hineinarbeitend.

Laffo könnte als Dichter ber Kreuzuge eine plaftische Bersonlichkeit versprechen. Er wat zwar auch Lweifer, allein als folder fcblos er fich mehr bem Betrarca, nur mit finnlicherer Farbung an. Auch als Pastoralbichter arntete er Ruhm. Seine Unfterblichkeit jeboch beruhet auf feinem befreieten Jerus Eben bies aber ift fein Bolferepos, sonbern wurgels im absoluten Ibealismus bes Christenthums als Weltreligion. Die Chriftlichen Bolfer tampfen mit ben Satgees nischen um ben Besitz bes Grabes, worin ber Erlöfer ber Menfcheit gelegen. Dies if nicht ein Streit, in welchem eine Bolksthumlichkeit als folde gegen eine andere ihre Selbiffidnbiakeit burchufechten verfucht, worin bie eigentlich epische Handhing besteht, fonbern es ift ein Rampf um bie mabre Religion. Begen biefer Beschaffenheit bes Taffoschen Epos tonnte ber Dichter gang vorzüglich als Repräsensant bes Ibealismus aufgefaßt werben.

Der moberne Didzier, meine Herren, hat es schwer, emporzukammen. Bebenken Sie, welche Fülle von Kunftgenuffen bie literarische Tradition von allen Bölkern, aus allen Jahrhunderten uns überlieseri; bebenken Sie, welch' eine Masse von Broducien ber tägliche literarische Markt zur Concurrenz mit einander führt. Wie precar ist ba oft bie Anerkenmung bes Einzelnen! Daher haben benn auch bie mobernen Dichter eine Reizbarkeit, von welcher die Alten und die Orientalen nichts wissen. Eifersüchtig lauschen sie auf die Kritte, verachten sie und fühlen sich boch von ihr abhängig. Der Berftimmte, Malcontente wird zum Kränklichen. Biele unserer Dichter fterben sogar jung, während ein Sophofles, vom eignen Sohn im hohen Alter ber Schwachfinnigkeit und beshalb ber Unfahigfeit zur Selbstverwaltung feines Vermögens angeklagt, por ben Richtern fich baburch rechtfertigte, baß er eine feiner ichonften Tragobien bichtete und sie vorlas. Gothe, eine an sich burch und burch gesunde Natur und zur Versöhnung der antifen obiectiven Anschauungsweise mit ber Unenblichkeit bes mos bernen Selbstgefühls auf bas Herrlichste organistrt, muste nichtsbeftoweniger burch bie tieffte Entamejung bes Gemilthes hindurchgeben, weil er nur burch ihre leberwindung. burch ihr Ibeellsetzen, fich als wahrhaften Befreier bes Geistes Taffo war, ber beglaubigten ber Bilbung erziehen konnte. Geschichte aufolge, in ber That eine sehr reizbare, aum Mistrauen geneigte Berfonlichkeit, bie alfo jum Trager ber Launenhaftlakeit bes ringenben Selbstgefühls vollkommen sich eignete.

Sollte aber der Ivealismus nicht blos in einer einzelnen Person hervortreten, so mußte Tasso in einen Kreis versetzt werben, der selbst wieder eine idealistische Stellung behauptete. Und auch hier durfte Göthe nur wieder der Geschichte folgen. Tasso lebte an dem Hof von Ferrara. Das Hossehen ersscheint dem Bolksleben gegenüber so lange als ein ideales, als das letztere sich noch nicht zur selbstbewußten Freiheit erhosden hat und deswegen für seine Bildung der Anregung von Oben her noch bedarf. Im sechszehnten und siedzehnten Jahr-

hundert concentrirten die Hofe in der That die vorzäglichsten Beifter. Die Kirften liebten es, mit ihrem Glanz fich zu umgeben und waren oft felbst umfassend und vielseitig gebildet. Die Krauen blieben nicht zurud. Ein schöner Wettelfer ent widelte eine von seltener Urbanität getragene Gefelligkeit. Die Gelehrten und Runftler sonnten fich gern in ber Fürstengunft, tie thre Bervienste mobil zu schätzen und ihnen zum Entzelt bes auf fie zurucktrablenden Rubmes eine Existen zu schaffen wußte. Taffo ift von Gothe gang biefer Stellung gemäß bem Alphons gegenüber gehalten. heut zu Tage, meine herren, haben fich bie Verhällmiffe geanbert, Die Dichter fuchen gegenwärtig ihre Basis bei ben Bölkern. Sie gehen soger über den Kreis einer Ration hinaus. Die Tendenz der Zeit wird ihre Brotectorin. Anders damals, wo der Künstler eines fürst lichen Dedeen, einer im Leben bochgestellten Auctorität bedurfte. Taffo erfennt ben als feinen Herren an, "ber ihn ernährt." Einem eblen Gerrn au bienen, ift ihm Luft und Ehre.

Da es nun aber immöglich sein wärbe, den Joealismus in seiner ibeellen Reinheit bramatisch zu zeichnen, weil dieselbe ganz in die Innerlichseit fällt, so mußte Tasso noch in einer andern Bestimmiheit, denn mur als Künstler erscheinen. Er muste sich auch als Mensch zeigen. Das allgemeine Mensch liche sedoch muste wiederum als ein ibeales Moment auftreten, als Liebe. Die Potenzirung dieses Momentes in seiner Idealist muste dadurch herbeigesührt werden, daß der Gegenstand seiner Liebe ihm nah und doch sein, in der Gegensvart eine nie zu erreichende Zukunst, im Diesseits ein Jenseits ward. Tasso muste lieben und geliebt werden, ohne doch die günzliche Ersüllung seiner Liebe hossen zu dürsen. Diese Schranke seiner Leidenschaft nahm ihr alle irdische Schwere und hauchte sie mit verklärendem Odem an. Er liebte die Brinzesssin

von Ferrara, welche vermöge des Standesunterschiedes nie die Seinige werden konnte. Iwar Edelmann war Tasso, durste aber der Prinzessin sich gleichzustellen nicht wagen. Auch dies ser Jug des Drama's ist geschlehtlich begründet. Tasso, obwohl an acht Jahr jünger, liedte die Prinzessin, die, nach den von ihr erhaltenen Briesen, eine eben so geistreiche als verkändige Dame war. Tasso's Liede zu ihr war, nach seinen Sonetten an sie zu schließen, keineswegs rein Platonsch. Als er unvorsichtig das durch Jahre bestandene Verhältnis compromittirte, ward er als geisteskrank sieden Jahre lang vom Herzog in Haft gehalten; historische Elemente, die Göthe nach seiner Weise ganz in die zurieste Idealität hinübergebildet hat.

Um ums aber ben eigenthümlichen Proces bes ibeakftiichen Gemuthes recht anschaulich vorzuführen, läßt Gothe ben Zaffo und in bem Moment erscheinen, wo er gerabe fein Cpos vollendet hat und im Frohgefühl biefer That in der reinsten Liebenswürdigfeit fich barftellt. Bis zu biesem Augenblick bin hat Taffo sich seine Harmonie bewahrt, weil die Kraft seines Geittes burch Sahre bin auf Eine große Broduction gerichtet war. Das Broduciren ift ber eigentliche Rormalzustand ber Mit bem Abschluß einer großen Arbeit Minftlerischen Ratur. muß aber eine Abspannung eintreten, welche, bis ber Geift fich wieber in eine neue Bertiefung bineingelebt bat, nach Angen bin ben productiven Menschen leicht in eine gewiffe Unficherheit versetzen fann. Der Rünftler ift einmal Runftler. Selbst in ber Duge wird feine Phantafie noch gestalten, aus biefer Thatigfeit jedoch leicht ein Misverhaltniß zur Wirklichkeit fich erzeugen. Dem liebenswürdigen Taffo bat man Bieles nachgesehen, was man an Andern als Schwäche, als Unari firenger gerügt haben würde. Antonio schildert ihn und, wie er felbst im Essen und Trinken sich nicht zu hüten weiß. Det Art foll ihm belfen. Der Arat verbietet ihm ben Wein und gebietet ihm Baffer. Allein er kann ben Wein nicht entbehren. Das Uebel wird schlimmer. Der Arzt verordnet ihm Armei. Mein fie schmeckt bitter. Er mag fie nicht. Der Arat foll ihm fuße Aranei geben. Wofür ift er Arat, wenn er ben Dichter nicht angenehm beilen kann? So qualt er Andere kindisch. Den Frauen aber macht er burch seine Kleinen Mangel gerabe fich recht unentbebriich. Sie baben immer eimas an bem holben Freunde zu beffern, zu erziehen, immer für ihn au forgen, ihm ein neues Rieibungsftud zu fichenken, wie er es liebt, es felbst sich anzuschaffen aber niemals bazu kommen würde. Sie haben ihn verwöhnt, verhätschelt. So lange er arbeitete, schabete shm bies nicht. Rum aber, nachbem er seine unsterbliche That vollendet hat, wird ihm der Kranz, den die Hand ber Bringeffin in Belriquardo's Garten von Birgil's Bufte nimmt, ihm benfelben auf bas haupt zu bruden, gefåhrlich.

Fassen wir das Bisherige zusammen. Wir sagten, Tasso sei zum Nepräsentanten des Ivealismus vorzüglich geeignet, weil der Inhalt seines Epos selbst der absolute Idealismus der Religion war, weil er als Individualität eine unendliche Reizbarkeit besas, weil er an einem Hof lebte, weil er eine Prinzessin liebte, weil er, sodald nicht der Ernst der Arbeit seine Phantasie absorbirte, an einem Ueberschuß derselben krankte, der ihm die Wirklichseit zu verfälschen drohete. Soll nun aber der Ivealismus in seiner einseitigen Schärfe sich manisestiren, so muß der Realismus, der richtige Begriff des Birklichen und das ihm gemäße Betragen, sich ihm gegenüberstellten. Diese Molle fällt dem Antonio zu. Antonio ist Weltmann. Er hat sich, seibst im Affect, ganz in der Gewalt. Die Feinheit des Tactes ist ihm zur Gewohnheit geworden, jedoch ohne daß

bie Gelbstbeberrichung bei ihm bie warme Theilnahme für Anbere ausschlöffe. Er ift tein talter, gemeiner Höfting. er bem Ibealismus Taffo's würdig gegenüberstehen, fo mußer befähigt sein, ihn zu erkennen und zu schäpen. - Dazu bebarf er nicht ber eigenen Brobuctivität. Diese Bilbuma beweist er in bem trefflichen Urtheil fiber Atiofto, ber allerbings einer prattischen Ratur, wie ber seinigen, burch feine Seiterkeit, Rube, Einfachbeit und Plastif mehr zufagen muß, als ber sentimentale Taffo. Meine herren, über Antonio ift von den Kumstrichtern fehr viel hin und her gestritten worben. Ein unserer Stadt angehöriger trefflicher Kenner Göthe'scher Boeffe, Dr. Lewis. hat 1839 in einer sehr fleißigen und geschmackvollen Schrift über ben Taffo die Behauptung aufgestellt. Antonio fei ein gemeiner Söfling. Dagegen trat Siede, ber fich icon 1834 burch eine Analuse bes Plans ber Gotheischen Iphigenie ebenfalls als einen grundlichen Ronner Gothe's erwiesen hatte, in ben Halle'schen Jahrbuchern mit einer Kritik auf, welche biefe Borfiellung zurudzuweisen bemühet war. Wenn ich nun Siecke auch nicht in allen Einzelheiten seiner Kritik beitreten kann, so gebe ich ihm doch in der Apologie Antonio's Recht. Die Berstandesschärfe, die Birtnofität ber Selbstwügelung, die Borliebe für bas Braftische und ber Chegeiz, bem Kunftler in ber Hulb des Kürsten und der Frauen nicht nachzustehen, reichen noch nicht ans. Antonio zu einem Marinelli ober einer ordinaren Lafgienseele, einem Fürstenknecht zu frempeln. An Berherrlidung bes Kürsten, an ber Leibenschaft bes Dieners übertrifft thu vielmehr Taffo's Ueberschwänglichkeit. Antonio ist Realist, allein ein ebler. Hiede bemerkt gang richtig, daß er ohne Seelenadel ben übrigen Personen bes Drama's gegenüber fich gar nicht würde erhalten können. Wie sollten fie, diese herrlichen Menschen, eine gemeine Natur nicht burchschauen, wie sollten

sie mit ihrem Umgang sich besteden, wie einer solchen ihr Bertrauen schenken und wie Tasso selbst an solchem Contrast sich abarbeiten? Rein, der Gegensatz des Idealismus kann nur der ihm ebendürtige, gleicheble Realismus sein, der eine objective Berechtigung mit sich bringt. In der inneren Geschichte der Genealogie der Göthe'schen Typen ist Antonio die höhere Potenz des Carlos im Clavigo.

## XXXVI.

#### Rottfegung.

Taffo ift Idealist b. h. er sest ben Geist fich felbst als 3wed. Seine Selbsibildung gilt ihm als bas unbedingte Geschäft seines Lebens. Wenn er nicht finnen, benten, bichten kann, so ift ihm bas Leben kein Leben. Soll nun aber bie Einseitigkeit des Idealismus zur Erscheinung kommen, so muß er seine Abstraction abstreifen. Er muß mit dem Realismus in Conflict gerathen, ber ihm zuerft eben fo einseitig begegnet. Auf ein Gemuth, bas fich zum Mittelpunct von Allem macht, muß auch Alles um so stärker einwirken. In Tasso ist mit bem erreichten Ziel das Gleichgewicht aufgehoben. Er fühlt es, als die füße Hand ber Prinzessen ihm den Lorbeer auf die Stirn gebrudt hat. Er verliert fich in bas Schwarmerische. Er verfest fich fast vistonair zu ben großen Gestalten ber Borwelt. Auch dieser Zug ist geschichtlich begründet. Taffo glaubte, wie viele Manner feiner Beit, an einen Damon, ber mit ihm verkehre. Der Sofratische Damon wiederholte fich in bestimmteren Anschauungen als ein Spiritus familiaris.

Tasso schilderte Mannern, die ihn im Gesängniß besuchten, seinen Damon keineswegs als einen tückschen Kobald, als eine Teuselssprazze, sondern als eine Quelle positiver Einsticht in das Wahre, Gute und Schöne, ja von Kenntnissen, die er anserdem nicht besäse. In dieser Form konnte Göthe den Däsmon freilich nicht ausnehmen, allein das Dämonische hat er mit Recht beibehalten. Die Phantaske tit des Dichters Däsmon und Tasso ergießt sich daher gern in Monologe; er vertiest sich in seine Gebilde. Als Künstler hat er das Maaß zu beobachten und die Producte seiner Phantaske zu beherrschen, zur Harmonie zu bezwingen. Daher wird der Widerspruch für ihn um so größer, wenn er in das Maaßlose fällt.

Damit num Taffo bie Einseitigkeit seines Bhantasteibea lismus erfahre, ist nicht genug, daß ber Realismus in ber Berfonlichkeit eines Andern — Antonio's — und in einem objectiven Berhältniß - im Stanbedunterschied ber Bringesfin -, ihm gegenüberirete, fonbern er felbft muß in feinen Gegenfat übergeben. Indem er bies aber nicht mit mabrhafter Anerkennung bes Wirklichen, mit Besonnenheis thut, vielmehr bas Reale phantastisch behandelt, so verwidelt er fich baburch nur in einen um fo tieferen Wiberfpruch. Er richtet handelnd noch mehr Berwirrung an, als wenn er unthätig in bem Tranmen ber Mhantafte ftehen bliebe. Wir feben ibn baber zwerft Antonio's Rube, bie fich gegen ihn troden mit einem sarkastischen Anklug änßert, verkennen. Antonio hat einen verdrießlichen Handel bes Herzogs mit dem Bauft, in welchem es fich um eine Grenzerweiterung handelte, glindlich beendet; gegen ein solches Geschäft erscheinen ihm Toffo's Berse und Rubm als Rrange, die man "bequem im Spagie rengehen" erlangen kann. Saffo wird inuner ungeftimen Et forbert Antonio. Allein im Ballaft bes Kürften batf man

weber sich sorbern noch schlagen. Tasso, ergrimmt burch Antonio's ansharrende Gelassenheit, zieht endlich, ihn zur Gegenwehr zu zwingen. Da tritt der Herzog selbst dazu und dietirt ihm zur Strase Zimmerarrest. Obwohl er ihn nach dem Geset viel härter strasen konnte, so ist doch Tasso emport. Mile Schuld mist er nur Antoino dei und sindet seine Strase viel zu hart.

Diefer Ansat zum Zweikampf ift aber seine eigene Schuld. Als nun der Gerzog es für rathlich balt, bas er fich eine Reitlang entferne, wird er mistranisch. Leonore will ihn mit nach Florenz nehmen. Sie ist babei nicht ohne Egoismus, benn fie liebt ben intereffanten Schwärmer. Taffo, außer fic über diese Schonung, fast ben Entschluß, nach Rom zu geben und läßt burch Antonis, ber ihn vernebens bavon abmahnt. ben Bergog um Exlaubniß zur Reise bahin bitten. Er will fein Werk bem Gonjaga und Anbere gur naberen Kritik vor legen. Mit biefer Ammushung umf er ben Bergog beleibigen, ber ihn herangezogen hat und nun beforgen nunß, daß Anbere ihm ben gern gehegten Dichter abwenftig machen. Roch mehr. Ehen erst hat Tasso das Gebicht vollenbet dem Herzog übergeben. Diefer bat fich kaum feines Genuffes erfreuet und nun foll er es schon wieder; aus ben Handen laffen. Taffo's Eigenstinn besteht auf seinem Willen und ber herrog verwricht ihm, um bas Deiginal zu behalten, eine rafche Abschrift. Der edle Sinn bes Herzogs will ihn reifen laffen; Taffo foll Briefe von ihm mitnehmen. Legnore, bie ihm ben Aufent halt in Alorenz so fruchtreich für ihn geschildert, ift maar nicht beleidigt, allein doch schwerzlich bewegt, daß er Rom den Vorzug gibt.

Bon ber Prinzessin fich verabschiebend, schlägt fein Sinn wieder um. Sie ist so gutig wie immer gegen ihn. Kaum

schmest er wieder die seelenvolle Innigsteit und Freundlichkeit dieses engelhaften Wesens, als er auch sosort sich wieder verswandelt fühlt. Nun möchte er, der erst nicht schneill genug abreisen konnte, um seden Preis bleiben. Er möchte nur im Dienste der Prinzessin leben und wär's als Hüter eines ihrer Schlösser. Sie selbst, die steigende Gluth seiner Leidenschaft gewahrend, dittet ihn um Ermäsigung. Er aber stürzt aus sie in selbstvergessener Trunkenheit und prest sie in seine Arme. Mit dem Schrei: Hinveg! stöst sie ihn von sich. Lesonvre, Alphons, Autonio treten herzu. Mit letterem bleibt er allein.

Seine Schuld ist diese Katastrophe. Er aber vermeint num recht geschent und praktisch zu sein, wenn er nunmehr nur in den Andern die Henker seines Glücks erblickt. Mit sophistischer Gewandtheit klagt er sie alle an, ihn betrogen zu haben. In der nur einstweiligen Zurückhaltung seines Werkes durch den Fürsten erblickt er sogar die Absicht, ihm das Mittel zum Broderwerd zu nehmen. Eine "Verschwörung" scheint ihm gegen ihn angezeitelt. Selbst die Geliebte verschont er nicht. Sie erscheint ihm als eine Armide, welche, ihn zu besthären, die kleinen Künste einer Buhlerin geübt habe. Diese abscheuliche Verdächtigung so edler Menschen ist eine neue Schuld und mit der Lästerung der Prinzessin hat er das Maaß der Maaslossigkeit erschöpfi:

Er bricht in sich zusammen. Er weiß nicht, wie er sich fassen soll. Antonio, den er haßte, bewährt sich ihm als wahrer Freund, der ihm jest im Unglud die Hand reicht und er klammert sich ihm an, wie der Schisser an den Felsen, an welchem er scheiterte. Dieser Schiuß ist Bielen undefriedigend gewesen. Wie soll man sich, ist gefragt worden, Tasso's Zukunft deuten? Allein wenn man ausmerksam gesolgt ist, so ist dieselbe wohl nicht zweiselhaft. Was den Tasso verderbt,

ist dasselbe, was ihn erhebt, besetigt. Sein Wesen ist die productive Phantaste und des Herzens Beweglichkeit. In der Dichtung vollbringt er unsterbliche Thaten. Er selbst sagt der Prinzessen von den Gestalten seines Epos:

\*Ce find nicht Schatten, die ber Wahn erzeugte, Ich weiß es, sie sind ewig, benn sie sind."

Im Leben aber verkeunt er die nothwendigen Schranken. Er möchte Personen und Verhältnisse eben so biegsam, als seine Phantaste in unendlicher Elasticität sie gestaltet. Zwar weiß er, daß zwischen der reinen Innerlichkeit und dem äußeren Leben der Gegensat eristirt, benn er selber saat:

> Frei will ich fein im Denten und im Dichten, Im hanbeln schräntt genug bie Beit uns ein.

Allein dies Wissen hindert nicht, daß er sich gehen lasse und die Schranken, gegen die er anstößt, in unüberwachtem Ungestüm niederrenne. Antonio warnt ihn. Es liege so manscher Abgrund um uns herum:

»Der tiefste aber sei in unserm Gergen, Und reigend sei es, fich hinabaufturgen.«

Er stürzt hinab. Seine Freiheit collidirt mit der Sitte. Er zieht das Schwert gegen Antonio, wo es sich nicht ziemt. Er grollt dem Fürsten, daß er ihn, den Schuldigen, bestraft. Er stößt Leonoren's Anerdieten zurück, ihn nach Florenz mitzwnehmen, er beleidigt Alphons durch unhöstliche, ja undankbare Zurücksorderung seines Werkes, das er ihm gewidmet und so eben erst überreicht hat, er verletzt die Prinzessin durch zudringlichen Ungestüm. Er ist realistisch geworden, aber nicht, wie er sollte, sondern verkehrter Weise. Seine von dem Affect untersochte Phantasie ist willig genug, die herrlichsten Menschen ihm zu Zerrbildern zu entstellen. Mit der empörten Anklage aller Andern endet er. Doch mit dieser Riedrisseit, die er.

gur Marheit erwacht, nach Antonio's Spruch fich kaum je seibst wird verzeihen konnen, tritt für ihn der Wendemunet ein.

Hindurchgegangen durch das Extrem seines eigentlichen Wesens sehrt er in sich zurud. Die Ironie, daß das Gente ihn zerrüttet, welches doch seine Macht ist, ober wie man es noch allgemeiner ausgedrückt hat, die Ironie, daß das Schönste, das Herrlichste zugleich das verhängnisvoll Verderdische ist, hebt sich nuf. Der herbe tragssche Jug schmitzt in einen elezischen um. Antonio rust dem Tasso zu, sich zu vergleischen, sich su vergleischen, sich su vergleischen, sich su vergleischen, sich su vergleischen, sich welchem Andern er sich wergleichen solle-mit seinem Geschief, denn, was er leibet, scheint niemals ein anderer geslitten zu haben. So auf sich zurückzeworsen, dringt ihm aus der Tiese seines Wesens die Seldsgewisheit seines Talentes entgegen,

»Denn wenn ber Menfch in seiner Qual verstummt, Gab ihm ein Gott, zu sagen; was er seive.

Sein Talent ist sein Halt. Das Ungstüd seines Lebens ist entschieden. Er selbst hat sein Glüd vernichtet. Allein, was die Musen ihm einmal dei der Geburt verliehen haben, die Unevschöpsplichkeit der genialen Production ist ihm geblieden. Sie ist der Aihemzug seines Lebens, der nur mit ihm selbst verschwindet. Wie es dem historischen Tasso ergangen, kommt hierbei weniger in Betracht, als das Recht des Dichters, da, wo nicht der ganze Mensch in die Bernichtung stürzt, die Wiederherstellung der Persönlichkeit zu reiten, wenn gleich das Glüd derselben ein für allemal zertrümmert ist. Mit ungemeiner psychologischer Wahrheit hat Göthe durch das ganze Drama hin die Macht der Phantasse in Tasso uns veranschausicht, indem derselbe seden Schein begierig ergreift und mit geschäftiger Hast so ausbeichtet, daß in der Lebendigkeit

vieles felbstgeschaffenen Details bem Dichter bie eigene Riction Die Narbe ber Mealität empfängt. Als er 3. B. ber Bringeffin fagt, baß er nach Rom wolle, wanbert et in Gebanken gleich noch weiter nach Reapel, nach Salerno, die Schwester zu befuchen, malt aus, wie er als Bilgrimm verkleibet kommen werbe, fieht die Rinder auf der Straße ihm entgegenhüpfen u. f. w. Durch bies fich Berlieren bes Dichters in's Dichten hat Gothe erreicht, daß wir nicht blos von ihm als einem großen Boeten ergahlen hören, ihn fein Bert nicht blostobt übergeben sehen, sondern daß er sich uns lebendig als Dichter in poetischer Action barftellt und ums felbft bezaubert. Und so ist es auch ganz richtig, daß berfelbe Taffo. ber im Leben folche Difgriffe macht, die tiefften Blicke in bas Herz ber Menschen, in bas Getriebe ber Belt thue und von ben weifesten Sentengen überftrome, benn ale Dichter ift ihm nichts verborgen und offenbart ber Gott ihm Mes.

3ch habe mich für die allgemeine Auffaffung ber Begenfige unseres Dramas des Ausbrucks Idealismus und Realis-Ich weiß wohl, welche Misverständlichkeit diesen mus bedient. Wörtern anhängen kann, allein ich halte sie hier in ber That fitt die paffenbsten. Man hat im Taffo ben Gegensat bes Dichters und bes Hoflebens gefunden, allein wenn es auch ichon mit bem Dichterkeben feine Richtigkeit hat, fo ift boch. bas Hofleben hier so wenig im Contrast zu ihm, bag es eher felbst als ein poetisches Moment erstheint. Taffo felbst entwidelt die Einwirkung, welche bas Ritterthum mit feinen Spielen und die feinere Befelligkeit auf ihn gehabt, im Gespräch mit ber Bringeskin. Ober man hat ben Gegensat bes Talentes und bes Charafters barin finden wollen. Wenn es nun wieder richtig ift, bag wir bas Talent in seinen Starten und in ben aus biefen felbft entspringenden Schwachen

geschilbert finden, und Taffo felber meint, Antonio beneibe ihm. mas nicht Kleiß und Beharrlichkeit ersetzen können, wenn bie Götter es einmal verfagt haben, so tritt boch in Antonio bas. was man Charafter nennen muß, keineswegs als Contraft hervor, benn ben Charafter mußten wir in Thaten fich entfalten sehen. Das ift aber nicht ber Fall. Antonio zeigt fich als ein gewandter, fich möglichst felbst beherrschender Mann von großer flaatsmannischer Bedeutung, allein wir lernen ihn faft nur reflectirent fennen. Bon feinem Sanbeln am Batican erzählt er nur. Sollten wir Antonio als Charafter par excellence uns benten, fo mußte er gegen Taffo hanbeln; bas thut er aber nicht; vielmehr gesteht er zu, sich auch übereilt zu haben und neigt fich seinem Gegner allmälig so weit ju, daß er für ihn handelt, ja julett in seiner eigenen Seele ihn wieder Anker werfen läßt. Endlich hat man in dem Drama bie Tenbeng erkennen wollen, bie Gleichberechtigung ber verschiebensten Individualitäten zu veranschaulichen. Auch hieran ist etwas Wahres, allein dieser allgemeine Sat ift naher zu bestimmen. Dies hat man gefühlt und Gemuth und Verstand als das Wesen von Tasso und Antonio angegeben. Beibe follen vereint ben mahren Menichen ausmachen. Allein ber fo bestimmte Gegensat ift zu eng gefaßt, benn teineswegs ift Taffo ganz unverständig, noch Antonio gemüthlos; nur die Leidenschaft Taffo's verirri seinen Berftand und die Empfindlichkeit bes Ehrgeizes, ben er eingesteht, läßt Antonio anfänglich nicht so wohlwollend und hingebend erscheinen, als er im Grunde es ift. Daber, glaube ich, muß man ben Gegensat des Drama's allgemeiner als Idealismus und Realismus aussprechen. Daß, wie Lewis meint, nur bas Hofles ben im Taffo geschilbert sei, ift ein Irrthum beffelben, ben Hiede am angeführten Ort wiberlegt hat.

Die Dekonomie bes Gebichts ift burch ben Gegenfat bochst einfach, indem es sich in zwei Gruppen theilt, die um Einen Mittelpunct sich bewegen. Die eine biefer Gruppen ift die Brinzessin und Tasso, die andere Leonore und Antonio. Die Mitte ift ber Fürft felber, ber zugleich bie Rolle ber allgemeinen Weisheit bes Chores übernehmen muß. Die Brinzessin und Tasso sind die idealistische Gruppe. Die Brinzessin bleibt jeboch rein. Ihre Schuld ift nur ihre Liebe. Taffo wird schuldig, indem er, ftatt Dichter zu bleiben, sich ins hanbeln wagt. Leonore und Antonio bilben bie realistische Gruppe mit ganz analoger Structur. Der Fürst aber ift ber allgemeine Gravitationspunct, ber gern Alle im heiteren und fruchts baren Berkehr erhalten mochte und beffen Intereffe, Rlugheit, Milbe boch nicht ben Untergang verhindern kann, welchen bie zur Maaklofigkeit ausschreitende Individualität fich selbst bereitet.

#### XXXVII.

# Sothe's Operetten und seine Romischen Clegieen.

Tasso als die vorzugsweise Tragödie des Gemüthes entbehrt zur drastischen Wirkung des Mittelpunctes einer eigentlichen Handlung. Wir sehen Zustände vor uns, deren psychologische Wahrheit sich mit der größten Consequenz entfaltet, allein keine große, weitumfassende That sessell unsere Ausmertssamkeit. Daher ist die Sprache so unendlich ätherisch, um die tiessten und zartesten Geheimnisse des menschlichen Busens zu enthüllen. Sie ist Mustk.

Die metrifche Brobuction, ju welcher Gothe in Stalien gelangte, bemog ibn, auch feine Overetten, namentlich Claus bine von Billa Bella wieber burchzubichten. Wir haben fie früher schon berührt, benn Claubine entstand fabon 1775 und Scherz, List und Rache 1785. Erwin und Elmera, Lie, Jern und Bateln, die Rifcherin, waren auch schon fruber vor ber Italienischen Reise entstanden. Göthe hat sich mit biefen Heinen Dichtungen unendlich viel zu schaffen gemocht. Mir tonnen in einer Begiehung felbst barüber urtheilen, ba wir auch bie noch halb im Brofabialog gehaltene erfte Bearbeftung ber Claubine befiten. Göthe war ber seelenwollste Lyrifer, ber psychologisch folgerichtigste Dramatiker. So sollte man erwarten, daß er für die Over vorzüglich organisitt gewesen ware. Und boch hat er nichts Befonderes bafür thum konnen. Grund liegt barin, bag er, ale Lyrifer, ju viel Gehalt in die Dichtung brachte und dadurch die Composition erschwerte. benn ber Musiker will bas Wort nur als Unterlage, bie er fofern fie Stoff ift, gang in die Form des Tones hineinarbeis tet, fle gang barauf geben lagt. Gine ju große geiftige Gelbftftanbigkeit bes Textes hindert ihn zu sehr an der Entfaltung feiner Gigenthunlichkeit. Es ist nicht gerabent nothwendig. daß, wie heutzutage die Operuteribichter oft lieben, der Tert baarer Unfinn, wenigstens Blöbsinn sei, namentlich in den Uebersetzungen, allein zu viel Ibeelles barf er nicht haben. Kerner mar Gothe als Dramatiter m febr ber Innerlichkeit angewendet, welche bie retarbirenben Motive liebt, bie and gewrochen werden nüffen. Dies ensspricht wieber nicht bem Begriff ber Oper, beren Handlung einfach und bem Ruge flar, beren Contrafte schlagend sein muffen, bamit bas weiche Element des Tones, die Klarheit des Berftandniffes voraussenend, um so hemmungsloser in seinem Schwung fich wiegen mid

ausbreiten tonne. Die kleinen Singspiele, Jern und Bately, die Kischerin u. s. f. sind mit ihrer Krische und Anmuch bie gelungensten ber Gölbe'schen Opereiten. Wenn bas Krambil sche Laubeville eine aeute Situation mit flüchtigem Griffel zeichnet, aus welcher ber gehobene Affect als ein fanghaftes Sprechen hervortritt, so hatte Gothe ber Schopfer eines Deutichen Baudeville mit jenen kleinen Dramen werben konnen, eis nes Deutschen, worin ber Gesang nicht bios parlando, sonbern wirklich lyeisch vorgetragen ware. Ich kann nicht umbin, hier bankbar bes Genuffes zu erwähnen, ben mir bie Art und Weise gegeben hat, mit welcher Tied biefe Gothe'ichen Beberfpiele, namentlich auch die Lieder selbst, vorzutragen versteht und ich mochte fast glauben, daß biefe Manier die Wirkung übertrifft, welche diese grielhaften Gebilde von der Bühne herunter haben. Die größeren Opernversuche Gothe's, wohin auch seine Korts führung ber Schiffaneber'fchen Zauberflote gehört, find obne sonderlichen Erfolg geblieben, wie niedlich und fauber auch Alles in ihnen gefältelt und geglättet fei. Die Dufit in freilich seit senen Zeiten in ihrer bemokratischen Macht imenblich gewachsen. Die Oper ist burch ihre Bopularität und ben starfen Aufschwenng, ben in ihr ber Chor genommen, zu einem viel reicheren Kunftgebilde geworben, als dies im vorigen Jahrbundert der Kall war. Dies ift billig zu erwägen, wenn die große Simplicität ber Bothe'schen Singspiele uns nicht gar gu einfach erscheinen foll.

Im Tasso haben wir das Ringen des Idealismus gesehen, seine abstracte Haltung gegen den Realismus auszugeben. Wir musten annehmen, das Tasso einer Zukunft enigegengehe, in welcher ihm sich wiederzugewinnen durch seine Productivität gelingen würde. Die ideale Production ist der ihm ads äquate Realismus. Indem dies Bewustsein in ihm aufs taucht, kann er sogar ben Antonio warnen, sich nicht für gesichert zu halten, als ob nicht auch ihn ber Sturm treffen und seine Stellung erschüttern könne, sosern nämlich der Realismus den Idealismus nicht anerkennen und von ihm abstrahiren wollte. Antonio hat am Ende des Drama's eine gegen seinen Anfang veränderte Stellung. Er hat sich Tasso mehr und mehr genähert, was eben so viel heißt, als er hat die Schrossbeit einer einseitig realistischen Stellung ausgegeben.

Wie aber, werben wir fragen muffen, tommt bie Einheit bes Ibealismus und Realismus als solche bei Gothe zur Ericheinung? Muffen wir nicht erwarten, daß die unendliche Betriedigung, welche ihm Italien für fein Gemuth und feine Bilbung gab, auch in einer ausbrudlichen Gestalt bei ihm fich manifestirt haben werbe? Allerdings ift bies ber Kall und bie Römischen Elegieen find bies harmonische Gleichgewicht bes Göthe'schen Geistes, die innigste Durchbringung bes Norbischen Abealismus mit dem Südlichen Realismus, der strebendften Subjectivität mit ber ihrer Tenbenz willkommensten, fle am meisten forbernben Objectivität. Sie find ber Triumph bes reinsten Schönheitsgefühls. Was Gott, Natur und Schickfal bem Dichter zu gewähren vermochten, bas ward ihm in Er genoß bort seines höchsten Glücks und Rom zu Theil. erlitt, von ihm zu scheiben gezwungen, ben tiefften Schmerz über bes Gludes Berganglichkeit.

Meine Herren, Göthe ist dieser Elegieen halber auf das Härteste angesochten worden, als hätte er mit ihnen aller Sitilichkeit Hohn gesprochen. Die damaligen Pietisten wie die heutigen pslegen, ihn recht mit gutem Gewissen verdammen zu können, auf diese Elegieen sich zu berusen. Da ich in der Lage bin, über Göthe nicht vor einem Damenpublicum zu sprechen, welches an der Huldigung, die dem Weibe in diesen Dichtun-

gen au Theil wird, am Ende boch Anstoß nehmen könnte, fo werbe ich mit völliger Rücksicktslofigkeit mich aussprechen. Worin, frage ich also, besteht bas Blud, beffen Genuß Bothe in jenen Elegieen feiert? In ber Singebung an bie Dacht ber Schonheit, wie fle nicht nur in ben Marmorwerfen ber Sculptur, nicht nur in ben Zaubergestalten ber Malerei, sonbern auch als Kleisch und Blut ihn erquidte und er an ber Lieblichkeit ber Kormen bes wirklichen Lebens Auge und Sinn nicht gemugiam erfättigen fonnte. Er fühlt mit febender Sand, er fieht mit fühlendem Auge. Er ist trunken von ber Herrlichkeit Gottes, welche in ber Schönheit bes Beibes fich ihm Bon ben entzückenden Formen bes Bufens gleitet offenbart. er ben Schwung ber Suften hinab und, während die Geliebte schläft, fingert er auf ihrem Nacken in bichterischem Sinnen bes Kerameters und Bentameters Maak und ruht mit Wonneblick auf ber eblen Bilbung ihrer Glieber.

Was ich hier sagte, meine Herren, ist bas Stärkste von bem Cultus ber Schönheit in ben Elegieen. 3ch habe nicht gescheuet. Aug' in Auge zu Ihnen es auszusprechen, benn bie Deffentlichkeit ift auch in solchen Dingen eine Brobe. frage ich Sie, ist hierin etwas Unkeusches, die Sittlichkeit Krankendes? Gewiß nicht. Denn die Schönheit ist etwas Göttlis ches und ihr Genuß nichts Unerlaubtes. Worin liegt benn also ber Anstoß, ben Göthe gegeben? Ich antworte, eben in feiner Reuschheit. Ja, meine herren, in feiner Reuschheit. Batte er, ftatt mit heiterer Naivetat seine Beseligung auszubruden, die Schönheit halb verschleiert, hatte er burch solche Halbverhüllung lüfterne Wallungen erregt, burch schlüpfrige Andeutungen geheimen Sinnenbrand angeschürt, die Reize seis ner Fausting mit coquetter Berechnung profamirt, o ba würde man ihn als ethisch gerecht erfunden haben. Allein so gerabeau uns au fagen, wie schon die Geliebte fei, in awei, brei kalten, einsplbigen Bortern, bas tabelt man, barüber emport fich bas Leihbibliotheken Bublicum, welches mit Gier gange Oxoste bes sinnaufstachelnben Giftes verschlingt, bas in taufenben von Romanen die Bhantafie ber Lefer mit allen Buhlfunften ber Broftitution inficirt; darüber empört fich das Theaterpublicum, welches die übnigsten und nervenfizelnoften Attituden bes bew tigen Ballets mit ranschendem Beifall beischut. Fragen Sie in ben Leithbliotheten nach, welche Bucher ftatt mit einem Golbschnitt vom vielen Lesen mit einer gelblichen Krufte ber Blattränder ausgezeichnet find, so daß man erschrickt, wie eine gebildete, sittige Dame solchen Schmuz in die Sand nehmen könne, fragen Sie nach, ob biese Bucher nicht zur Gattung ber Annverwirrendsten Romane gehören? Saben wir nicht erlebt. daß in den Mystères de Paris die Qual, mit welcher ber ben Weltrichter im Kleinen spielende Robolphe ben Abvocaten Ferrand bestraft, als er ihm die schöne Elsasserin in das Haus schickt, ben Enthufiasmus ber Leser auf's Söchste steigerte? Und diese polizeigerechte Brüderle wagt es. Göthe wegen seiner Romischen Elegieen als unmoralisch zu verurtheilen? Diese Berurtheilung ift felbst eine Frechheit.

Die Römischen Elegieen gehören allerbings ber Bewegung an, welche wir mit einem auch sehr misverstandenem Ausdruck Emancipation des Fleisches nennen. Das Mittelalter hatte die Natur noch verkannt. Sein extremer Spiritualismus hatte im Sinnlichen zugleich das Sündliche erblickt. Die Schönheit war ihm als eine diabolische Verführung verdächtig geworden. Aus dieser dem Begriff der Ratur wie des Geistes widersprechenden Herabwürdigung, welche durch die Mishandlung des Leibes den Geist von seiner Seldstsächtigkeit zu emaneipiren unternahm, mußte die Natur befreiet werden. Nicht

ber Natur als folcher haben wir uns zu schämen. Sie ift Gottes Werk. Unserer Unlauterkeit, welche die Ratur beflectt. haben wir und zu fichamen. Jubem Gothe unt völlig antifem Sinne ber Schönheit bes Weibes offen butbigte, traf er bamit bie verftedte Unreinheit, welche bie unverhüllte Schonbeit ber Natur zu ertragen nicht bie Rraft hat. Dies bofe Gewissen ist zwar gegen bie fich als sittlich verftellende Arinotität talerant, die nactte Renfcheit aber treibt es in die Klucht. Als Gothe aus Italien gurudfehrte, tonnte er bie Birfungen beobachten, welche Beinfe's Arbinghello angerichtet Er war außer fich barilber. Denn fo vortrefflich Heinfe batte. im Auffaffen von Aunftwerken ift, so wenig hat er die Ratur geiftig übermunden. Bergleichen Gie, meine herren, & B. bie Orgie im Arbinghello ober bie Nachtscene, in welcher er die Ueberraschung der schlummernden Lucinde ansmalt, mit uns feren Elegieen, um recht inne zu werben, wie reinigend biefe auf unser Gemuth wirken, indem fle alle gemeine Sinnlichkeit barin ausbreumen, während Seinse bie Brandfackel ber Begier in unfer Herz wirft.

In der Korm sthikest Göthe den alten Elegisern, dem Tibullus, Ovidius, Propertius, sich mit höchster Bokendung an. Er hatte mit seiner Bildung den Moment erreicht, worin das Antike rutminirie und in seinen Armen, wie einst dem Pygmalion, die göttliche Schönheit zu blühendem Leben erwarmte. Rie ist er wieder so glücklich geworden, als er in Rom es war. Hätte Heine schon gelebt gehabt, Göthe würde, von Italien nach dem nebligen Norden und seinen Meinungskämpfen zurünkkernd, gewiß mit ihm ausgerufen haben:

> Schöner Saben, wie verehr' ich Deinen himmel, beine Götter, Seit ich bieses Menschenkehricht Wiederschau' und bieses Wetter!

#### XXXVIII.

## Die Römischen Glegieen und der Bericht der Italienischen Reise.

Ich habe Ihnen zu zeigen versucht, daß Göthe's Römische Elegieen in wahrhaft keuschem Sinne gedichtet sind.
Diese Reuschheit zeigt sich vorzüglich in der Sorge um die Geliebte, welche durch die Elegieen hindurchgeht. Es ist eine
verstohlene Liebe, nicht etwa eine erkaufte. Das Mädchen
erscheint in der Mitte ihrer Verwandten. Iwar ist sie eine
Waise, allein der Oheim hat sie in seinen Schutz grnommen.
Der Dichter tröstet sie, daß sie, ihm so rasch sich ergeben zu
haben, frech erscheinen könnte. Er ist vorsichtig, ihrem Rus
nicht zu schaen, den sie gegen schnöde Verlockung der Rothund Violetistrümpse so tapfer sich bewahrt hat. Die Liebe ist
es also, welche die sinnliche Hingebung weihet und rechtsertigt.

Das reizende Spiel dieser süßen Gegenwart hat, wie aller Genuß, in seiner Bergänglichkeit seine wehmüthige Seite. Diese Wehmuth aber spiegelt sich in den Elegieen in dem Hintergrunde Rom's, denn Rom, diese Bölserniode, wie Byron sie nannte, ist selbst eine Elegie. All seine Größe ist eine vergangene. Mit der Kuppel der Peterskirche hat es den Schlußstein seiner Geschichte sich selbst zum Monument gesetzt. Seit dieser Zeit hat es keine That vollbracht. Es vegetirt. Aber seine Vergangenheit, in der es zweimal, im Edsar und im Papst, die gebildete Welt beherrschte, stellt sich in den riesenhaften Trümmern dar, welche das Moos und der Epheu übergrünt. Das Bewußtsein des Dichters um die Größe Roms durchdringt mit ernstem Ton die Schilderung seines Liedesgenusses, denn ohne die Liede wäre die Welt nicht die

Welt, ware Rom nicht Rom. Er sagt sich, daß, wo er nun lebt und liebt, die Triumvirn geherrscht haben, daß hier einst Cäsar gelebt hat. Das Panorama der schönen Ratur wie der malerischen Ruinen umgibt und überall als würdige Stassage. Als Göthe scheiden mußte, war der herrlichste Mondschein. Einsam wanderte er noch einmal durch die gewaltige Stadt, die ihn vom ersten Eintritt an so wunderbar deruhigt und allmätig immer deutlicher über seinen wahren Beruf ausgeklärt hatte. Da siel ihm unwillkürlich die ähnliche Situation Ovids ein, als derselbe Rom melden mußte und die wehmuthige Eritnnerung mit den Worten einleitete:

Cum subit illius tristissima noctis imago; Quae mihi supremum tempus in Urbe fuit.

Gothe's Reiseschilderungen, die er aus Italien in seinen Briefen machte, sind in ihrer Einfachheit vortrefflich. Einfache, meine Herren, scheint uns oft so leicht zu sein, eben weil es das Volkommene selber ift. Allein dies ist nur ein Göthe's rasch nach dem lebendigen Eindruck bes Saxin. Momentes hingeworfenen Berichte And bas Refultat einer reifen Borbildung, welche vieljährige Studien auf diese Empfang-Die Solibität ber Beobachtungen lenchtet niß ausrüfteten. aus jedem Wort hervor. Da ift nichts auf ben Effect Berechnetes, nichts, um uns für eine im Boraus beliebte Anficht zu stimmen. Selbst die Ratur wird nicht blos im Kluge mit malerischem Blid gestreift, sonbern es wird mit Gründlichkeit auch die Beschaffenheit der Bobenlage und Bobenform angegeben, wodurch die auf ihnen bestandene Bslanzenwelt und Architektur um so verständlicher werden. 1785 machten bu Baty's Briefe aus Italien in ber Französischen Literatur großes Aufsehen. Man vergleiche fie mit ben Göthe'schen, so wird man finden, wie bei biefen bie natürlichste, ungefuchteste Darftellung

burch ihre naive Sachlickfeit einen viel nachhaltigeren Einbend hinterläßt, als die aufgeschminkte Zierlichkeit bes Frangosen, welche fich uns mit bem Bewußtsein prafentirt, eine reiche und geschmackvolle Toilette gemacht zu haben. Göthe war einer ber erften Reisenben, ber fich auch um bas Bolt, um ben Menichen in Stalien kummerte und nicht bei der Bhilologie oder Kunst stehen blieb. Er ließ eben ohne Borurtheil Alles auf fich wirken und gab fich bann von ber Wirkung eine einfache Rechenschaft. So hat er ben Carneval als ein Keft beschrieben, welches bas Bolf fich selbst gibt. Diese schlichte Beschreibung, die ben ganzen Tagesverlauf ber tumultmarischen Kestlichkeit nach seinen Hauptmomenten und Hauptträgern ge treulich jurudipiegelt, ift für ühnliche Darftellungen muftergiltig geworden, weil sie völlig objectiv gehalten ist und bedurch wieber die Kraft eines voetlichen Broducts erreicht. blieb Gothe in all' seinem Enthusiasmus zugleich von aller falschen Transcendenz frei, mit welcher die romantische Schule Italien später verhimmelte. Den Carneval a. B. beschrieb er fast widerwillig, weil er in bem Gelärm und Gethue feine wahre Herzensfreude enibeden konnte und erft burch die Zeichnungen ber Masten, die er hatte anfertigen laffen, Luft gur Beschreibung bekam. Der Katholitismus muthete ihn als ein modernes Heibenthum an und "die protestantische Erbsünde" regte fich in ihm, als er bei einem ber größten Fefte auch ben Babit fatt reben zu boren, fich nur wie einen gemeinen Bfaffen gebaren und bin und ber bewegen sah. Will man genauer erkennen, wie unparietisch er über die Buftande in Italien urtheilte, fo muß man feine Benetianischen Epi= gramme von 1790 vergleichen, worin er auch bie bemofratische Seite der Revolution am Freiesten betrachtet.

3wifden Dentschland und Italien muß ein tieferer Bu-

fammenhang angenommen werben. Erft haben bie Romer Auge nach Deutschland, bann haben bie Deutschen Buge nach Italien gemacht. Die Römer haben bie größten Deutschen Städte am Rhein, an ber Donau, am Lech und Main angeleat. Dann find bie Deutschen über Rom hergefallen, bis bies fich wiederum durch die Macht des Geiftes zur Herrschaft über ganz Eurova erhob. Als die Reformation biefelbe fturzte. waren es wieder die Deutschen, welche fich ber Herrschaft Italiens bemachtigten. Die Spanier, die Frangosen, gulett noch wieder durch die Besehung Ancona's, haben es auch versucht. warum gelingt es ihnen aber nicht, bleibenben Fuß zu faffen, warum nur ben Deutschen? Die Wanbernatur bes Deutschen erklart wohl etwas, boch nicht Alles. Die Sehnsucht nach einem schöneren Simmel, bas Bebürfniß, bie Runft nach ihren Driginalen zu ftubiren, erklärt Vieles, aber boch nicht Alles. Sier ift noch ein providentielles Berhaltnig vorausmieten. Gegenwärtig ift Italien geistig versumpft. Die Maffen find burch ben Druck einer mechanischen Bolitik atomistrt. Der Bits des Deutschen Idealismus wird und muß in diese Massen schlagen, sie von Innen aus wieber zu beleben und einer nenen, schöneren Butunft entgegenzuführen. Gothe bat auch biesen Zug ber Gewalt bes Dentschen Kremblings in seine Maieen aufgenommen umb fbricht fderzend von bem Barbaten, ber Römischen Busen und Leib beherrscht.

Als er im Immersen exstitigt and Italien zurückfam, sollte er nicht behaglich seiner Biedergeburt sich freuen, sondern die Kranzösische Revolution sollte ihm scheinbar recht in die Queere kommen und den Widersträubenden gewaltsam in neue Bahnen sortreißen. Wenn man sich einen Göthe zurechtmacht, wie er hätte sein sollen, wenn man ihn die zu dieser Reise nach Italien hin gleichsam patentiet hat, so kam man

bebauern, bag er bas Maximum von Glud genoß, ju welchem Gott, Ratur und Schickal ihn befähigten, so kann man ihn anklagen, die Französische Revolution nicht so verstanden zu haben, wie er fie nach dem Besserwissen ber Deutschen Professoren und Radicalen batte versteben sollen, um nach ihrem Sinn ein wirklich großer Mann zu sein. Meine herren. Göthe entbedte erft allmälig, worin bas Wesen ber Frangöstschen Revolution liege. Anfangs nahm er fie politisch, bis er später ihren socialen Kern erfannte. Die Frangofische Revolution war die Radicalcur, zu welcher sich die Ration nach Erschöpfung aller Palliativeuren gezwungen sah. Für ben Ginzelnen begriff Gothe die mögliche Rothwendigkeit folder Curen sehr wohl, welche eintreten muffen, wenn man einsieht, daß ein Aenbern und Beffern nur bes Besondern ben Zustand bes Bangen, flatt ihn au forbern, lediglich in immer größere Berwirrung und Auflösung fturze. War seine, wie er felbst fagt, gleichsam unterirdische Reise nach Rom etwas Anderes, als eine Radicalcur? War er nicht so von Ungebuld beflügelt, daß er in Florenz nur brei Stunden blieb und nicht eher mit Freiheit, Sicherheit aufzuathmen magte, als bis er burch bie Porta del popolo in die ewige Roma eingefahren war? Daß nun die Franzosen in einem ahnlichen Fall fich befänden, in einen blutigen Sabes niedersteigen zu muffen, wenn fie gu neuem Leben auferstehn und aus der furchibarsten Enizweiung gur Berfohnung mit fich gelangen wollten, bas begriff er erft Anfangs verhielt er sich zu bem ungeheuren Phänomen mehr satirisch, bis er wahrnahm, daß das freie, seiner absoluten Rechte bis zur Berachtung des Todes inne geworbene Selbstbewußtsein das neue Princip sei, welches aus bem Zerbrechen ber politischen Formen als die innere Revolution Frankreichs nicht nur, sondern Europa's hervortrete. Bon da

ab versuchte er selbst, dies Princip in seinen positiven Entwicklungen darzustellen. Er ging von der dramatischen Form zur epischen über, um, nachdem er schon die Sonnenhöhe seines Lebens erreicht hatte, noch einen neuen Ablerflug zu beginnen.

### XXXIX.

## Gothe's Romit, die Bogel und der Großtophta.

In den Dichtungen, welche die Französische Revolution Gothe abnothigte, trat anfänglich auch seine Komik wieber bervor. Die Komik eines Dichters ift bem Wefen nach mit ber Tragik besielben Eines, wie schon im Platonischen Symposion auseinandergesetzt worden. Göthe's Tragik war auf bie Schilberung bes Gemuths und Charafters hingerichtet. Die Kataftrophen wurzelten bei ihm in den Conflicten ber Befühle und Gesinnungen; die aus ihnen fließenden Handlungen erschienen in secundarer Haltung. Die Komik kann fich num ihrer Natur nach weniger in die Innerlichkeit vertiefen. Sie muß geneigter sein, die Gegensätze bes Berftanbes bervortreten zu laffen, sei es in ber Intrique, sei es in einer phantaftischen Auflösung, welche lettere wir gewöhnlich die Aristophanische Komödie zu nennen pflegen. Diese letiere mußte Gothe'n eigentlich zugesagt haben, allein er hatte nicht genna humor bagu; für bas Intriquenftud aber ftorte ihn feine Reigung zur feineren psychologischen Motivirung, zur gründlicheren Charafteristik, woburch er bie Entwicklung ber Handlung ju sehr retarbirte. Daher gelangen ihm auf bem Gebiete bes Romischen die kleinen Luft- und Singspiele noch am Besten,

allein weber das eigentliche Lustspiel, noch die Komöbie, die auch sehr gut Oper werden kann. Eine einzelne komische Situation, die sich im Element des heiteren Scherzes artig und lieblich entfaltet, wie in den Singspielen, in der Wette, in den ungleichen Hausgenossen, war hier sein Feld.

Die im erhabensten Sinn komodische Seite ber Revolution wuste er nie aufzufassen, woraus jedoch nicht folgt, ihn beshalb so herunterzuseten, als gegenwärtig bei ben Literarhiftorifern und den Radicalen bes Liberalismus schon zur ftereotypen Unftite gewarben ift. Man fpricht über ben Groß fophia, über ben Bürgergeneral u. f. w. als über gang unbebeutenbe, ja in Betreff ihrer Tenbeng fast verächtliche Werke. mit benen Gothe nur feine Unfahigfeit, bas Wahre und Große ber Revolution zu würdigen, vocumentiet habe. Diefe Grämlichkeit, ihn wie einen Schulbuben anzulaffen, ber fein Bensum Revolutionsgeschichte nicht recht gelernt habe, balte ich für bas Simpiom einer fehr franklichen Gereigtheit, gegen welche Gothe's Selbstffanbigkeit best Urtheils in Betreff ber Französischen Revolution und die Allmäligkeit, mit welcher er von ihren politischen Außenwerken zu ihrem socialen Innern porbrang, unftreitig vorzuziehen find. Go beweist eine vielgrößere Starke ber Individualität, daß er fich gegen bas evleffale Bhanomen fo lange weitrie, als wenn er sofori in bene Taumel fich hatte bineinreißen laffen, um hinterher die enthustastische Fraternstrung wieder abzulehnen. Nur wenn man bie Broducte biefer Spoche in ihrem Busammenhang begreift, kann man gegen ihn gerecht sein. Das aphoristische Hervorheben bes einen ober andern Werks mit einem lobenben ober tabelnden Bradicat verleihet feine mabre Ginficht. Man muß es Rucl Grun zugestehen, baß er in seinem früher erwahnten Werke für biefe auf die Revolution bezüglichen Dichtungen

wenigstens baburch einen richtigeren Blick eröffnete, daß er bemerklich machte, wie sie sich sämmtlich um den Begriff des Eigenthums und, sehen wir hinzu, um den durch daffelbe vermittelten Begriff des Standesrechtes drehen. Diebstahl, Betrug, Beraubung, Proces, Auswanderung sind die Achse, um welche die Handlung sich bewegt.

Nach unserer früheren Auseinandersetzung lassen sich in dieser politischen Sphäre folgende Momente unterscheiden: 1. eine Gruppe von Werken, welche einzelne Seiten der Revolution mit polemischer Tendenz zum Inhalt haben; 2. die affirmative Begründung der Ehe auf den Trümmern der Geschichte als Neubeginn des Lebens in Hermann und Dorothea; 3. die Entwickung des Umsturzes aller Standesverhältnisse und Bestättel durch die Kämpse der politischen Parteien und der Lebergang von der formalen Politist zum socialen Idealissemus in Eugenie.

Die erste Gruppe enthält die Bögel, den Großtophta, Megaprazon und seine Söhne, den Bürgergeneral, die Ausgestegten, den Reinecke Fuchs und die Erzählungen der Ausgeswanderten. Ueber die letzteren hat man' sich von manchen Seiten her bezonders nicht genug verwundern können, wie Göthe in der damaligen Zeit zu solchen Darstellungen die Ruhe habe sinden können, wie es ihm möglich gewesen sei, an ihnen und am Reinecke Fuchs sogar während des Bomsbardements von Mainz zu schreiben. D über die Philister, die sich aus ihrer Engbrüftigkeit nicht zur Ahnung der ganz andern Dekonomie erheben können, welche in der Seele eines großen Menschen waltet. Als wenn in einer solchen die Gesenschen währen! Als wenn nicht Boecaecio seinen Decamstone auch mitten unter den Berwöstungen der Best geschries

ben hatte? Jene Erzählungen sollten der Form nach ein Decamerone werden. Sie sind nur bis zu dem Mährchen von der Schlange gediehen. Bielleicht brachen sie hier nicht ganz ohne Grund ab, denn die Schlange, die sich opfert, soll wohl ein Symbol der aus der Anarchie des Kampses hervorgehenden Weltversüngung sein.

Ich rechne die Bogel ber Tendens nach zu ber wolitiichen Gruppe, wiewohl fie bereits 1780 geschrieben wurden. Konnte nicht eine noch unverstandene Ahnung ber Zukunft bes Dichters Seele, wie ber Schatten einer Wolfe, überfliegen? Der Auffaffung ber Sache wie dem Ton nach treffen wir hier schon ganz biefelbe scherzhafte Ironie, wie später. Bon ber großartigen Phantastif bes Aristophanes ist jedoch bei Gothe nichts zu finden; die Ibee des Ganzen bagegen, die Ufurpation ber Rechte und bes Eigenthums, tritt in feiner keden Situationszeichnung und in dem lebhaften Dialog Hoffeguts und Treufreunds mit ben Bogeln für ben Berstand um so beutlicher hervor. Die Menschen stellen ben Bogeln ungerecht nach, während fie biefelben als ihnen übergeordnete Wefen zu verehren hatten; die Götter maaßen fich bie Herrschaft über Menschen und Bogel an, während auch fie Die Bogel, Die vor ihnen gewesen, als hohere Wefen anerfennen sollten. Den Bögeln, nicht den Göttern, gebühren bie füßen, nährenben Dufte, welche von ben Opfern ber Men-Die Götter sind also nach ber Theoloichen emporfteigen. gie und Politik Hoffeguts und Treufreunds Usurpatoren. welche bie Bogel aus ihrem rechtmäßigen Besits verbrangt ha ben. Die nach einem Schlaraffenleben lufternen Bagabonben Hoffequi und Treufreund haben ben Bogeln freilich erft fagen muffen, bag fie bie Götter ber Welt find. Sie felbft maren aus sich nicht zu ihrem wahren Begriff gelangt, allein nun.

gehen sie auch schnell baran, zwischen Himmel und Erbe ein Mittelreich zu organistren, Schildwachen auszustellen und allen Berkehr zwischen Menschen und Göttern zu unterbrechen, bamit nur, was sie erlauben ober besehlen, geschehen könne. Die hochkomische Ibee ter Bögel ist, daß die Usurpation, die der flüchtigsten Laune zweier bankerutten Subjecte als Einsall angehört, sich aus der Klemme zu ziehen, als das ewige Recht, und das ewige Recht der Götter und Menschen als eine tücksische Usurpation geschildert wird.

1789 schrieb Göthe ben Großkophta, worin die Usurpation des Eigenthums und die der Rechte der Religion durch Diebstahl und freche Mystification ben ber Geschichte getreu entlehnten ernften Gegenstand ausmachte. Die berüchtigte Salsbandgeschichte lieferte' Bothe ben Stoff, an bem er wenig verändert. Der Domherr ift ber Bergog Rohan, Bischof von Straßburg und Großalmosenier Frankreichs, ber burch seine Reigung zur Königin Marie Antoinette ber verschmitten Grafin Lamothe bie Belegenheit gab, einen ber fühnsten und raffinirteften Diebostreiche auszuführen. Sie bilbete ihm ein, im Geheimen viel bei ber Ronigin ju gelten. Sie machte ihn glauben, bag bie Konigin gern ein halsband, welches anderthalb Millionen Krancs kosten sollte, kaufen wurde, wenn fie nur bas Gelb bagu hatte. Sie bewog ibn, es zu kaufen und ihr unter ber Bedingung zu übergeben, baß ihm das Gelb in gewiffen Raten aus der Chatoulle ber Ronigin zurudgezahlt werden solle. Sie wußte durch eine Demosselle Oliva ihn zu täuschen, welche im bosquet de la Reine zu Verfailles die Königin, mit beren Geftalt sie Aehnlichkeit hatte, nachahmete und ihm eine Rose schenkte. Ihren Mann sandte sie mit den kostbaren Inwelen nach England, fte aus dem Schmuck zu brechen und zu verkaufen. So kam

fie zu großem Reichthum und machte ein glanzendes Auffeben. bis ber Betrug entbedt warb. In bemfelben war Cagliofiro, ber gerabe in Baris anwesend war, burch seine ungludselige Runft, die Handschriften Anderer tauschend genau nachaughmen, verflochien, wurde auch des Landes verwiesen und ging ebenfalls nach England, von wo er fich in Schriften gegen seine Berurtheilung zu vertheibigen fuchte. Alle biefe Umftanbe finden fich bei Gothe benutt, mit mit ber Benbung, fie so viel als möglich aus ihrer Gemeinheit in hohere Motive hinaufzuheben. Für Cagliostro batte er in Italien ein lebhaftes Intereffe gefaßt und in Balermo fogar feinetwegen genaue Rachrichten über seine Kamilie einzuziehen, fich eine Mystification erlaubt, wie er dies in seinen Briefen ergabit, Insofern ift nun ber Großfophia, wie Caglioftro fich felbst als mufteriofen Wundermenschen nannte, ein volltommen hiftoris sches Drama, welches uns die grenzenlose Corruption bes Frangofischen Sofes zeigt. In Betreff ber Lebhaftigkeit ber Handlung, ber trefflichen Zeichnung ber Charaftere und ber Buhnengerechtigkeit ift es ausgezeichnet. Gothe batte es erft als Oper, bann als Luftspiel bearbeiten wollen, bis es ein Schauspiel ward. Ich gestehe, daß ich Forfters Urtheil darüber, das noch jest von den Literarhistorikern mit Triumph wiederholt wird und ihre Schadenfreude verrath. Gothe boch auch, ba fie ihn so oft loben muffen, einmal recht herunterfeten zu können, bag, fage ich, ich bem Urtheil Forftere nicht beitreten kann, ber nämlich nicht wußte, was er aus bem Stud machen folle und ber baher meinte, Gothe habe mit bemfelben bas Bublicum zum Beften haben wollen. Auch ben Dialog fand er in seinem trodenen, hochabligen Ton unausfteblich. Mein Gott, in welchem Ton follte benn ber trodene, hohe Abel der damaligen Zeit reden, als in diesem, seinem

Ton? 3ch selbst habe im ersten Bortrag gesagt, bag ber Großfophta zu ben Mittelmäßigkeiten gehöre, bie es nämlich find im Berhaltnif ju Gothe's Benie. Das berechtigt aber noch nicht, bies Drama fofort als eine Rullität überhaupt zu betrachten, benn was für Gothe mittelmäßig genannt werben muß, tann für andere Leute noch fehr genial fein. Forster hatte vielleicht wieder ein der Iphigenie ober bem Egmont ähnliches Drama erwartet und siehe, nun war Gothe im Großtophta wieder ein so gang anderer, so neu, bag er faum wieder au erfennen ichien. Schiller, bem in ber Iphigenie und im Taffo zu viel moralistrende Reflexion und zu wenig Handlung enthalten schien, war besto mehr mit bem Stud aufrieben und Bothe, wie wir aus feiner eigenen Aeugerung im zweiten Theil von Edermann vernehmen, legte auf ben Stoff wie auf seine Ausführung gerabe von Seiten ber Runft einen großen Werth.

Im Großsophta sind zwei Elemente mit einander verdunden, das Element der ethischen Corruption, an dessen Spize die Marquise steht, und das Element der thaumaturgischen Mystissication, dessen Repräsentant Cagliostro ist. Der Domherr und der Ritter stehen zwischen beiden als die in ihrer Liebe und in ihrem religiösen Streben reinen Raturen da, die beide unglücklich werden, weil sie sich mit der Lüge eingelassen haben und von ihrer Itusion geblendet sind. Die Richte ist zwar auch durch den Marquis und seine Fran mehr versührt, als daß in ihr etwas eigentlich Böses wäre, allein sie ist doch schuldig geworden. Sie ist gegen den Marquis schon sehr zur unerlaubten Rachziedisseit geneigt, hat an der Mystisseation, mit welcher Cagliostro den Domheren betrügt, selbsibewusten Amtheil genommen und ist so noch unglücklicher, während der Domherr, wie edel er sei, als der Getäuschte,

mehr ins Komische, ber Ritter, ber die Berhaftung ber Richte veranlaßt, bevor er ben eigentlichen Hergang kennt, mehr ins Tragische fällt.

Bebenken wir, aus wie frischer fast gleichzeitiger Begenwart heraus bas Stud geschrieben ift, so muffen wir Gothe's poetische Kraft billig bewundern. Meisterhaft ift die Birtuosttat bargestellt, mit welcher Cagliostro burch ein Gemisch von Absurdität und Briefterweisheit, von freundlicher Singebung und befehlerischem Wesen, seine Anhänger in Abhängigkeit von sich zu erhalten wußte. Wie psychologisch tief ist die Scene, wo er im Gespräch mit ber Marquise und ihrer Richte plötzlich in Starrfucht verfällt, weil feine Seele ben Rorper verläßt, einem Freunde in Amerika, ber in ber Roth ihn angerufen, zu Hülfe zu eilen. Nach einigen Mimuten ber Abwesenheit scheint er zurudzukommen und wieder Besitz von dem Körper zu nehmen, ber bis bahin leichnamartig auf bem Stuhl geseffen. Wie trefflich ist die imponirende Ueberraschung, als er behauptet, burch die emporende Regel des zweiten Grades: was du willst. daß Andere dir thun, das thue du ihnen nicht: — nur das Berg bes Ritters, ber por folder Lehre erschrickt, haben prufen zu wollen. Namentlich aber bie Scene, in welcher er mit allem Bomp sich felbst als ben längst angefündigten Großkophta enthüllt, ber ichon unter ben Aegyptischen Phramiden vor Jahr= tausenden gewandelt sei, der mit ben Indischen Weisen in vertrauter Gemeinschaft gelebt und in verbis, herbis et lapidibus alle Geheimnisse bes Lebens erforscht habe. So lange schon ist er unter ihnen, so lange schon erzieht er sie mit hochster Uneigennützigkeit und ihre Blindheit hat doch noch nicht gemerkt, bag er felbst ber mahre Meifter! Diese Uebergange vom gewöhnlichen Conversationston zum imperatorischen Bathos laffen felbst biejenigen, die, wie die Marquise und sein

Bebienter, ihm in die Karten sehen, momentan wieder zweiselhaft werden, ob sie sich doch nicht irren, ob Graf Rostro doch nicht ein höheres Wesen, welches mit Geistern umgeht und dem geheime Kräste zu Gebote stehen. Und wie tief läßt Göthe durch die Mystissication hindurchschauen, daß sie ummöglich sein würde, wenn nicht der wahre Glaube in den Unglauben und dieser in den Aberglauben übergegangen wäre, nach dem alten Sat, daß, wo die Gätter verschwunden sind, die Gespenster erscheinen.

Die ethische Corruption ruft uns die Mitschuldigen zurück, die Mystisseation die wahrhafte Mystis der Geheimnisse. Die Ausartung der Mystis in die Mystisseation, mit welcher die Stister neuer Eulte Abepten um sich versammelten und womit sich nur zu häusig die Corruption auch als Prostitution verband, machte damals einen constanten Jug des Lebens aus, den auch Schiller im Geisterseher darzustellen versuchte. Der Mensch wird tros aller Ausgestlärtheit denn doch nicht die Schen vor dem Ienseits los, das Bangen vor dem undekannten Etwas, was nach dem Tode kommen könne, und schon die Maintenon wuste durch Benutzung dieser Scheu den großen Ludwig, den absoluten König, wie ein Thier wiskfürlich zu lenken, dem man einen Ring durch die Nase gezogen. Dieser King war sein Erbeben vor der dunklen Zusunft des Zenseits.

# Megaprajon, der Bürgergeneral, die Anfgeregten, Reinecke Fuchs.

Auf ben Großtophta folgte 1792 bie Reise ber Sohne Megabrazon's. Wir haben bavon nur ben Blan und bie Ausführung einiger Cavitel übrig, worans wir so viel entnehmen können, daß das Ganze ein humoriftisch satirischer Roman werben follte. Schon ber Rame bes Ahnherrn Megaprazon's, Bantagruel, beutet auf die Absicht bin, fich ins Groteske gehen zu laffen, wiewohl die Darftellung bies keineswege thun follte, benn fie ift, ohne die Abenteuerlichkeit eines Rabelais und Kischart, von ber bochften Reinlichkeit und An-Megabrazon's fleben Sobne mit lauter fombolifchen muth. Ramen von Spistemon an bis auf Eutyches hin haben jeber von ber Ratur eigenthümliche Kähigkeiten erhalten, bie fie in ber Fremde verfuchen follen. Der Bater fendet fie mit einem Schiffe aus, die glückfeligen Infeln im ftillen Dcean wieberzusinden, welche Bantagruel bort einst entdedt hat, die Insel ber Bapimanen und Bapefiguen, die Infel ber Mongr= domanen, die Laterneninsel und die Insel vom Drakel ber heiligen Flasche. Diese Ramen fprechen fofort ihre Als die Brüder der Inseln ansichtig Bedeutung felbft aus. werben, öffnen fle nach bes Baters Geheiß die Berordnungen, bie er ihnen mitgegeben, und entbeden zu ihrer großen Ueberraschung, bag er ihnen in einem Faschen, worin ste Gelb vermutheten, keines mitgegeben und daß er ihnen aufträgt, mit ber Ladung, die jeder nach seiner Wahl mitgenommen, und mit feinem Talent fein Glud zu machen, welcher Rath schnell einen jeben beschäftigt und Borrath und Kräfte muftern läßt.

heres erfahren wir besonders von der Insel der Monarchomas nen, unter welcher gang unverfennbar Frankreich geschildert ift. Diese Insel war in brei Theile getheilt. Auf bem Borgebirge war die Resident, wo der Monarch in einem stadiartigen Balaft von riefenhaftem Umfang wohnte. Auf ber fteilen Rufte wohnten die Aristofraten. Die Uferfelsen waren hier mit Teraffen geschmudt, auf welche Maulthiere Danmerbe hinaufgeschleppt hatten, Garten um bie Balafte hinguzaubern. britte Theil ber Insel, eine fruchtbate Ebene, war von bem Landvolk bewohnt. Es herrichte hier bas weise Befeg, baß bie Bauern awar billig von ben Früchten, die fie baueten, fo viel genießen bürften, als nothwendig, unt leben zu können, baß fie aber mie fo viel effen follten, vollig fatt ju fein, benn burch biefe Einrichtung blieben fle ftets arbeitsluftig und bei gutem Appetit. Die Aristofraten litten bagegen an einem schlechten Magen, hatten jeboch Mittel genug, ihren Gaumen m reizen und der König that, was er wollte, oder glaubte wenigstens zu thun, was er wollte. Auf dieser Insel nun hatte fich ein Bulkan muischen ber Gbene und der fteilen Rufte erhoben und bas Land burch einen Afchenregen verwüftet; bas Borgebirge aber hatte fich abgetrennt und fowamm, mit ber Richtung nach Norben, im Meer umhet. Eine Zeitlang war es gang verfdwunden gewesen, bann aber wieber aufgetaucht und haite sich ben übrigen Theilen ber Insel wieder genähert. - Go viel von ben Monarchomanen. Bon ben übrigen Inseln erfahren wir wenig. Möglich, daß die Flasche Madeira, mit welcher ein frember Schiffsherr einen wuthenben Streit bet Brüdet über die Pygmaen und Kraniche schlichtet, indem fte erft teinfen und bann in einen tiefen Schlaf finken, der fie ben vorigen Tag fast ganglich vergeffen läßt, möglich, sage ich, baß biese Masche Mabeira schon die heilige Flasche seiber.

The second secon and the second and the second transfer of the THE RESERVE THE PARTY NAMED IN ----1 2 : III III III II I r da ar dan a arre-\_\_\_\_ in the vertical and the . - I Tuesday to a walled the second and the state of t The second second -- - - -自 神 が 自 。 。 . . . - - m main The second secon in the second . .... The second secon E 200 . . . .

Namen Seine auch eine Fortsetzung ber beiben Billette schrieb. Und so ift benn auch die Berurtheilung ber Aufgeregten jest schon eine hergebrachte Sache, fo baß man sich gar nicht die Mühe nimmt, zu beweisen, es sei nichts an ihnen daran. Es versteht sich gang von selbst. Nun ist es wahr, daß, gegen eine Iphigenie, einen Taffo, einen Egmont und Berlichingen gehalten, fold,' ein Drama gang gurudbleibt, weil es als Tendengstud nicht ben Anspruch absoluter Idealität machen kann. Um so interessanter ift es für die Einsicht in bie Grenzen, welche ber Gothe'schen Natur geftedt maren. Er zeigt hier allerbings, wie im Rophta, daß er auch eine Sandlung durchführen kann, allein so geschickt und lebhaft bies geschieht, so merkt man ihm boch überall bas Streben ab, in Die Bahn einzulenken, für welche er wirklich bestimmt mar, nämlich das Gemuth und ben Charafter zu schildern. In den Entwurfereften von ben nichtausgeführten Acten und Auftritten biefes Dramas sehen wir z. B. sehr beutlich bas große Intereffe, welches er an der Luise zu nehmen angefangen, indem er sie immer lobend als ein "fehr vorzügliches Frauenzimmer" Daß Göthe ben Entwurf nicht burchführte, nament lich die am geistreichsten erfundene Scene, in welcher eine Reichsversammlung als Gesellschaftsspiel aufgeführt wird, bie Gesinnungen aber sich hierbei boch verrathen und zwar sowohl bie politischen, als bie personlichen, ift gewiß nicht blos als jufällig zu nehmen, aber fehr zu bedauern. Die Gräfin, eben von Paris zurudgekehrt, wo fie Beugin ber heftigften Erfchutterungen ber burgerlichen Gefellschaft gemefen, ift zur Billigfeit geneigt. Sie gefieht die Berechtigung des Bedurfniffes um Verbefferung zu. Der junge Baron ist zum politischen Indifferentismus, ja fpater fogar jum Ultraismus geneigt, weil er die schöne Caroline verführen möchte. Die junge Ba-

ŀ

Auf die Reise ber Sohne Megaprazon's folgte bie fleine Farce: ber Burgergeneral, als Forifegung eines Frangolischen Studes vom Grafen Florian: les deux billets. Schilberung bes alten Bauers Marten, ben ber Grofibrecher Schnaps überliften will, um in einem fetten Milchtopf fich ein gutes Frühstud zu ergattern, ist vortrefflich, von ber schalkhafteften Laune durchzogen, so daß Wort auf Wort im lebhafte ften Dialog folgt. Bothe erzählt in ben Gesprächen mit Edermann, daß er bei feinem Aufenthalt in ber Champagne wirtlich einen folden Tornister mit Uniform, Rationalkokarde und Jakobinermuge gefunden und mit nach Weimar genommen habe, wo die Schauspieler zu ihrem großen Ergögen, sie oft die Poffe, bie man immer gern gesehen, an die Reihe gekommen, jener Es gab damals Originalfleibungostude sich bebient hätten. genug politische Spkophanten, welche das Evangelium ber Freibeit und Gleichheit zu ihrem Bortheil auszuheuten fuchten. Sollte es dem Dichter nicht erlaubt sein, einen luftigen Schwank auf ber Bafis aufzuführen, daß ein folder Freiheitsapostel, einen neugierigen alten behaglichen Bauern, zu büpiren, ber aus feinen eingewurzelten Begriffen gar nicht heraus tann, feine Lift und Jungenfertigkeit anstrengt? Wie komisch ift nicht Martens Erftannen, als er, ber Bauer, fich Burger nennen foll? Wie köftlich die Umkleidungsscene? Was soll man bagu fagen, wenn unfere Literaturbiftoriter Diefen Scherz als ein Attentat des Geheimenraths Gothe gegen die von ihm unverstandene welthistorische Bedeutung der Französischen Revolution anfeben und die luftige Gulenspiegelei Schnapsens unter ben busteren Contrast ber Reverdere ber Guillotine bringen? Und bas spricht bann einer bem anbern nach und kann im gewichtigen Selbftgefühl feiner tiefen Einficht ben Dichter nicht genug bemitleiben, zumal ein obscurer Boet Anton Wall unter bem

Ramen Seine auch eine Fortsetzung der beiben Billette schrieb. Und so ist benn auch die Berurtheilung ber Aufgerege ten jest schon eine hergebrachte Sache, so bag man fich gar nicht die Mühe nimmt, zu beweisen, es sei nichts an ihnen baran. Es verfteht fich gang von felbft. Run ift es mahr, baß, gegen eine Iphigenie, einen Taffo, einen Egmont und Berlichingen gehalten, folch' ein Drama ganz zurückleibt, weil es als Tenbengftud nicht ben Unspruch absoluter Ibealität machen kann. Um so interessanter ift es für die Einsicht in bie Grenzen, welche ber Gothe'schen Ratur gestedt waren. Er zeigt hier allerdings, wie im Rophia, daß er auch eine Sandlung burchführen kann, allein fo geschickt und lebhaft bies geschieht, so merkt man ihm boch überall bas Streben ab, in die Bahn einzulenken, für welche er wirklich bestimmt war, nämlich das Gemuth und ben Charafter zu schilbern. In den Entwurferesten von ben nichtausgeführten Acten und Auftritten dieses Dramas sehen wir z. B. sehr deutlich bas große Intereffe, welches er an der Luise zu nehmen angefangen, indem er sie immer lobend als ein "fehr vorzügliches Frauenzimmer" Daß Göthe ben Entwurf nicht burchführte, nament lich die am geistreichsten erfundene Scene, in welcher eine Reichsversammlung als Gesellschaftsspiel aufgeführt wird, die Gesinnungen aber sich hierbei boch verrathen und zwar sowohl bie politischen, als bie perfanlichen, ift gewiß nicht blos als zufällig zu nehmen, aber fehr zu bedauern. Die Gräfin, eben von Paris zurudgekehrt, wo ste Zeugin der heftigften Erschutterungen ber burgerlichen Gesellschaft gewesen, ift zur Billigfeit geneigt. Sie gesteht die Berechtigung bes Beburfniffes um Verbefferung zu. Der junge Baron ift zum politischen Indifferentismus, ja fpater fogar jum Ultraismus geneigt, weil er die schone Caroline verführen mochte. Die junge Ba-

roneffe Friedrife bagegen ift noch acht ariftofratifches Bollblut, launisch, bieber, verwegen, leibenschaftliche Liebliabetin ber Jagb, sur raschen That entschloffen und baber ben Ausschlag gebend. Luife, ben Werth ber reinen Sauslichkeit. erkennend, ein thatiges, verftandiges und liebevolles, herrliches Matchen. Der Amimann ein rechtes Scheufal bes Egoismus, wie es bamals leiber viele gab, proceffüchtig, um wahrend ber nimmer enbenben Broceffe für fich au gewinnen, in ber Form ftreng auf bas Recht haltenb, um burch folchen Schein ber Ehrlichkeit ber Sache nach besto größeres Unrecht im Stillen begehen zu fonnen. Der Hofrath, Gothe's eigenes Conterfei, am Beftehenben hangend, fein Recht fcugend, aber ju jeber nothwendigen Berbefferung und Beranderung gern bereit, unbebenflich auch mit Opfern. Diefer herrschaftlichen Gruppe fteht nun die ber aufrühres rischen Bauern gegenüber, angeführt von bem Zeitungsbelesenen, beredsamen Chirurgen Breme von Bremenfeld, einer boberen Boteng bes Jacobiner Burgergenerals Schnaps. Bu ihm gefellt fich ber rabicale Magifter, welchem bie Graffin wegen ber Maaflosigkeit seiner Aenferungen ben Dienst aufzukundigen sich gezwungen gesehen hat. Luise habe ich schon bei ber vorigen Gruppe genannt. Was fie als Mabchen, bas ift Jakob unter ben Dannern, ber eine ftille Reigung au Friberifen, fo wie ber Hofrath au Luisen hat.

Dies mannigfaltige Personal, in welchem sebe Individualität scharf ausgeprägt ist, so daß seder der Bauern als eine volle, lebendige Versönlichkeit erscheint, wird nun durch einen Rechtsstreit zusammengehalten, in welchem das Unrecht der mittelaltrigen Aristokratie den Inhalt ausmacht. Der verstorbene Graf, in dessen Stelle die Gräfin setzt die Güter verwaltet, hat mit den Bauern einen Reces gemacht, nach welchem fie ihm feine Berechtigung, fie zu Frohnben zu verwenden, durch Ablaffung von einigen Wiesen und Medern abgekauft haben. Dies Document aber ift sonberbarer Beise verschwunden. Der Amtmann hat bie harten Frohnden wieber geltend gemacht. Die Bauern haben bagegen in Betlar beim Reichskammergericht geklagt, ohne, bei beffen Langfamteit, ichon einen Entscheid erhalten zu haben. Go ift hier also wirklicher Grund zur Unzusriedenheit ba und ber gelehrte und redefeurige Chirurg hat wenig Mühe, die Bauern zu überreben, bas Schloß in einem allgemeinen Aufftanbe zu nehmen und die Grafin zu einem neuen Reces zwingen zu Friberife, ber es schon immer am Amtmann unanges nehm gewesen, daß er ihren Leibenschaften, wenn sie recht schlimme Ausgange zu nehmen brobeten, friecherisch und bubisch geschmeichelt, entbeckt, indem sie ihn an erschießen brobt, daß er das Document heimlich verborgen bat. Es wird wieber herbeigeschafft und so zwischen ber Herrschaft, die schon aus bem Schloß burch einen unterirdischen Gang in's Freie flüchtet, und zwischen ben Bauern ein gutlicher Bergleich aufgerichtet. Die Methode ber Französischen Revolution geht in die ber Deutschen Reform über.

Die Richtung Göthe's, aus dem politischen Formalismus zur wirklichen Verbesserung der gesellschaftlichen Zustände überzugehen, tritt in den Aufgeregten stark genug hervor. Allein das politische Element ganz zu ignoriren war unmöglich. Er behandelte es 1793 in einer antik-episch gehaltenen Erneuung der Reinede Fuchssage. Er selbst sagt, er habe mit dieser Arbeit sich die Erleichterung gegeben, die ganze Welt für nichtswürdig zu erklären, denn die alte Sage hat die Ironie des Weltlauss zu ihrem Inhalt, wie ich in meiner Gesschichte der Deutschen Poesse im Mittelalter aussschlicher gesschichte der Deutschen Poesse im Mittelalter aussschricher ges

zeigt habe. Die besondere Gestalt aber, in welche diese allaes meine Joee fich eingebildet hat, ift in der Riederfachfischen Revifion ber Sage ber Uebergang ber absoluten Monarchie aus bem Stabium ber Bewaltherrichaft in bas ber Die plomatie. Man wird sich erinnern, daß in der geschichtlichen Entwidlung ber Deutschen Thiersage ber Wolf als ·Repräsentant ber Starfe ursprünglich die Briorität vor bem Fuche als bem Reprasentanten ber Lift hatte und bag biefer erst allmälig in den Vorbergrund trat. Der König hat unter seinem Abel biese ewigen Parteien sich gegenüber, welche beibe herrschen wollen, die eine burch ben Terrorismus ber brutglen Gewalt, die andere burch ben Machiavellismus bes Betruges und ber Heuchelei. Daß biefe lettere die erstere befiegt, ift in ber Ordnung ber Dinge, weil bie Intelligenz mächtiger ift, als bie physische Kraft. Beibe Barteien in ihrem Ertrem werden zu Carricaturen ber mahren königlichen Berrschaft, die eine, indem sie bie Dacht berselben in bie brudende Gewalt, die andere, indem fie die Beisheit ber Majestät in die schleichende und sophistische List verkehrt. Diese lettere aber, im Nothfall auch vor dem Rampf nicht gurudtretend, fiegt. Reinede wird Rangler bes Reichs; Die Diplomatie wird das Organ, dem sich die absolute Monardie noch einmal anvertraut. Satob Grimm in feiner trefflichen Einleitung über bie Thierfage, die er feiner Ausgabe bes Isengrimus und bes mittelhochbeutschen Reinede Kuchs vorangesett, bemerkt mit tiefem Blid, bag nur Muth und Tapferkeit bei ben Thieren als die Züge hervorträten, die fie im befferen Sinn mit den Menschen gemein hatten, daß sonft aber gerade die edleren Tugenden des Menschen. Großmuth. Liebe, Barmherzigkeit, Aufopferung, bei ben Thieren nicht hervortamen, wohl aber feine egoistischen Begierben, Gefräßigfeit,

Molluft, Tude, Graufamkeit. Eben teswegen ist die Thiermaste zur Schilberung bes Weltlaufs gang vorzüglich geeignet. weil in ihm die Selbstfucht, sobald fie durch die Andern in ihrem Treiben fich gehindert fühlt, diese als selbstfüchtig anflagt. Eine folche Anklage muß zuerft als gerecht erscheinen. Sie wird also angenommen. Die nähere Untersuchung erweist jedoch die Ankläger als mitschulbig. Sie find nicht beffer, als ber Angeklagte, nur bummer. So lange fie burch ihn Vortheil erhofften, hielten sie mit ihm zusammen. Erst wenn solche Aussicht durch einen Zufall vereitelt ift ober ber Ruchs sie gerade burch die Robbeit und Gierigkeit ihrer eigenen Natur überlistet hat, kehren sie sich gegen ihn und flagen ihn an. Er allein foll bann alles Ueble gethan Weil sie aber im Grunde nicht weniger selbstsüchtig find, geschieht ihnen schon recht, daß er über fie triumphirt.

Meine Herren, es ift Gothe fehr verargt worden, daß er, fogar mitten im Rriege mit Frankreich, an bem Reinede Fuchs habe arbeiten können. Sonderbar. Warum benn nicht? War benn nicht ber Stoff ein ber Zeitgeschichte fehr homogener? Stürzte benn nicht in Frankreich die absolute Monardie, nachdem sie durch diplomatische Kunst sich noch ihr Dafein gefriftet hatte? - Der mar es fein Berbienft, ein Werk, das bis dabin bem Saffischen Stamm und ber Kafte ber Gelehrten angehört hate, welche mit ber Dentschen Sprache und Literatur sich beschäftigten, ber allgemeinen Rationalbildung anzueignen, es ber Sphäre ber particulären Abschränkung zu entreißen? Allenfalls gestattet man Göthe bies Berdienst. Run hat er aber ergablt, er habe nebenbei in ber Bearbeitung bes Reinede auch ein Exercitium bes Berameters geübt. Was macht man aus biesem offenherzigen Ge= standniß? Man behauptet fofort, die Berameter im Reinede Fuche seien schlecht, stumperhaft, Schülerarbeit. Wie? Berameter von dem Dichter, der bereits die Romifchen Elegieen gebichtet hatte, an benen man gerabe bie Reinheit ber classis schen Form bewundert? Ober will man von einem Deutschen Dichter Gerameter nach ben Gesetzen ber Griechischen ober Lateinischen Sprache verlangen? Durch bie herametrische Korm gemann bas Gebicht einen neuen Reiz, eine Berebelung bes Tons. Bollte man fie als antife Form verwerfen, weil boch bie Sage beutsch sei, so wurde man vergeffen, baß fie in ihrer Uracitali ale Isegrimus und Renardus Vulnes werst in herametrischer Gestalt, in Distiden fogar, vom Mittelalter comvonirt war. Göthe insofern also nicht blos keine Neuerung unternahm, vielmehr nur zur ursprünglichen Gestatt bieses Thierepos zurudging. — Endlich aber beschulbigt man Gothe, er habe die Raivetät der alten Thierfabel verborben, die namlich gar nicht satirisch gewesen sein soll, indem er eine Menge Buge aus seiner Zeit in die Bearbeitung eingestochten habe. Ift dies wohl ein Vorwurf? Ift dies nicht eher ein Lob? Sind nicht alle Bearbeiter Diefer Thiersage so verfahren, daß fie ben Standpunct ihrer Zeit hineindichteten? Ift nicht eben baburch die Genealogie dieser Sage in ihren Gedichten zugleich ein Stammbaum der politischen Bilbungsgeschichte ber Ration? Allein er foll gegen die Pfaffen zu hart gewesen sein. Raun man bas, meine Herren? Gegen bie Briefter kann fich bis Satire pergehen, aber zwischen Briefter und Pfaffe ift ein absoluter Unterschieb. Der Briefter bient Gott, ber Pfaffe unter bem Schein bes Gottesbienftes nur fich felber. Das Pfaffenthum tam ichon im glien Reinecke übel fort. Bog nicht dieser schon mit scheinheiligen Mienen die Kutte an, gen Rom zu wallfahrten? Fand er nicht den Affen, der ihm uns ermegs begegnete, aut genug, an feiner Statt zum beiligen Bater zu gehen? Wenn nun Göthe aus bem Bewuftsfein unserer Zeit heraus gegen das Pfaffenthum, diesen biabolischen, praktischen Atheismus, einige Invectiven schleuberte, sollen wir ihn darum schelten? —

### IXI.

# Unterhaltungen Deutscher Ausgewanderten.

Gleichzeitig mit bem Reinede Fuchs beatbeitete Gothe bie Unierhaltungen Deutscher Ausgewanderten; ba er in ihnen jedoch eine ganze Folge von Erzählungen nach ber Art bes Decamerbne von Boccaccio ju geben versuchte, fo behnte fich bie Arbeit in bie Lange und er veröffentlichte fie nach und nach in ben Soren. Es ift baber chronologisch genquer, fie nach bem Reinede Fuchs zu behandeln; allein es ift auch ber inneren Entwicklung nach richtiger, sehe man babei auf bie Confrauenz ber Ibee ber Revolution, ober auf Gothe's psochotogische Kortbildung. Der Reinede Kuche schildert uns die abfolite Monachie, wie fie, im Kampf mit den Bafallen des Reichs, der Diplomatie des Kuchses ihre Wohlfahrt anvertraut. Die Ausgewanderten haben die Revolution, die Zertrummerung der absoluten Monarchie sthon im Ruden. Sie haben schon den Sturz ber Diplomatie erkebt und sehen einer ungewiffen. Buttunft enigegen. Ihre Unterhaltungen, wie Gothe fie gebichtet hat, pflegt man noch fliefmutterlicher von ber beutigen Rottif bebacht zu finden, als bie bisher besprochenen Werke, die fich auf die Revolution beziehen. Zum Theil mag dies: als eine Reaction gegen einige übertreibende Lobpreisungen ber

romantischen Schule gelten können, zum Theil ist es aber gewiß auch ein Mangel an Gerechtigkeit und bieser bürste einsfach seinen Grund barin haben, daß man sich auf die Sache nicht einläßt. Thäte man dies, so würde man erkennen, wie diese Unterhaltungen auch einen Fortschritt im Gemüth des Dichters beurkunden, nämlich das ungeheure Phänomen als einmal nicht abzuleugnende Thatsache anzuerkennen, nun aber auch zur Einsicht in seinen Bedeutung und durch sie zur Ruhe zu gelangen. In diesem Werk ist nichts mehr von Scherz oder Unwath zu erblicken, sondern es stellt uns auf einen bederen Standpunct, von dem aus wir die Parteien in ihrer bialektischen Unruhe siberschauen können.

Kur bie formale Würdigung ber "Unterhaltungen" ift es ferner wohl nicht überflüffig, zu erinnern, welch' ein Une terschied obwaltet, wenn Jemand zum erstenmal in irgend einer Thätigkeit die Bahn bricht ober wenn Andere ihm nachfolgen und fie fortieben. Gothe führte bei une querft wieber biefe Korm ein, Erzählungen burch die zwischenlaufende Geschichte und bas als Prolog und Epilog sich anschließende fritifche Gespräch einer Gesellschaft zu verbinden, wie biefe Forme fpater so oft nachgeahmt ift, am Gelungenften von Tied im Phantafus und von hoffmam in ben Serapionsbrubern. Rorner ift au erinnern, bas Gothe hier querft bie moberne Denische Rovellenform begründete. Freilich, meine Herren, jest beißt fast Alles Rovelle und boch ift zwischen ihr und ihren Greignachbaren, ber Ergablung utib bem Roman. wohl ein Unterschied. Die Erzählung will eben ein Geschehen, eine Begebenheit, eine Handlung in grüßerer ober geringerer Umftanblichkeit wieber geben. Sie ift baber retht für bas weibliche Schriftftelleriglent gemacht, bas in seinen Beburten immer, wenn es mit ben erfteren einigen Erfalg gehabt bat.

an Banberahl, b. h. an Breite zuzumehmen pflegt, wie wir bas lest wieder an der Kran von Baakow seben. Die Eradhlung geht fort, wie ein Stricktrumpf. Anbere ift es mit bem Roman. Er fucht und bas Werben ber Charaftere und aus ihnen bas Werben ber Thatfachen zu enthällen. Er gibt uns nicht nur biefe, sondern auch ihre Genefis. Er macht uns zum Mitwiffer bes gangen Broceffes. Richt mit Unrecht bat man ihn baber bas moderne Epos genannt, insofern basfeibe von ber Immerlichkeit bes Gemuthes nicht abftrabiten kann. Die Novelle unterscheibet fich von beiben Kormen burch ihre Richtung auf eine epigrammatische Bointe, welche aus ber Bradblung fich hervorkehrt. Die Entwicklung ber Charaftere fällt fort, wedhalb fie der außeren Geftalt nach der Erzählung fehr ahnlich ist, allein doch von ihr baburch sich unterschetbet, daß fie einen besondern Bug nachbrudlich aus der Begebentbett und ben fle productrenden Betfonen hervortreten laft. Bei Boccaccio verläuft fle fich aus biefent Streben heraus noch oft in die Anckote, bei Cervanies in eine gewiffe sententibse Lehr-Saftigkeit. Allein bies Streben nach Concentration mach ihren Styl gehrungener, präeiser. Die Structur bet Rovelle wird Birch baffelbe bramatischer und fie ift baber auch von ben Dramatikern gern benust.

Böthe wollte die Unterhaltungen der Ausgewanderten burch eine gewisse Gleichartigkeit verdinden. Bebenken wir, daß viese Austwanderer nicht als Misvergnügle ihre Heimath verläffen haben, wie sonst wohl, war im Bateklande bankerutt geworden, niet nenen Hoffnungen einem fremden Boden für seine Unstedling entgegenetlt. Bedenken wit, daß der Zwang bet politischen Berhältnisse file von threm Herbe fürzgeriffen hat, daß sie von den väterlichen Fluren mit Ehrenen geschieden find. Bebenken wir, daß sie nicht, wie die Mitglieder

einer von einem Staat vernünftig organiserten Auswanderma als Kolonisation in bem Berhaltniß bes fruchtbaren Bechselvertebre mit bem Mutterlande fteben, fonbern bag fie einerpeinlichen Ungewischeit vreis gegeben find, wie es wohl in Butunft mit hab' und Gut. Rang, und Stand, Leben und Schickfal werben moge. Göthe verfest uns zuerft mitten in biefe forgenvolle Lage hinein. Wir sehen eine ablige Kamilie in fich selbst burch abweichende Meinungen über die Franzöfische Revolution verstimmt. Die Barteien ber öffentlichen Geschichte wiederholen fich in den Wibersprücken der einzelnen Kamilienglieber. Meine Herren, ich erachte es als einen großen Leichtstun, aus biefen Dialogen irgend einen einzelnen Sas mit Ganfefüßen zu citiren und bann zu rufen: febt, be habt ihr ben Aristokraten Göthe, bem die Revalution verhaßt mar! Gegen folde Einzelheiten laffen fich entgegengefette aufführen. Sie beweisen baher nichts. Gothe läßt felbft einen Beheimenrath v. S. auftreten, ber mit bem Sohne ber Baroneffe in lebhaften Wiberspruch gerath. Dieser Sohn wimmt fich der Revolution gegen die Brivilegien und den mechanischen Amang der übermutbigen Beamten bes Absolutismus an. Er will nichts von der Unvarteilschkeit des Geheimenraths wiffen. Er nimmt bie Repolutionare in Schut: "fie haben nicht, fagt er, burch eine mechanisch erleichterte Geschäftigkeit bestochen. dasienige für gut angesehen, was sie einmal zu thun gewohnt maren; freilich haben fie nur im Stillen ber Ginseitigkeit, ber Unordnung, ber Laffigkeit, ber Ungeschicklichkeit zusehen konnen, womit enre Staatsleute fich noch Ehrfurcht zu erwerben glauben: freilich baben fie nur wunschen konnen, bag Dube und Genuß gleicher guegetheilt fein mochten." Die Seftigfeit Karl's beleidigt ben alten herrn; er glaubt fich als Gaft verlett und verläßt mit seiner Kamilie bas Landqui, worüber die Baronelle

febr betrubt, ja argerlich ift. Gie vermißt bei ber Jugend bie gemeinfte Söflichkeit, bie man fonft in ber Gefellichaft fich etwiesen, bas z. B. ber Brotestant in Gegenwart bes Ratholiken, und umgekehrt der Katholik in Gegenwart des Protestanten sich solcher Aeußerungen enthalten habe, welche ben andern im Brincip feines Lebens hatten antaften tonnen. Gie wunfcht baber aus ber gemeinschaftlichen Unterhaltung bie Bolitik als ben fieten Bunber gur Invietracht verbannt. Bu 3weien. Dreien moge man feine Anuchten barüber austauschen, ba, von Politik zu sprechen, einmal unvermeidlich geworden. In der allgemeinen Unterhaltung aber folle man fich befleißen, andere Stoffe zum Gegenstand zu machen. Da nun in Zeiten großer kirchlicher ober politischer Revolutionen bie Einzelnen sehr leicht bazu hinneigen, in ben öffentlichen Thatsachen, beren Unhaltbarkeit Kritif und Geschichte aufbeden. eine Entschuldigung, wohl gar Rechtfertigung bes traurigen Bustandes zu erblicken, in dem sie etwa sich besinden, so wirft sich die Unterhaltung auf eine solche Beleuchtung bes Privatlebens. Man entbedt, daß in ihm Alles auf bem ethischen Gefet ber Selbstbezwingung beruhe und baß moifchen ber Rraft, mit welcher baffelbe im Privatleben herricht, zwischen bem öffentlichen Leben einer Ration ein nothwendiger Busammenhang eriftiren muffe. Diese Einkehr ber Ausgewanberten in die Anglyse einzelner Charastere und Begriffe führt unn zu Geschichten, in benen bie Selbftverschulbung bas Hauptmoment ausmacht und war fo, bag eine Steigerung stattfindet, indem querft die Berschuldung überhaupt, sobann bie Ueberwindung einer Versuchung durch eine Lift und endlich eine wirkliche Verschuldung und wahrhafte Ueberwindung derselben erzählt wird. Durch biese Geschichten wird bas Gemuth genugsam aufgelodert, sich am Enbe in bas Mahrchenhafte

einzulaffen. Dies Mährchen hat aber nicht nur bie Berschulbung, sondern noch mehr die Erlösung Aller zum Inhalt.

Daß die erfte Erzählung von der Italienischen Sängerin eine Spudgeschichte ift; gebort zur Charafteriftif ber Beit. Die Lebensgefahren, die fo Biele nur Zeit ber Revolution w bestehen batten, die Ermorbungen und Hinrichtungen, die seltsamen, balb heroischen und tragischen, balb zufälligen und tomischen Rettungen Bedrängter, Die Auflösung ber bestandenen Ordnung und die Folgen einer materialistischen und atheistischen Philosophie, beren Schüler oft schnell vom Unglauben jum Aberglanben übersprangen, machten zur Zeit bes Terros rismus wirklich die Gespensterfurcht rege. Das eihische Mement biefer Geschichte ift aber bie Berschulbung ber Sangerin burch Hartherriafeit gegen einen Sterbenben, ber feinerseits über bie leibenschaftlichste Liebe au ihr nicht herr werben Ihre Schuld mar es, fie als reiner Freund haben befiten zu follen, ohne ihre Liebesgunft au theilen und boch ausehen au muffen, wie sie biefelbe an ihm untergeordnete Berfonen, die fie felbft auch niedriger fiellte, verscheufte. Ibre Schuld war es, gegen ihre Einsicht ihn boch vom Vertrauten, mit bem fie ihre Angelegenheizen verftanbig berieth, sum Lieb. haber gemacht zu haben, mit welcher Wandelung er feine flare Beurtheilung ihrer Interessen einbuste. Seine Schuld mar es, noch auf Liebe von ihrer Seite bestehen zu wollen, als fie entschieben fich ihm entzog. Seine Rrankheit war bie Rolae seiner Leibenschaft. Aber bem Sterbenben, ber zu ihr fandte, ber fie um ihre Gegenwart beschworen ließ, mit consequenter lleberlegtheit ben Troft bes personlichen Erschnittens au verweigern, war kaltherzig und so verfolgte bet Tobte fie balb als ein durchdringenber Angstschrei, balb als ein Schus, als ein Sanbeklatichen, Ohrfeigen, ohne bag jemals, tros

aller Bevbachtung, ein außerer Grund dieser Beängstigungen, welche sie mitten im heitersten Lebensgenuß betrafen, aufgefunden werden konnte. In die durch diese Geschichte erregte Stimmung greift varirefflich das krachende Zerspringen der Decke in einem Schrank ein, welches die Gesellschaft erschreckt und man erfährt bald darauf, daß in derselben Nacht und Stunde ein von demselben Meister Königen gearbeiteter ganz gleicher Schrank bei einer Feuersbrunft jenseits des Rheins ein Raub der Flammen geworden: eine scheinbare Sympathie sogar des Todien.

In der zweiten Erzählung, die dem Französischen nur mit einer etwas andern Schluswendung nacherzählt ist, wird die Versuchung zum Bergehen durch die List des Advocaten physisch überwunden, insosern er scheindar auf die Anträge der jungen Fran eingeht, sie aber durch strenges Fasten u. dgl. so zu entstundichen weiß, daß sie in ihrer körperlichen Ermattung auch zur moralischen Bestnung gelangt.

In der dritten Erzählung endlich wird es Ernst sowohl mit der Berschuldung als mit der Selbstüberwindung. Die abstracte Grundlage ist die Sophistik eines jungen Mannes über das Eigenthumsrecht. Ein Sohn redet sich ein, das Geld seines Baters, auch ahne dessen Wissen, als das seinige benutzen zu dürsen. Rachdem er von verschiedenen Seiten her diesen Communismus als das Rechte sich eingebildet, erfrecht er sich zum Diebstahl an dem Gelde des Baters, indem er speimlich die Casse dessekhen öffnet und Geld herausnimmt, einem jungen Mädchen, das er tiebt, Geschenke machen zu können. Allein sein Gewissen erwacht. Er kommt mit der Saphskift nicht dagegen auf und ermannt sich nun zur Sparsamkeit, zur Entsagung, dem Bater die gestohlene Summe wieder zu ersehen und überhaupt ein tüchtiger Mensch zu

werben. Dies gelingt ihm auch. Die Gelegenheit ist eben so wohl eine Göttin, die zum Bosen, als die zum Guten hilft. Er sindet sich in der Ausführung seiner guten Vorsätze von Außen her über sein Erwarten mamigsach unterstützt und macht in der Familie, die er später selbst begründet, die Kunst der Selbstversagung zum pädagogischen Mittelpunct.

Auf biese Geschichte, in welcher also nicht blos bie Abflinenz burch Schwächung ber Begierben, sonbern bie reine Rraft bes Geiftes ben Sieg über bas Bofe bavon trägt, folgt schließlich bas Mährchen als eine Bifion ber allgemeinen Beltverjungung. Das Mahrchen, wie Gothe felbft fagt, foll und an Alles und Richts erinnern. Man barf es nicht haarklein auslegen wollen. Wenn ber Dichter uns jedoch heut zu Tage noch ein Mährchen vorträgt, fo kann ein buntes, traumartiges Gaufeln ber Phantafie allein nicht befriedis Wir verlangen einen ibeellen Gehalt. Unsere Phantafie will im Spiel ber phantaftischen Arabesten ben Anklang ber Ibee nicht absolut vermissen. Gothe, ber eine so außerordents liche Begabtheit gerade für die Mährchenvoeste besaß, ift, wie wir schon früher bemerkten, vorzüglich sparfam in biefer Brobuction gewesen. Das Knabenmährchen, bas Mahrchen von ber neuen Melusine, welches er ber Friberike Brion und ihrer Schwester in ber Laube ju Sesenheim erzählte, und bies Mahr chen von ber Schlange sind alle seine Mährchen. uns sehen, welche Tenbeng wir wohl in bem letteren finden können, wobei wir ben Borbehalt machen, gegen jebe anbere Auslegung unbedingt tolerant zu sein und die unsrige daher auch nur eine hppothetische nennen wollen. Wir werben finden, daß wir hier keine wild luxurirende, in groteske Bufalligkeiten gerfahrende, in's Chaotische sich auflösende Träumerei, sondern wirklich eine an Inhalt und Form classische Dichtung vor uns haben.

### VIIIL.

## Das Mahrchen von der Schlange.

Buerft, meine Herren, muß ich eiwas über die Composition bes Mahrchens überhaupt fagen. Das Mahrchen gehört ber epischen Boefie an. Bei Bölkern, die ein eigentliches Epos haben, fann est fich bemfelben integriren, wie bei ben Griechen bas Mahrchenhafte in bie Obyffee fich hineingebettet hat. Bei Bölfern, bie keine eigentlich muthische Religion haben, vertritt es die Stelle des Monthus und eben so bei solchen, die keine wahrhaft epische Boeste bestigen, vertritt es bie Stelle ber Sage. So haben die Göttergefchichten ber Gronlander und Kamtichabalen einen mahrchenhaften Charafter. So finden wir bei bem Beftphälischen Stamm und bei ben Litthauern noch jest achte Mahrchen in Stelle epischer Trabitionen. Das Mahrchen ift So phantaftisch baffelbe nun auch sein bas Rinberepos. kann, so bebarf es boch gerabe für feine Beweglichkeit eines ficheren Raturgrundes. Diesen können Sie bei Göthe burchaus wahrnehmen. Der Fluß, die Höhle, die Metallabern, bie Irrlichter, die Schlange, ber Wechsel ber Beleuchtung burch bie Tageszeiten u. f. f., bies Alles ift mit ber reinsten, objectivsten Naturtreue geschildert. Diese feste Basis ift es, von welcher aus die Berwandlung ber Gestalten in andere um fo In Diesem Unterban hat Gothe's Mahrchen leichter gelingt. einen unendlich tiefen Halt vom ächtesten epischen Wesen. Bergleichen Sie mit seiner Karen, reinlichen Anschauung bie Rachahmungen, bie ihm aus ber romantischen Schule folgten, fo werben Sie ben Unterschied recht beutlich erkennen, benn viele Romantifer fetten bas Mahrchenhafte, wie es scheint, sogar barin, daß fie die Raiur verfälschien und vorfrazien. Mit

biefer Raturtreue, welche ber finnlichen Unbefangenheit bes Rinbergemuthes gemäß ift, muß nun aber auch bas Rinbliche ber Phantaste sich vereinigen, bas Haften an hervorftedenben Ginzelheiten und bas Ueberspringen ber Schranken bes Berftanbes. Dies Element ift in unserem Mahrchen vortrefflich, obwohl ernfter, als in bem Knabenmahrchen. Daß die Errlichter mit threm Fladern Funten versprühen, bie als Goldstüde nieder klingen, ift ein folch unnachahmlicher Zug; ober bie Bermande lung des Movies als des den Kindern zu ihren Spielen beliebtesten, neckischen Sumbes, in einen Ebelstein; ober bie brei Aumafrauen, welche die schöne Lilie bedienen, von benen die eine ihr einen Kelbstuhl, die andere eine Harfe bringt, die britte einen Sonnenschirm über fie halt; ober bie Forberung bes Fahrmannes flatt bes Golbes von brei Artischoken, brei Iwiebein, brei Roblbaubtern. Solde und abnliche Buge ber be-Rimmteften Bereinzelung entsprechen ganz bem Realisums ber Rinberphaniafie. Eben fo aber bas Unbestimmte, Schrantentofe, wie z. B. ber Ausbruck, baß aus bem unterirbischen Tems pel, in welchem die Bildniffe ber Könige in Rischen, der Alte mit ber Lampe nach Weften, bie Schlange nach Often bin verfinkt und bann beibe andermarts boch wieber ba find. Gang ber Rengier ber Kinder gemäß ift es auch, wenn die Hutte des Kahrmannes, die fie gleich zu Anfang ins Gestat bekommen, am Enbe nicht vergeffen, sondern als ein kleiner Tempel im größeren burch Berwandling zu einer Art Altar gemacht Das Schwierige biefes Elementes ber Kimblickfeit ift, bağ es nicht birect ebsurd ober findisch werbe. Dies Rinbis ich e ift eine Krankheit neuerer Mahndhenersimber, welche Deutschland noch immer mit faste und traftlosen Machwerken überichwemmen, die für die Phaniasie und bas Gemuth ber Kinber hochst verberblich wirken. Wenn ein Dichter noch heutze

tage und ein Dabrchen geben will, fo machen wir mit Recht an ihn die Korderung, daß es nicht blos ein aphoristisches Magregat von Bilberschemen; ein kaleidoskopischer Buft, vielmehr ein burch bie Idee getragenes Werk fei. Die Idee foll nicht als ein Begriffsgeruft zu Grunde liegen, um welches nur au-Berlich die Blumengewinde der Bhantaftik geschlungen find: bann würde bas Mährchen zur vollkommenen Allegorie. Und von dieser würden wir dann wieder sagen, man merke die Abficht und fei verftimmt. Das Dahrchen folt finnig fein, Es foll, nach Göthe's Bezeichnung, uns an Alles und an Nichts erinnern, ober es foll in ihm, wie Schiller fagt. Alles Sombol fein, Wir follen und feine Gestalten beuten und boch foll imwer noch etwas Unerschönftes. Geheimnisvolles gurückleiben. Diefer Bug ift Gothe ebenfalls in hobem Grabe gelungen. Ein prophetischer Ton ballt mächtig burch bas Gange, ber Ruf: es ift an ber Beit! Die Rathselfragen, Die ber Diche ter eingelegt hat, entsprechen gang bem alten Germanischen Stommgeifte, ber es liebte, burch fie bem Gafte ober bem Wirthe auf den Jahn zu fühlen, wes Geiftes Kind er sei, ob er ben Unbefannten als ihm ehenburtig ansehen könne, vernehmen wir bier bie Fragen, was ift herrlicher, als Gold? Das Licht. — Was ist erauicklicher, als Licht? Das Geinräch. -- So wird gefragt: welches Geheimnis das größte fei? Und geantiportet wird gang richtig: das offenbare, Worauf aber die Weiffagung geht, bas ift die menfaliche Wiedergeburt, benn alle Schulben werben am Schluß; als getilgt angesehen, alle Chen von Reuen geschloffen, alle Geifter mit frifcher Intelligeng burchbrungen. Dies Alles aber ift mur möglich, infofern die verschiedensten Krafte gleichertig auf bemfelben Bunct zusammenwirken; bie ifolirte Rraftanftrengung vermag

nichts. Rovalis am Ende des ersten Theils seines Ofterbingen hat unstreitig etwas Achnliches darstellen wollen, ist aber sichtbar ins Unsastiche gerathen. Er hat die Schattenwelt zu sehr in das Traumhafte sich ausdehnen lassen. Bei Göthe greift Alles wieder in einander und die Größe ver phantastischen Kühnheit wird durch das Plastische, Einsache der Darstellung außerordentlich gehoben. Die mysteriöse Weichheit des Pragmatismus entbehrt nirgends der sinnlichen Klarheit, des gegenständlichsten Colorits.

Worin sollen wir nun aber die Tendenz dieses Mahrchens feben? Bebenken wir, daß wir baffelbe als eine Unterhaltung ber Ausgewanderien finden, welche für ihr allgemeines Geiprach bie Bolitif haben vermeiben wollen, fo irren wir wohl nicht, wenn wir annehmen, daß bas politische Element fich in bie Maste bes Mahrchens geflüchtet hat und ber Sinn beffelben ein politischer ift. Was man nicht aussprechen soll, wird zur Projection eines Traumgesichts, wagt sich als Kinbervor-Rellung in die Gesellschaft und gestaltet sich als Totalität, so bas die Unterhaltungen auch mit dieser Mittheilung abbrechen. Bir erbliden einen Ronigsjungling, ber, feiner Rrone, feines Scepters, seines Schwertes beraubt, im harnisch und Butpurmantel verlaffen umheriert, die Lilie zu suchen. wir unter ihm nicht einen Fürsten uns vorstellen bürfen, ber burch die Schuld seiner Ahnen den Thron verloren hat? Wir seben ihm, bem Wanbernben, gegenüber, eine Atlie, bie burch ihre Schönheit Alles entzückt, burch ihren Gefang Alles befeligt, bie aber einfam ift, umgeben von einem lieblichen Barten, beffen Baume jedoch nie Bluthen und Frlichte tragen. Blid läßt alles Leben erftarren, ihre Berahrung lagt es erfterben. So flagt fie:

Enifernt vom süßen menschilchen Genusse Bin ich boch mit dem Jammer nur vertraut, Uch! warum steht der Tempel nicht am Flusse! Uch! warum ist die Brüde nicht gebaut!

Die Lilie ist die Unschuld, die aber noch allein ist und als eine allem Leben, als dem verschuldeten entgegengesete Macht besselben zu erstarren zwingt. Doch kann sie auch das explarrte wieder beleben. Der Unschuld gegenüber wird die Schuld sich ihrer bewußt; aus der Erstarrung hierüber geht sie aber in der Bereinigung mit der Unschuld wieder zum Laben hervor.

Awischen dem unterirdischen Tempel, in welchem die Bild niffe ber vier Könige und zwischen bem Garten ber Schönen rauscht ein Kluß, bei bem wir ganz füglich an ben Rhein benten tonnten, an beffen Ufern fo verschiedene Stamme wohnen, auf welchen sowohl Deutsche als Franzosen hinbliden und über welchem noch keine feste fteinerne Brude fich wolbt. Doch ift vies eine Repensache. Die Hauptsache ist eben bas Waffer. welches die Menschen zugleich trenut und verbindet. Die Furth über ihm aber wird zur Tageszeit von einem Riefen übermacht, ber felbst zwar sehr träge ift, beffen Schatten aber von Allem, was in seinem Bereich kommt, einen Zoll erhebt. nimmt er ber Alten, als fie für die Irrlichter brei Artischoken, brei Imiebeln und brei Roblhäupter bem Kluß zum Opfer bringen will, von jeder dieser Früchte eine aus dem Korbe. Meine Herren, was hindert uns in unserer bypothetischen Eregefe, biefen tannischen Riefen für ein Symbol ber Bollschranten anzusehen, mit welchen bie Bölfer noch immer ben freien Berkehr nieberhalten? Der unfreie Sandel hat auch mangelhafte Berkehrswege. Bur Mittagezeit nun legt fich bie Schlange über ben Fluß, aus ihrem Ruden eine vergangliche Brude zu bilben. Die Schlange in ber Böhle ift goldgierig.

Als ber Rahrmann ihr bie Golbftude bringt, welche bie Irrlichter ihm als Lohn abgeschüttelt haben, die er aber nicht nehmen barf, verschlingt fie biefelben gierig, wachft barnach und leuchtet. Ift fle vielleicht ber Reichthum, aber ber vernünftige, ber feine Bestimmung kennt, boch nur als Mittel zu bie-Wir sehen die Schlange burch die metallischen Krüfte ber Erbe fich fcmiegen. Wir feben fie als Brude ben Berkehr der Menschen befordern. Aber wir vernehmen auch bas fle bas vierte Geheimniß weiß, wolches unstreitig in ben Borten, bie von ihr gefagt werben, enthalten ift, baß fich opfern beffer fei, als fich opfern zu laffen. Der Reichthum foll in bem neuen Weltreiche nicht mehr Schäte anhäufen, um Schabe au befigen, fonbern er foll ben Befitz aum Mittel moden beffen Berwenbung ben Berkehr ber Menfchen hebt und forbert.

Neun find noch drei Bersonen übrig; die beiben Jerlich's ter und ber Alte mit ber Lampe, die einen offenbaren Gegenfat bilben, jedoch in der letten Handlung zur gemeinsamen Abstract genommen würbe ich bie Erlbiung fich vereinigen. Irtlichter wegen ihrer Bierlichfelt, Galamterie, Gefdmatiateit und Verwandtichaft mit ber Dubme Schlange fit Weltleute. für Diplomaten erfidren, ben Alten aber, bet in einfachet Bauerntracht erfcheint, für einen priefterlichen Menfchen, bet fich in ben Schachten ber Wiffenschaft beim Schein ber Campe an umfaffenben Biffichten erhoben into ber es welf; wenn is an ber Beit ift. Ich habe icon lettihin beim Reinede Anche an ben Unterfchieb bes mahren Gottesbienftes burch ben Briefter und bes Aftergottesbienftes burch ben Pfaffen erimern muffen. Der heutige Briefter fam burch einfaches, frommes Leben allein nicht mehr wirken. Der Klausner in feiner Ginferbelet, ber Monds im Mofter können fich allein noch foliche

Ratvekät gestatten. Der Priester, der im Tempel vor Wahr, heit und der Liebe mit allen Menschen sich berührt, wie dieser Alte, nauß durch die Wissenschaft zu einem richtigen Begrist der Welt gebildet sein, will er anders seinen hohen Beruf erstüllen. Die sancta simplicitas allein thut's nicht mehr. So die abstratte Deutung. In concreto aber würde ich sagen, die beis den Irrlichter sind ein paar Franzosen und ver Alte ist ein Deutscher und die Russamwendung die Vereinigung der Franzosen und der Deutschen, die zusammen unüberwindlich sein würden. Der Rhein, sider welchen die Schlange zulope sich als diamantene Brücke wölbt, soll beide Wölfer künstighin niche mehr trennen, nur noch verbinden.

Alle versammen sich bei der Lilie, denn alle wollen unsichnlidig werden. Die Lilie kann aber nichts allein; "ver Sinzelne kann nicht das Ganze erlösenz dur wenn Wiede steht verdinden zur rechten Zeit." Die rechte Zeit aber werd sein, worm das gehöfte Unglied geschehen. Dies geschleht, als der imme Kirkt die geliedte Lilie, die ihn nicht berühren vorf, mit Gewalt ersaffen will, um zu thren Füßen zu sterden. Sie will erschreit ihn von sich abhalten und zierade da berührt sie ihn und er sinft entselt hin. Die Schlange legt sich im Arreis um ühn, deine Untergang der Sonne ihn vor Berwesung zu schlichen. Lite kann ihn dann zwar wieder beleben, jedoch niche begeisten, die Schlange aber öhfert sich, indem sie zur breiten herrlichen Brücke sieher den Fluß wird; zu ihren belden Seiten vollden staden Stallengange, während in der Mitte Reiter und Wagen steden.

Unifere hellebegterige Gefellschaft steigt num zu bein unterürbischen Tempel nieber, in welchem die Austorkaten des stills den Lebens als von seiner dermaligen Zerrisenheit verbannte der Auferstelnung entgegenharren. Indem hier der Königssichn bei bem ebernen Ronig vorübergeht, reicht ihm biefer Schwert und Schild und ruft ihm gut bas Schwert an ber Linken, bie Der Jüngling wird fichtbar belebt; feine Bruft Rechte frei! bebt fich. Der filberne Ronig reicht ihm ben Scewer und ruft ihm zu: weibe die Schaafe! Eine holdfelige Anmuth übergießt bei biefen Worten bie Gestalt bes Jünglings. golbene Ronig reicht ihm einen golbenen Gichenkrang ale Krone und ruft ihm m: erfenne bas Sochfie! Moment ftrablt aus den Augen des Helbenfohnes wieder die felbitbewußte Intelligeng. Diefer gange Borgang fann unftreitia nichts Anderes beißen, als daß bie Attribute der wahrhaften Majestät: Gewalt, Schein (b. i. als Rraft zu erscheinen) und Beisbeit fich in ber lebenbigen Berfonlichkeit vereinigen muffen. Der vierte Konig batte nicht geseffen, fonbern gestanden und bem Alten früher geaußert, er ftebe, at berrichen, fest auf seinen Kuben, worauf dieser ihm geantmortet, bas werbe man feben, wenn es an ber Zeit fei. aber, als jene brei Könige aufstehen, fest er fich nieber und mour so ungeschickt, daß gerade die Theile, die sonst beim Nieberfeten gang bleiben, gerbrachen und er barüber in einen une geschickten Klumpen ausammenfturge; fichon seine ftotternbe Sprache batte allerdings immer verrathen, baf es mit ihm nicht gang richtig. Er war nämlich aus bem Metall ber bret andern Könige gemischt, allein in ber Mischung, waren bie verichtebenen Bestandtheile nicht recht verschmolzen, sondern unterfebribbar. Die Irrlichter machten fich beshalb über bas Gold her, das in seinen Abern war und leckten es heraus, so bask er ganglich auseinanderfiel. Kann biese Figur wohl etwas Anderes, ale bas Scheinkonigthum barftellen, welches nur eine mechanische Composition ber verschiebenen Attribute ber toniglichen Macht, ift, nicht eine organische, lebenswelle, feelenvolle, geiftstrahlende Einheit berselben? Dies Afierkönigihum zerfällt in bemfelben Augenblick in sein Richts, als das wahrhafte Königihum, nachdem es burch die Unschuld wiedergeboren, sich mit den Insignien seiner Würde schmuckt.

Gewalt, Schein und Weisheit, ruft der Alte aus, bes herrschen die Welt. Aber, fügt der neubeseelte König hinzu, die Racht, die allgemeiner und ursprünglicher geherrscht hat und länger herrschen wird, ist die Liebe.

Die Liebe herrstht nicht, entgegnet ber Alte, fie bilbet und bas ist mehr!

Der neue König vereinigt sich nun mit ber reizenden Lilie, die ihren Schleier ablegt, da sie nun, Jemand zu tödten, nicht mehr zu fürchten hat.

Der Tempel wird emporgehoben. Alles Bolf brangt fich herzu und hulbigt dem neuen Serricber. Allgemeine Schuldvergebung erfolgt und mit ihr allgemeine Berfüngung. bie Alie, die ihre Sand schon verborren sah, wird burch ein Bab im Fluffe wieder verfüngt. Der Riese aber, eine Art Michel, hat bie ganze Beranberung verschlafen. Er taumelt am Morgen auf, fich an gewohnter Stelle zu baben, finbet biefelbe aber nicht und toppt nun, Unheil fiftend, auf der Brude unther. Bornig will ber Ronig icon jum Schwert greifen. Siehe, da wird der undeschlachte Riese mit Einem Mal auf einem Sof des Valaftes als Bilbfaule festgewurzelt und zeigt burch seinen Schatten, den er im Kreise auf Bilder ber Stunben wirft, als eine Sonnennhr, ben Verlauf bes Tages an. Solche Berfteinerung ift bas endliche Love ber egvistischen Bollschrankenwächter, Die, ift einmal die schone Brude bes Freis handels burch bas freiwillige Opfer des Reichthums mit fefer Dauer begründet; nur noch vorübergehende Unruhe erregen können. So find der Tempel der Freiheit, worin Macht und Unschuld durch die Liebe sich verbinden, und die Brude bes freien Berkehrs zum Herüber und Hinüber für Alle in allen Tageszeiten die besuchtesten der Welt.

#### VIIL.

## Hermann und Dorothea.

Bis zu den Unterhaltungen ber Ausgewanderten bin geht bie negative Richtung Göthe's in seinem Berhaltniß zur Revolution. Allein mit ihnen schlägt baffelbe auch schon in die pofitive Richtung um. Wir haben in ihnen auf ben Grund bes Privatlebens geblickt. Wir haben erfannt, daß die Schwankungen, die Bergeben beffelben nicht ohne Busammenhang mit den öffentlichen Thatsachen bleiben können; wir haben den Ginseinen auf die Einsicht in seine Schuld gurudgeführt gesehen. In Hermann und Dorothea erbauet fich num wieder eine af-Was das Mährchen am Ausgang jes Armative Birflichfeit. ner Unterhaltungen traumartig angebeutet bat, ben Sieg ber Liebe über die Berwüftung des Todes und die Schuld bes Lebens, bas erbliden wir mm in regler Begenwärtigfeit. Weltgeschichte tobt mit zerfterenden Aluthen über die Bölfer babin und wühlt fie bis auf ben unterften Boben auf; mas aber in ben Gesinnungen und Handlungen der Menschen ben ewigen Gehalt ausmacht, bas bauert auch im Berbrecken aller politischen Formen aus.

Indem wir an die nähere Betrachtung von Hermann und Dorothea gehen wollen, haben wir uns dankbar der Arbeit zu erinnern, durch welche Wilhelm v. Humboldt auf has Fein-

finnigfte und in ber ebeiften Sprache bies unübertreffliche Runftwerk als afthetischer Commentator Muftrirt hat. batte werft Boffen's Luife eine folche Darftellung zugebacht. als et burch bas Göthe'sche Gebicht, welches zwischen 1796 und 1797 enistand, überrascht ward und nun zu Baris im April 1798 feinen afthetischen Berfuch über baffelbe schrieb. Es war eine Eigenheit Humboldt's, daß er, auf die Analyse eines concreten Gegenstandes gerichtet, allmalia von folder Unterfuchung bis zur Entwickelung ber hochsten Brincipien binaufflieg. Roch zulest wollte er für feine Unterfuchungen über bie Rawisprache nur eine Einleitung schreiben und aus ihr entstand eine gange Philosophie bet Sprache. So wollte er damale nur bie afthetische Gigenthumlichteit von hetmann und Dorothea auseinanderseben und aus ihr entistand eine ganze Boetif. Der Begriff ber Boefte überhaupt, ber Unterschieb ber Mastischen und sentimentalen Richtung berfelben, bet Begriff bes Epos, ber Unierschied seiner heroischen und bürgerlichen Gattung u. f. f. tft von ihm mit fleter Beziehung auf bas Gothe'sche Gebicht entwickelt worben, so bag bies ben Cober feiner Gremplification ansmacht. Gervinus ift von unfern Aefthetifeen berientge, ber fich Sumboldt am meisten angeschlossen und svaar nach besten Theorie die Gubrum in Gezameiern zu bearbeiten angefangen bat.

Das Göthe'sche Werk wird gewöhnlich mit Bossen's Luise verglichen; sa, man ist in viesem Bergleich wohl so weit gegangen, Göthe als einen Antor darzustellen, der, die That eines andern benugend, diesem bei der Nation den Ruhm genommen habe. Weine Forren, diese Anstaht ist schlechthin verwerstich. Göthe hat Bossens Luise sehr hochgeschäht, sie gern vorgelesen und ist durch sie unsteilig für seine Arbeit bedingt und vorgebildet. Daß er aber Bos aus Reiderei hätte über-

ftrablen, daß er, um bei ber Nation ihn auszustechen, ben Schwächen berfelben batte schmeicheln wollen, so baß nun auch die Philister, die im Wirth aum golbenen Lowen und im Apotheker fich verherrlicht gesehen batten, ihm beigefallen maren, bas, meine herren, ift bie Borftellung einer Rivalität, bie nur in einem engherzigen Ropfe mit vorgefaßten Meinungen ent fteben kann. 3ch wüßte erstens nicht, baß nicht Boffen's Luise noch immer von ber Deutschen Ration sehr geliebt wurde; fobann aber ift es gang natürlich, baß Gothe's Gebicht als bas fratere eine bobere Bollenbung erreichen konnte, ohne bag man bieselbe als bas Product einer kleinlichen Reiberei zu nehmen batte. Boffen's Luife ichilbert bas Deutsche Landpfarrerleben auf bas Trefflichste. Sie ift eine vollenbete Ibulle ober, wie Jean Baul bas Wefen berfelben ausbruckte, bas Bollglud in ber Befdranfung. Allein eben burch folde Beschränkung mußte auch die Einwirkung, welche fie auf die Nation übte, eine beschränktere bleiben, während Gothe's Gebicht einen allgemeineren Beltzuftand, eine größere Mannigfaltigfeit ber Charaftere schildert und ber Pfarrer zwar nicht fehlt, jeboch nur ein Moment bes Ganzen bilbet. Go erklart es fich gang einfach, wie die Nation in ihren verschiebensten Kreisen fich lebhafter von bem Gothe'iden Gebicht angezogen fühlen mußte. Auf ben Deutschen protestantischen Dorfpfarren wird Luise boch umfterblich bleiben.

Der epische Dichter ift burch die Prosa unserer Zustände außerordentsich gehemmt. Bei und ist der Einzelne kein vollständiger Mensch. Er macht sich eine Menge Borandsehungen für die Bermittelung seiner Eristenz. Er muß einseitig sein. Die Ergänzung seiner Einseitigkeit darf er mit Sicherheit von der Einseitigkeit Anderer erwarten. Wir kochen z. B. nicht für und selbst. Das ist nun zwar ganz in der Ordnung,

1.

eipisch aber ist es gewiß nicht. Der epische Mensch als ber ganze Mensch kann das Wild erlegen, es an den Spieß stecken und über dem Feuer rösten.

Remer find wir in verschiedene Stande gesondert, von benen jeber für bas Gemeinwesen vorzugsweise Eine Arbeit übernommen bat. Der Soldatenstand z. B. übt bie Rriegführung par excellence. Das ist wieder unevisch. Im evischen Beltzuftande fehlt awar eine gewiffe Sonderung ber Kunction en feineswegs, allein fie geht nicht bis zur Reftigkeit besonderer Stande mit eigenthumlichen Rechten fort. Der Ginzelne kann immer auch die verschiedenften Kunctionen noch in fich zusammenschließen, ber Heros z. B. kann epfern und ber Briefter fampfen. Weil die Stande nicht mechanisch auseinander treten (Die Indischen Kasten als von Ratur geschieben find in biefem Sinn feine Stande), fo fehlt auch im Betragen bie conventionelle Etiquette, welche bem Berftanbe angehört und durch beren künstliche Kormen er eben sowohl die Stande von einander sondern, als auch die gesonderten wieder auf einander beziehen will. Die Gemeffenheit bes Betragens fehlt ben epischen Buftanben nicht; aber bas Bergahnte, Reflectirte bes Conventionellen.

Ferner ist bei uns ber Antheil bes Einzelnen an großen Borgängen ein sehr beschränkter. Er bekommt in dem, was er ihut, sich nicht als ganzen Menschen zu fühlen. Es schreibt z. B. Jemand bei wichtigen Berhandlungen das Protokoll. Das ist jest nothwendig, allein episch, poetisch ist es nicht. Es kann Jemand wissen, daß er in eine der entscheidendschen Handlungen versichten ist, allein was er dazu mitwirkt, kann er bei der Weitläusigkeit und dem künsklichen Mechanismus des Ganzen oft gar nicht übersehen. Er weiß, es ist auch auf ihn mitgerechnet, jedoch, welchen Beitrag er eigent

lich zur Gesammientwicklung gibt, kann er nicht überblicken. Der Soldat in einer modernen Schlacht muß vielleicht stunbenlang auf demselben Fleck stehen, vielleicht etwas vor, etwas zurückehen und erfährt hinterher, er habe einen Sieg gewinzen helsen. Dies Maschinenmäßige der berechnenden Berstänbigkeit entspricht dem epischen Zustande nicht, in welchem der Einzelne z. B. im Kriege zwar auch einer obersten Leitung sich unterordnet, allein im Kampf gleichsam auf eigene Rechnung für sich sicht.

Bernafichtigt man biefen mobernen profaischen Buffanb, so leuchtet ein, daß ein heroisches Epos barin nicht möglich ift. Bas wir hiftorisches Epos uennen, sieht auch schon nicht mehr auf acht epischem Boben, wie die Pharsaka bes Lucanus, wie des Claudianus vanegprische Even vom Stilicho. Sonorins, wie ber Ligurinus Gunther's im Mittelalter, ber mit Bersen aus dem Birgilius, Lucanus und Ovidius die Feldsinge Kriedriche des Rothbarts befang. Und fo find auch moberne Berfuche für bas geschichtliche Helbengebicht gewiß nicht blos zufällig unterblieben. Schiller wollte den Gustav Apolph wim Gegenstand eines Evos machen. Es ging nicht. Er bat ben breißigiährigen Krieg geschrieben und ben Wallenstein ge-Das ist nicht Mangel au Talent, sondern inneres bichtet. Wiberstreben ber Sache. In einer Borussias wollte er Friebrich ben Großen episch besingen. Es ging auch nicht. Besablte Söldner, wie Kriedrich fie noch hatte, find schlechterbings unepisch. Es fehlt uns nicht an epischen Gebichten aus unferer Geschichte, allein bie Nation weiß nichts von ihnen, nur die Literaturgeschichte, welche Bielefelds Thuiston, des Paftor Runge's heinrich ben Löwen in brei Banben mit Anmerkungen, bes ehlen Batrigriben Labislaus Borfers Tunifigs, bie wohl noch am meisten von ben Brimanern fatholischer Gymnassen gelesen wird, Egon Eberts Midschenkrieg u. s. w. in ihren Annalen verzeichnet. Das romantische Epos hat, als es erstard, im Ariosto einen Dichter gefunden, der noch einen würklich epischen Ton erreichen konnte, während Cervantes im Don Onixote schon das eigentlich moderne Epos, den Roman begann, dessen Innerlichkeit baher auch sosort zur Ironie des Ritterthums wurde. Wieland's Oberon und ähnliche Productionen sind mehr sentimentale Erzählungen mit einer der ganzen Anlage nach dramatischen Structur, als eigentliche Epon.

Gathe machte es möglich, ein episches Ibhil zu fchaffen, indem er und in eine fleine Stadt verfett. In einer folden find die Menschen durch die Cultur im Allgemeinen auf ben Standpunct unferes gegenwärtigen Bewußtseins, unferer bermaligen Bilbung verfett und ftehen boch augleich ber Ratur noch bei weitem naber, ale ber Grofftabter. Bei biefem ift die Universalität und vielseitige Zerftreutheit bes Bewußtseins größer. Er fam nicht über bie Strafe geben, ohne baß sich ihm nicht neue Vorstellungen aufbrängten, auf welche er von sich aus nicht verfallen ware. Er kann nicht auf eine Mauerede hinschauen, ohne nicht burch einen Anschlagzettel aus fich beraus auf birect ihn gar nicht berührende Intereffen gelenkt zu werben. Aber bie Einfachheit bes Lebens geht verloren. Die Bollständigkeit bes individuellen Daseins wird burftiger. Der gemuthliche Jufammenhang ber Einzelnen mit ben Einzelnen schwindet. Sie werben fich frember, wogegen in ber Keinen Stabt, in welcher fast Alle einander bem ganzen Le= benstauf nach kennen, eine trauliche Theilnahme ber Einzelnen für einander möglich bleibt. Was wir fonst wohl bei einer fleinen Stadt als Philisterei belächeln, hat Gothe von seiner poftiven, ibealen Seite aufgefaßt.

Das Weitbild, welches in seinem Gebicht sich uns aufrollt, gewinnt aber baburch befonders einen epischen Reiz, daß es sich in zwei Gruppen zerlegt. Die eine ist die seize, wohlbehagliche, in ihrem Glüd eingefriedete Bewohnerschaft des Städtichens und die andere, die sich auf der Landstraße vorüberbewegende, nothleibende, aus ihrem Glüd in der Heimalh vorstoßene Rasse der Ausgewanderien, welche zu schauen die neugierigen, doch auch Hülfe spendenden Bürger hinausgeströmt sind, so daß der Wirth sich nicht erinnern kann, Straßen und Narkt semals so leer gesehen zu haben. Durch diesen Contrast werden wir aus der sleischlichen Sicherheit, in welcher sonst werden wir aus der sleischlichen Sicherheit, in welcher sonst der Pfahlbürger leicht zu versinken broht, in die Weite und Schwere des allgemeinen Weltgeschieße hinausgewiesen.

Die Bersonen, welche die Träger ber Handlung sind, baben sammilich Sinn für die bobere Auffaffung des Lebens. Der Wirth, burch sein Geschäft auf ben Berkehr mit Kremben gewiesen; ber Apotheker, mit allen Classen ber Gesellschaft fich berührend, besonders auch durch einen wiffenschaftlichen Anftrich bober gerudt; ber Pfarrer, burch Bilbung und Erfahrung zu einer reichen Anschauung und tiefen Würdigung bes Lebens erhoben, ein schönes Ibeal ber acht evangelischen Wirksamkeit eines treuen Bemeinbehirten; die Mutter in sorglicher Geschäfs tigfeit, in stillbesonnener Häuslichkeit waltend; ber Sohn gutgeartet, bes Baters Borwürfen, ja Makeleien auch wiberfpres denb, boch immer mit Ehrerbietung fie vernehmenb, gesett, gutmuthig, liebefraftig, bas Ebelfte wollenb; die Krone ber Charaftere aber unftreitig Dorothea. Arm, auf ber Wandes rung einer unbestimmten Zufunft entgegengebend, erscheint fie überall in der freiesten Selbstständigkeit, ohne boch jemals bie garte Grenglinie achter Weiblichkeit zu überschreiten. Gothe bat in sie einen heroischen Zug gelegt, allein er hat keine Amazone

aus ihr gemacht. Wir erbliden fie, wie fie, gesund und fraftia, die ftarken Ochsen eines Wagens lenkt, auf welchem eine leibende Böchnerin fich befindet, der fie die verftanbigfte Sorgfalt widmet. Wir erblicken fie, wie fie felber Waffer vom Brunnen in holen geht, ein uralt patriarchalisch mabchenhaftes Wir vernehmen aus bem Munbe bes Richters, wie fie ihren Brautigam verloren bat. Er ift in Baris ben Tob für bie Freiheit gestotben. Diese Bergangenheit verleihet ihr einen rührenden Bug. Wir vernehmen aber auch, wie fie. fich und andere junge Mädchen, die fast noch Rinber waren, gegen bie brutale Gewalt einbringenber Solbaten zu schüten, bem einen ben Sabel von ber Seite geriffen, ihn niebergehauen, bie übrigen vier zur Flucht gezwungen und hierauf, bis Bulfe erschienen, bas einsame Gehöft verschlossen und bewacht habe. Ueber biefen Zug ift mehrfach gestritten, ob er nicht bas Wefen der Weiblichkeit verlete. Wilhelm v. humboldt wagt es nicht, ihn zu vertheibigen. Man bedenke aber, daß eben burch ibn bie jungfräuliche Reinheit bes Mabchens, bas feine Unschuld bis auf die Gefahr bes Tobes bin zu behaupten entschloffen ift, in bas hellfte Licht tritt. Man bebenke, bag burch biefes Ereigniß bie wufte Unruhe ber Zeit, bie Auflösung ber burgerlichen Bande, die Rechtfertigung ber Auswanderung und das Wünschenswerthe anschaulich gemacht wird, die herrliche Junafrau als Gattin eines biedern Mannes vor folden Unbilben geschützt zu sehen. Endlich erwäge man, bag Dorothea ja auch nicht im Entfernteften und bas Bild einer Dame geben foll, vielmehr bie Starte und Ruftigfeit eines feinsttigen Maddens, das, fich ehrlich burch die Welt zu kampfen. keinen Anstand nimmt, als Dienstmagd in bas Haus bes Gastwirthes einzutreien. In so gefahrvollen, tumultuarischen Zeitläufen bebarf ber Mann einer entichloffenen Gehülfin, Die felber

Hand auzulegen und im Rothfall nach eigener Entschließung auch ein Aeußerstes zu wagen versteht. Dorothea weiß ihre Selbstüdndigkeit mit tiefstem Gefühl und voller Klarheit zu wahren. Als sie bei bem Eintritt in das Haus des Gastwirths sich durch den Heinathsantrag getäuscht, ja verhöhnt glaubt, ist sie sossen entschlossen, zu ihren armen Mitgenossen zurückzuschren. Sie will ihr Bündel nehmen und trot des strömenden Regens und der dunklen Racht unbedenklich dem Mühsal der Wanderung wieder zuellen, statt ihr Ehrgefühl kränken zu lassen.

#### VIL

#### Fortfegung.

Obwohl nun aber Dorothea einen herotschen Zug hat, abwohl ihre Energie ums zur vollkommenen Auschaumg gesbracht wird, so ist doch das Gebicht selbst kein herotsches Spos. Dazu würde der Kampf eines Bolkes mit einem aubern nothwendig sein, wie die Achder und die Troer mit einander streisten. Solcher Bolkerkampf mit der Erhabenheit seines Pathos und mit dem Glanz seiner kriegerischen Thaten liegt in der Ferne, im Hintergrund unseres Gedichtes. Sden so wenig aber ist es ein romantisches Spos. Dazu würde die Sluth mächtiger Leibenschaften nothwendig sein, weiche den Menschen über das heilige Maaß der Natur hinausdrängen und ihm in seltsame Verweiklungen und colossale Kämpfe fortreißen. Davon tressen wir auch nichts an. Sie sehlt nicht an Leibenschaft, allein sie bleidt einsach und strebt überalt nach ställicher Bändigung. Bon Abenteuerlächkeit, wie im Ariosto ober in

Afolt und Triftan, ist nichts vorhanden. Der Bug ber Manberer, bie Lift, bes Mabchens Sinn zu erproben, find nicht romantisch zu nennen. Daber bleibt Hermann und Dorothea nur ein episches Ibyll. Es kommt zu keiner eigentlichen That. Das Geschehen ift mehr eine Folge von Buftanben. Diese Eigenthumlichkeit Gothe's tennen wir num bereits. Es ift einmal feine Eigenheit, Situationen zu malen. Die Innerlichkeit überwiegt bei ihm selbst im Epos. Und doch ift Hermann und Dorothea kein blokes Ivoll, wie die Luise, wie Hanneben und die Rüchlein u. bal. Es ift ein episches Iboll ober soullisches Evos, weil es über die felbstaufriedene Behaglichkeit einfacher, in fich gludlicher Zuftanbe in bas allgemeine Weltschickfal hinübergreift und und in der Anschauung des Mitrofosmus ben bes Mafrofosmus bekanbig gegenwärtig erhält. Um dies epische Moment seiner Eigenthumlichkeit nach ju bezeichnen, hat humboldt fich bes Ausbrucks bes burgerliden Epos bebient, ber nach ber Analogie bes Unterschiebes mischen ber hohen, reinen und burgerlichen Tragodie geformt ift. Die hohe Tragodie fleigert die Kraft ber Colliftonen baburch, bag ihre handelnden Berfonen auf bem Gipfel irbifcher Macht stehen, so bag mit ihrem Gefchick auch bas ganzer Bölker erschüttert wird. Die bürgerliche Tragodie zieht fich einen fleineren Kreis in ben Collisionen einzelner Kamilien im Staat, beren Schicksal zwar unser hochstes Interesse in Anspruch nimmt, allein in seinem Sturz nicht bas Ganze afficirt. So will nun humboldt zwischen bem heroischen, romantischen und bürgerlichen Epos unterschieben wiffen. Das beroische Epos ift ohne die Kraft gewaltiger Thaten, ohne ben Contraft mächtiger Gelbengeftalten. Das burgerliche Epos erliebt fich nicht zu folcher Sohe. Es bleibt im Bezirk bes gemöhnlichen Lebens; es verweilt bei alltäglichen Borfommniffen; es führt

uns Bersonen vor, die wir alle schon langft zu kennen glauben. Dieser Birth, wer bachte nicht schon einmal bei ihm logirt zu haben! Diefer Pfarrer, wer hatte feiner klaren, berjgewinnenben, milbverfohnenben, jum hochsten Stanbpunct fich hinaufarbeitenden Rebe nicht schon einmal auf der Kanzel gelauscht! Und worin besteht, was wir Handlung in biesem Gebicht nennen könnten? In einer Liebeswerbung und Berlobung. Hermann erblickt Dorotheen und fogleich fagt ihm fein Berg, biese sei es, keine andere, bie als Lebensgefährthin ihn beglücken könne. Er fpricht bies aus. Der Apothefer und Bfarrer machen fich auf, das Madchen zu seben und Ertunbigung über fie einzuziehen, ob fie auch des wackern Jünglings würdig. Sie muffen ihm in seiner Bahl burchaus beipflichten und bas eble Mabchen besteht auch die lette Probe ber scheinbaren Demuthigung, worauf die Berlobung erfolgt. Das ift ber ganze Inhalt.

Wenn wir aber naher varauf eingehen, so entbeden wir bald, worin die Bürgerlichkeit biefes epischen Ibulls im Besondern beruhet. Wir finden nämlich alle Berfonen von ben Ibeen der Kranzösischen Revolution bewegt. Die verschieden ften Meinungen sprechen fich barüber ans, alle jedoch mit ber Anerkennung bes Strebens nach Freiheit. Die Berichiebenheit ber Ansichten betrifft nicht fowohl ben allgemeinen Begriff ber Freiheit, als bie Art und Weise ihrer Berwirklichung. Die Revolution machte ben Kortschritt vom bourgeois zum citoyen, vom Pfahlburgerthum jum Staatsburgerthum, daß jeder Franzose, auch der geringste, weil er Franzose, basfelbe Recht, biefelbe reale Möglichkeit ber Entwidlung und einen felbstbewußten Antheil an ber Gestaltung bes politischen Dragnismus haben follte. Die allgemeinen Menschenrechte wurden die Basis dieses Staatsbürgerthums, welches die frühere ständische Abpferchung aushob. In Hermann und Dorothea sehen wir eine solche humane Gleichheit, einen so freien Berkehr der Stände. Wirth und Apotheker, Pfarser und Richter, alle begegnen sich als einander wesentlich gleiche und Hermann erzählt tadelnd von dem Hochmuth, mit welchem junge Mädchen, die sich vornehmer gedünkt, ihn in der früheren Zeit behandelt hätten und von den thörigten Eltern in ihrem schnöden Betragen bestärkt seien. Zeder Mensch, das erkennen wir als den Sinu des Gedichts, soll sich besteißen, der Natur zu gehorchen, soll seine Eigenthümlichkeit begreisen, ihr treu bleiben und das Bestehende, was er vorsubet, rastlos zu immer höherer Bollsommenheit fortbilden. So werde er, indem sich, auch das Ganze fördern.

Genauer noch ist aber nicht nur die Harmonie der Eigenthümlichkeit des Einzelnen mit dem Wohl des Ganzen die Aufgabe, welche als der eihische Kern des Gedichts hervorleuchtet, sondern eben diese Aufgade wird noch ganz bestimmt particularistirt. Was sollen wir thun, wenn durch die convulsswischen Zuckungen der Geschichte lange bestandene Kormen der Gesellschaft, altes Herkommen, rechtliche Gewohnheiten, lang vererbier Besitz vernichtet werden? Dann sollen wir, ruft diese Idule uns zu, auf den Trümmern der Geschichte den Muth haben, aus uns heraus von Reuem zu beginnen. Der einzelne Mensch irägt das Wesen der ganzen Menschheit in sich. Wankt und stürzt um ihn herum, was lange gedauert, in Schutt und Kiche, so soll er nicht verzweiseln, sondern, den drohenden Gesahren gegenüber, aus sich selbst unsterblichen Muth, underwinaliche Tapserseit schövsen.

Doch der Einzelne für sich kann nicht wirklich die Ges schichte fortleiten. Er trägt zwar, wie wir eben fagten, das Wesen der Menschbeit in sich. Er kann in diesem Bewuste

fein bem hereinfturmenben Chaos ben Tros ber felbstaewissen Rreiheit entgegenseten. Allein erft bas Weib und ber Dann aufammen tonnen bie Geschichte nach jebem Untergang in ber Zeugung einer Kamilie ihatsächlich wieder erneuen. Die Liebe ift bie Schopfermacht, bie auf bem Schutt und Graus ber Ruinen boch mit frischem Bertrauen ein junges Leben wieder emporarunen läßt. Sie vernichtet ben ftoischen Caoismus, mit welchem ber Einzelne für fich von ber geschicht lichen Umgestaltung zu abstrahiren vermag. Gie läßt im Bergen bie anbern Bergen, bie geliebten, mitschlagen. Sie verdoppelt, vervielfacht Freud' und Leib. Dies ift ber Grund, weshalb in unserm Gebicht in Hermann ber Mann, in Dorothea das Weib so besonders hervorstechen, sich gegensettig fuchen und finden. Beibe gufammen reprafentiren und wirtlich bie gange Menschheft und können es wagen, trot ber Revolution, welche die Auswanderer am Städtichen vorbeischwemmt, und beren Welle Die Berle Dorothea an sein Ufer geworfen, fich eine gemeinsame Zubunft zu begründen.

Hermann und Dorothea vereinigen mit dem Joealismus der Liebe den Nealismus des Handelns. Der Idealismus für sich erscheint außer ihnen desonders in dem Richter und dem Pfarrer, der Bealismus für sich im Wirth und im Apostheter, det letzerem nicht ohne einen Beisat von Sauerlichteit, Miles angrämelnder Bedenklichteit, wodurch er eiwas Konnisches erhält. Die Mutter aber, ein welblicher Hermes, dewegt sich als liedende Bermittlerin zwischen den oberen und untereit Göttern dieser Welt hin und her. Sie hat eine ähnliche Stellung, wie der Fürst im Tasso, der auch zwischen einer idealen und realen Gruppe in der Mitte steht.

Die Bürgerlichkeit unservo Gpos ift aber zugleich eine acht beutsche. Daß fie bied sei, ift von jehor zugestanden

und darin ein besonderer Ruhm des Gedichtes geletzt worden. Bas foll aber bamit gesagt sein? Borin kann wohl bie Deutschheit gesetzt werben? Des Deutschen Eigenheit, meine herren, ift bie Gemüthlichfeit. Bemuthlich nennen wir ben Menichen, in welchem ber Gehalt bes Gefühls fich jur Rlarheit bes Selbstbewußtseins erhebt. Das bloße Gefühl begrundet noch keine Gemuthlichkeit. Es verhalt fich, an fich felbst betrachtet, stoffartig. Das binke Selbstbewußtsein aber, ohne die Intensität bes Gefühls in seine atherische Erifteng aufzulösen, ist für sich bas, was wir Roof nennen. Der gemuthliche Mensch wird vom Gefühl bewegt, allein diese unmittelbare Erregung fucht er auch fich jum Bewußtsein zu bringen, und burch biesen Proces entsteht nun eben die Innigkeit bes Deutschen, in welcher alle seine Bornlige vor ben Slavischen und Romanischen Bolfern, aber auch alle seine Schwächen wurzeln. Die Gemüthlichkeit in umferm Gebicht ift bezaubernd. Wir fliblen es biefen Menschen an, wie sehr es ihnen mit bem, was fle bewegt. Eruft ift, wie tief fie bas von im Innersten burchbrungen find. Wir feben aber auch, wie sie über ihre Empfindungen fich flar zu werben suchen, wie fie mit liebenswürdiger Offenheit fich aussprechen und, was noch mehr ift, wie ste nicht im Kühlen und Reflectiren steben bleiben, sondern auch um That forigeben, ihre Gemuthlichkeit also kein faules Hindammern in bequenien Gefühlen ober eitles Raisonniven ift. Als fie von ber Roth ber Auswenderer veruehmen, wird, fie fillen au betfen, fofort Anstalt gemacht. Der Sohn muß rinen Wagen nehmen und Burft, Schinken, Brot, alte Bafche n. bgl. ben Beburftigen beingen. Dies ist zugleich acht episch. Man schieft uicht blos feinen abfracien Beitrag, eine Summe Gelbes, sonbern man kummert fich felbft. So ift auch wie hermann fich felbst um

Bagen und Pferbe tummelt, nicht etwa von einem Kuticher fahren lift, acht epifch und gehört zu ber früher besprochenen Bollständigkeit bes Lebens. So ift es gemüthlich, bag Hermann, im Innerften bewegt, seinen geliebten Birnbaum im Kelde auffucht, wohin die Mutter, bes Sohnes Lieblingsfit schon kennend, ihm nachgeht. Hermann, an der Erfüllung feines Wunsches zweifelnd, will Soldat werden, will fich in ben Krieg stürzen, bas Baterland vertheibigen. Dies ift wieberum gemüthlich. Als er bas Liebste sich versagt glaubt. fann et ihm an Werth nur noch bas Baterland gleichstellen. Bon ber lieblichen Enge bes bauslichen Glücks wirft er fich in die Weltweite, aber nicht in eine abstract kosmopolitische, sondern in eine patriotische und, seiner fraftigen Jünglingsnatur entsprechend, in eine kriegerische. Unübertrefflich find bie Scenen, in benen bie perfonliche Annaherung Hermann's und Dorotheen's geschildert find, wie g. B. ihre Gesichter aus bem Wasser sich ihnen wiederspiegeln; wie sie, ber Stadt au schreitend, von fern bas Kenster ber Kanuner, gewahren, worin Hermann schläft; wie er, als er beim herunterfteigen ber Stufen im Meinberg fie ihres Kußes halber unterftuben muß. in heiliger Scheu es nicht wagt, die füße Laft in feinen Armen auch nur eiwas näher an sich zu ziehen, als die Nothwendigkeit es erheischt. In biefer keuschen, zarten Zuruckaltung offenbart fich Hermann's tüchtige Mannlichkeit, die fonft faft nur in ber Festigkeit ber Gefinnung fich außern kann, auf das Reinke. Und maleich halte ich diesen Zug für einen ber Deutschesten im Bebichte.

Die Gemuthlichkeit breitet sich aber auch mit wohlthuenber Warme über bas Ganze aus und bringt eine Menge von Wendungen hervor, die ich genrebikeliche neinen möchte. Hegel im ersten Theil ber Aesthetit hat schon barauf aufmerkfam gemacht, wie in biefem Betracht Gothe's Gebicht eine viel ftartere Deutsche Localfarbe habe, als Boffen's Luise. In biefer a. B. werbe wiel Rafft getrunten. Gut. Der Raffe aber sammt bem Buder gelangen zu uns weit her, aus Arabien, aus Westindien. Sie sind nichts eigenthumlich Deutsches. Wenn auch bas Raffetrinken jest burch gang Deutschland Sitte ift, so kommt boch in ihm kein Deutsches Broduct zum Vorschein und auch die Borzellantaffen, aus benen er getrunten wird, find Chinefifchen Ursprungs, nichts Deutsches. Sanz anders in unserm Epos, wo ber Wirth feine lieben Kreunde in die Ruhle bes hinteren Bimmers ju fommen bittet, ein Glas Wein zu teinken, Rheinwein, ben vorzugsweise Deutschen Wein, bet ihm auf seinem eigenen Grund und Boben erwächft, auf bem Berge hinterm Saufe. Und woraus teinten fte? Aus ben achten Glafern bes Rheinweins, ben grunen Romern. Und worauf fteht bie Flasche mit ben Gläsern? Auf einem blanken ginnernen Teller. Das ift wieder Deutsch. Wenn wir nun von bieset Innigfeit bes Deutschen Gemuithes in unserm Gedicht tief ergriffen werden und Bothe fetbit es nie ohne Ruftrung vorzulefen vermochte, fo ift es une, meine herren, wohl nicht zu verargen, im Gefühl biefer feelenvollen Klarheit zu urtheilen, daß es boch nicht fo übel fei, ein Deutscher zu fein.

North Control of the Control of the

and an Arma holy in the

## VL.

#### Rortfetung.

Um nun aber bas Bortreffliche bieses Epos in afthe tischer Beziehung gang zu würdigen, muffen wir noch erwägen, daß es des Reizmittels des heroischen Epos gang ent behrt, burch bie sogenannte Maschinerie bes Wunderbaren zu wirken und bem Menschlichen eine höhere, birect in bie Ratur und Geschichte eingreifende Macht gegenüber zu Der technisch gewordene Ausbruck Maschinerie bes Wunderbaren gehört allerdings zu den halb barbarischen Wenbungen ber altern Aefthetif, benn im Griechischen Epos wenigstens kann man nicht fagen, baß bie Götter zu ben Menschen ein mechanisches Verhältnis hätten. Sie find felbit fo mensch lich, daß die Interessen der Menschen gang zu ben ihrigen werben und daß ihre Thätigkeit baher ebensosehr aus bem eigenen Innern der Menschen hervorzugehen, als von Außen an sie heranzukommen scheint. Immerhin aber machen ste zu ben Menschen und ihren Thaten einen erhabenen Gegen-Die Brabicate der Unsterblichkeit und Seligkeit sat aus. laffen und bie Sinfälligkeit ber eintägigen, mühseligen Menschen um fo ftarfer empfinden. Anders mit bem driftlichen Epos, in welchem Teufel und Engel keineswegs eine solche Sympathie mit bem Menschen zeigen und baher in Wahrheit oft nur mechanisch auf Befehl bes Satans ober bes supranaturalen Gottes in bas menschliche Geschick eingreifen. Indem hier bas Wunderbare wunderlicher wird und das Menschliche im Bathos ber wunderbaren Wesen sich vermindert oder vielmehr bieselben gar kein wirkliches Bathos haben, so findet jener Ausbruck von ber Maschinerie hier einigermaaßen seine Recht

fertigung. In hermann und Dorothea ist nichts berartiges. Bon Außen wird nirgends burch eine abstract fatalistische ober bämonische Macht in die Handlung eingegriffen. Vollkommen natürlich, in objectivem Zusammenhang, entwickelt fich aus ben verschiedenen Charafteren und Gesinnungen bas außerliche Die Umstände verketten sich miteinander burch Geschehen. einen immanenten Bragmatismus, fo daß wir, Glied vor Glied in der stetigen Entfaltung überschauend, vollkommen begreifen, daß es nicht anders, als es kommt, kommen kann, Die Nothwendigkeit bes Geschehens, bas Schickfal, ift also ba, aber nicht ein verhülltes Fatum, sonbern ein freies Geschick, auf beffen Grund wir bliden und bas wir zum Unterschied von ber antiken Bepromene Vorsehung nennen. Indem aber ber Dichter uns zu zeigen weiß, wie von gang verschiedenen Anfangspuncten ber, von gang verschiedenen Urfachen aus, die Wirkungen endlich boch in Einem Bunct ganz unerwartet zusammentreffen und nunmehr, was gar nicht von ben einzelnen Seiten her beabsichtigt sein konnte, plöglich als bas Refultat jener in ihrem peripherischen Ausgang völlig bivergenten Thätigkeiten erscheint, so kommt bieser Einbruck bem bes Wunderbaren völlig gleich, ja an nachhaltiger Stärke übertrifft er ihn. Dies Ueberraschenbe kann bas Epos nicht entbehren, benn es ift bie Poefie bes Gefchenes. Die Brofa beffelben befteht, außer in ber früher bargelegten verständigen Sonderung, auch in der Möglichkeit, den unausweichlichen Verlauf von so manchen Begebenheiten im Voraus berechnen zu können. Könnten wir bies aber mit Allem, so würde unser Leben unendlich langweilig sein. Wir würden, was wir erleben, immer schon anticipirt haben. Der Reiz ber Geschichte, ihre geheimste Magie, besteht gerabe in bem Unberechenbaren, bag julest Alles boch anders geschieht,

als ber beobachtenbe, nüchterne Berstand sich im Voraus hat begreislich machen können. Der Essect, in welchem sich endlich die verschiedensten Ursachen zusammenschließen, wird baher von ihm selber angestaunt. Diese große Wirkung erreicht Göthe. Wie hatte der Wirth zum goldenen Löwen sammt seiner Frau, als sie den Sohn zur Hülfe der Ausgewanderten hinaussanden, ahnen können, daß dies der Uebergang zu der für sie so wichtigen Begebenheit sei, Abends aus dem Kreise jener Unglücklichen eine Schwiegertochter im Hause zu haben! Wie wunderbar!

Göthe bichtete bled Werk in der vollsten Reise seiner Mannskraft. An Vollendung läßt nur Iphigenie sich daneben stellen. Die scheindar größere Mühelosigkeit der Production von Hermann und Dorothea ist kein Grund, seine Classicität nicht eben so hoch anzuschlagen. In sechs Monaten, zum Theil in dem lieblichen Bergstädtichen Imenau, dichtete er dies idullische Spos, während er an der Iphigenie über ein Jahrzehend hindrachte. Allein diese Seite der Zeitlänge ist eigentslich für das Genie etwas ganz Relatives, ja Gleichgültiges. Göthe war durch die Abrundung seiner Bildung in Italien, durch die breite Uederschaulichkeit, die er nach und nach dem Leden abgewonnen hatte, gerade seht auf das Vollkommenste zur epischen Production organistet.

Die Ibealität der Gestalten ist daher in ihr ebenso groß, als die Individualität derselben. Alle erheben und auf den Gipfel der reinsten Menschlichkeit, während sie doch nur ganz gewöhnliche Menschen zu sein scheinen und ihre Sprache sogar oft ganz in den gelänsigsten Ton alltäglicher Conversation herunterzugehen das Andsehen hat. Göthe genirt sich nicht, Wörter anzubringen, die kaum der allgemeinen Schriftsprache angehören dürsten, wie das Dininutivum Käs-

chen von Fafer. Er fteht nicht an, uns auch bie Mangel, bie Schwächen seiner Helben vorzuführen. Das Ibeal ist ihm nicht eine abstracte Spealität, eine schattenlose Ueber-Er handelt wie Homer, welcher auch nicht schwänglichkeit. ansteht, ben budligen, schäbigten, zungenbrefcherischen, Alles befrittelnden Thersites in die Gesellschaft ber Rönige zu bringen. die dadurch nichts von ihrer Göttlichkeit einbüßen. Weil aber jede feiner Kiguren auf einem emigen Naturgrunde steht, weil eine jebe in sich selbst völlig harmonisch ift, so finden wir auch die Schwächen als nothwendige Momente bes Ganzen. Ich sage Schwächen, benn allerdings sind im Grunde alle auftretende Personen vortreffliche Menschen, auch ber Apotheker, bessen Trodenheit mitunter in's Banaufische fällt, baburch aber bie Poefie ber übrigen Personen als Folie um so mehr erhebt.

Diese Einheit des Allgemeinen und Einzelnen, der Idee und ihrer Realität, bes Idealen und Individuellen läßt fich nach ben verschiedenen Seiten bes Gebichts hin auf verschie-In bem Individuellen liegt ber bene Weise aussprechen. Bauber ber Phantafie, bas Gegenständliche ber Darftellung, bas Colorit ber Schilberung. Im Ibealen liegt bas, was man auch Tenbeng nennt. Mit biesem Wort, meine herren, verbinden mir gegenwärtig gewöhnlich ben Begriff von etwas Richtseinsollendem. Können wir einem Kunstwerk Tenbeng nachweisen, so glauben wir es damit oft schon verurtheilt. Das ist nicht richtig. Die Tendenz ist die allgemeine, begreifliche, bibaktische Seite einer Dichtung ober eines Kumstwerks überhaupt, ihr besonderer Ideengehalt an sich. Diese Tenbeng muß ben Intereffen ber Gegenwart entnommen fein, benn bie Bunft arbeitet boch gunachst für bie Gegenwart. Folglich taun bas Bestreben, ein Moment bes Bilbungsprocesses einer Zeit in einem Kunstwerf zur Darstellung zu bringen, nicht nur kein

Tabel, sonbern es mus vielmehr ein Lob sein. Allein nun kommt es auf die Behandlung der Tendenz an und hier scheiben sich allerbings zwei Kunstarten. Die eine überwindet bie Tenbeng, die andere geht darin unter. Jene ift die ibeale, biese die empirische. Jene verklart das irdische Moment zu feiner ibeellen Wahrheit, biese macht bie Runst nur zur Magb ber Richtungen bes Zeitgeistes. Sie prebigt einen Sat. Sie beforbert eine gewiffe Besinnung. Sie sucht eine gewiffe Weltanficht zu verbreiten. Weil dieser Dogmatismus ihr vor Allem wichtig und bie Kunft nur bas Mittel feiner Bopularifirung ift, so gewährt fle keinen reinen Runftgenuß. beffern Werke, welche aus biefer Richtung hervorgeben, konnen wir interessant nennen. Der heutige Femilletonroman ift ganz Tendenz, daher auch mur zu genießen, indem er feucht aus ber Breffe kommt. Rach einem Jahr ift er abgestanben. Die sbeale Kunftart erreicht nun ganz baffelbe, was bie im engern Sinn tenbenziöse. Sie stellt eine wichtige Seite ber Gegenwart bar. Allein fie weiß biefelbe zugleich von allen Schladen ber Zeitverwirrung zu reinigen, so bag une bie ewige Berechtigung ber Tendenz klar wird. Der Künstler erlöst fie von ber Einseitigkeit und Befangenheit, mit welcher fle in ben Röpfen und Herzen ber Menschen gahrt. So nur wird er zu ihrem wahrhaften Aufklärer. Wer wollte aus Hermann und Dorothea die Tendenz herausleugnen? Soll biefe Ibylle uns nicht zeigen, wie der Mensch im Wandel ber Geschichte auf sich beruhen und bem Rufe ber Natur mit Treue folgen muffe, bamit seine Gigenkraft mit bem, was von Außen ohne sein Zuthun an ihn kommt, sich harmonisch ausgleichen könne? Indem aber biese Idee als eine völlig wirk kiche erscheint, indem scheinbar ganz gewöhnliche Menschen in ihrem Sanbeln und Reben fie barftellen, so wird gerade burch

vies Individuelle das, was man im abstracten, negativen Sinne Tendenz nennt, wieder aufgehoben und die ächte Idealität hervorgebracht. Die Begeisterung, mit welcher dies Gebicht die Deutschen durchglühete, lag von der pragmatischen Seite darin, daß dasselbe sie auf sich selbst zurücksührte, sie auf die eigene Kraft hinwies und den heiter überwindenden Muth den drohenden Gesahren entgegenstellte.

Göthe verfuhr in feiner Composition mit plastischem Sinn. Alle Geftalten bes Gebichts und bas gange Local, worin fie fich bewegen, erscheinen unserm inneru Auge mit volltommenfter Gegenständlichkeit. Sehen wir jedoch näher zu, mit welchen Mitteln ber Dichter eine fo große finnliche Deutlichkeit erreicht, so erstaunen wir über bie Ginfachheit berfelben. Wir fragen und verwundert, woher wir boch all' ben Stoff gur Ausstattung ber Figuren entnommen haben mögen, ba wir fie gang por uns haben und im Gebicht am Ende gar nicht fo viel von ihnen gesagt zu sein scheint. Aber dies, meine Herren, ist eben die große Kunst des Dichters, daß er unsere Einbilbungefraft in einen Zustand zu verseten weiß, in welchem fie thätig wird und nach ben von ihm gegebenen Anregungen mit Nothwendigkeit fortzudichten genöthigt ift. Weil bas Ganze in seiner Einheit bem Dichter selbst vollständig gegenwärtig war, so wirken die wenigen Worte in ihrer anspruchslosen Schlichtheit so nachbrücklich, baß sich unwillkürlich aus ben einzelnen Elementen bas totale Bilb auferbaut. Sumboldt macht in biefem Bezug mit Recht barauf aufmerksam, daß Gothe gar nicht in bem Sinne bescriptiv verfahre, wie man es nach ber Wirkung, Die er ausübt, vermuthen sollte und wie epische Kunftler, namentlich Romanschriftsteller, in ber That oft verfahren, indem sie g. B. mit weitläufiger Genauigkeit die Kleidung ober Bewaffnung schil-

Als Beisviel ber Göthe'schen Darstellung führt er bas Bild Dorotheens an welches auf bas Lebhafteste in uns burch hermann's Beschreibung hervorgerufen wirb. Hermann foll bem Pfarrer und Apotheker angeben, woran sie wohl bas Mabchen aus ber Maffe herauszuerkennen im Stanbe fein würden. Er saat ihnen, das Dorothea vor den übrigen hervorrage, daß ihre Bilbung fie auszeichne. Das ift aber mur emas ganz Allgemeines. Das Besondere ber Unterscheidung legt ber Dichter in bie Beschreibung bes Anzuges, weil berselbe in der That nach Außen bin am Meisten als unterscheibenbes Merkmal wirkt. Allein an bemselben heht er auch wieber nur basjenige hervor, was die Umriffe der Geftalt zu zeichnen bient. Das Saar, mit bem Pfeil burchstochen, bas gefältelte faubere Dberhemb, welches mit zierlicher Rrause ben Busen umschließt, die Strumpfe, welche die Anochel bededen — fiehe ba, von Ropf bis zu Kuß steht bas Mädchen in unserer Ahantaste ba! Das ist Dichten, bas ist Kunst! Das Gesicht wird gar nicht weitläufig beschrieben; nichts erfahren wir von ber Rafe, ben Ohren, ben Augen u. s. w. Das "liebliche Eirund" bes Ropfes erscheint uns bennoch in völliger Klarheit.

Hätte Göthe sich ber Weise ber Alten ganz anschließen wollen, so würde er auf verkehrte Weise ein Homeride geworden sein. Er mußte den modernen Standpunct der Innerlichteit seit sesthalten und daher die Vertiefung der Phantasie in sich selbst ihrer exoterischen Manisestation voranstellen. Meisterhaft hat er dies dadurch erreicht, daß er die Gesinnung der Handelnden sich aussührlich entfalten läßt und nun aus dieser her aus die äußere Erscheinung sich durch viele einzelne kleine Jüge ganz unmerklich, aber mit der größten Bestimmtheit, enthuppt. Während wir Mann und Frau, Vater und Sohn, Meutter und Sohn, die Freunde, den Jüngling und das Mädchen ihr

Inneres aussprechen hören, schiebt sich uns zugleich bas lebenbigste Bild ihrer ganzen Personlichkeit unter. Gestalt, Blick, Ton und Geberbe vergegenwärtigen sich uns mit plastisch pits torester Entschiebenheit.

Mit außerordentlicher Kunst hat der Dichter die Ratur in einzelnen Zügen mitspielen lassen. Ihr Parallelismus des gleitet die Handlung mit sympathischer Symbolik. Wie schön ist der Moment, als die Liebenden am Brunnen ihr eigen Bild aus dem Spiegel des Wassers sich zurückgegeben erblicken! Wie erhaben wachsen die Gestalten der Liebenden, als sie der Stadt zuschreiten und die Sonne mit ihrem Scheidestrahl die Schatten über die Kornselder und Weinäcker hin verlängert! Wie wird durch den draußen strömenden Regen die Selbstständigkeit Dorotheens gehoden, welche durch ihn sich nicht abhalten läßt, die Gastlichseit des Hauses mit der sinstern Racht, mit der unwirthlichen Landstraße zu vertauschen, um sich in ihrer Kreiheit und Ehrenhaftigkeit zu erhalten!

Aber auch das sonstige Rebenwerk versteht ber Genius des Künstlers so in das Ganze einzuarbeiten, daß es von Innen her alles Uebrige mitträgt und heht. Richts vereinzelt sich, nichts entfremdet sich dem Mittelpunct. Die Theorie des Epos sordert bekanntlich Episoden; sie müssen aber weder dem besondern Inhalt nach zu heterogen, noch dem Umsange nach zu groß sein. Zu eigentlichen Episoden war in diesem kleinen Epos gar keine Gelegenheit, nur zu episodischen Momenten. Dahin rechne ich z. B. die Exinnerung der Ettern an ihre eigene Berlodung, wie dieselbe auf den Trümmern des Hauses, das eine Feyersbrunst verzehrt hatte, ganz plöglich geschlossen ward, dem sie waren Rachbardsinder, hatten längst eine Neigung zu einander gesaßt und begegneten sich am Morgen nach dem Brande auf den rauchenden Ruinen, wo sie zur eigenen

Ueberraschung plötlich ben Bund ihrer Herzen schlossen. Ift dieser Borgang nicht als eine symbolische Borwegnahme bes Geschicks von Hermann und Dorothea anzusehen, die auch plötlich sich aneinanderkeiten und zwar auf den Trümmern, welche der Weltbrand der Revolution umhergeschleubert hat?

Durch solche Gleichmäßigkeit ber Ausarbeitung, burch bie Allgegenwart gleichsam ber Einen Ibee in allen Theilen bes Gebichts wird in uns bie Wirkung hervorgebracht, baß alle übrige Objectivität uns momentan verschwindet, daß sie durch viese im Gebicht sich ausbreitende wie vernichtet erscheint. Und boch wirkt es nicht nur so gewaltig auf unsere Bhantaste, sonbern auch auf unfer herz. Wir fühlen uns durch seinen Genuß zu allem Schönen und Guten aufgelegter. Wir empfinben reiner für bas Wohl ber Mitmenschen. Wir find von heilsamer Rührung burchbrungen und zur freudigen Thathingebung an die ewige Wahrheit hinaufgestimmt. Wie kommt bies? Offenbar burch bie Seele ber Humanitat, Die ihren keuschen Athem in jedes Glied des Ganzen einhaucht. Der Dichter scheint uns freilich in eine Gesellschaft nur völlig unscheinbarer, geringfügiger Menschen zu bringen, allein alle wesentlichen Mächte bes Lebens versammeln fich in ihnen. Die Theilung ber Arbeit in ben verschiedenen Standen von ber für bas Bedürfniß an bis zur gottlichen Erhebung bes Beiftes, ter acht volksmännisch in ber Gemeinde wirkende Richter, ber innige Zusammenhalt bes Familienlebens, die unendliche Kraft bes freien, reinen Gemuthes, Die Barme bes Batriotismus, bies Alles vereinigt fich zu einem vollständigen Bilde ber Welt. Das Kleine wird so zu Ehren gebracht. Die Rleinstädterei. fonst von uns der Fronie preisgegeben, ist durch die Magie bes Poeten zum universellen Reflex bes Lebens selber geworden.

## IVL.

# Die natürliche Tochter.

In hermann und Dorothea schloß Gothe gewiffermaaßen feinen Krieben mit ber Revolution. Er erkannte fie an als eine unvermeiblich gewordene Katastrophe und waffnete sich gegen fie burch bie Zuversicht, bie er aus ber unverwüftlichen Substanz bes Menschengeistes herausnahm, ber aus allen Berirrungen zum Gehorsam gegen bie Besetze ber Ratur und zur Ausgleichung ber Eigenkraft mit ben von Außen auf ihn einbringenben Beränderungen sich zurudgewiesen fieht. Doch sollte ihm die Revolution noch nachgehen. Die stegreiche Thatigkeit Schillers im Drama trug auch wohl bas Ihrige bazu bei, ihn zu bewegen, noch einmal zur bramatischen Form zurückzukehren. Auch überzeugte er sich, daß seine früheren auf die Revolution fich beziehenben Dramen bem Ernst ber Sache nicht genugsam angemeffen waren. Die Ergählungen ber Ausgewanderten aber so wie Hermann und Dorothea waren mehr ein realer Antagonismus gegen bie Folgen ber Revolution. So entschloß er fich benn, Ales, was er über bas ungeheure Ereigniß seit einer Reihe von Jahren gefühlt und gedacht hatte, in ein einziges Werk zusammenzufassen. Dies Werk sollte eine bramatische Trilogie werben.

Bevor ich näher darauf eingehe, muß ich über die äußere Entstehung besselben etwas erinnern. Es ist sonst ziemlich gleichgültig, woher ein Dichter den sogenannten Stoff nimmt, benn wenn er ihn nicht selbstständig wiederschafft oder umschafft, so ist er doch kein Dichter. Bei den Götherschen Dichtungen hat man die reale Grundlage sast überall bis zu den ersten Ansängen hin versolgt. Das Resultat solcher Forschungen ist

gewöhnlich das Anerkenntniß des Dichters, daß er doch aus dem Gegebenen etwas ganz Anderes gemacht habe. So hat man den Stoff für Hermann und Dorothea, diese einfache Begebenheit, sogar in den Geschichten der Salzburger Lutheraner sinden wollen, die nach Preußen einwanderten! Man sehe das Worgenblatt vom Jahre 1809. Bei der natürlichen Tochter hat aber der Stoff in der That ein Interesse, weil der Dichter, wie bei dem Großsophta, ein gleichzeitiges Ereigniß zum Gegenstand zu machen wagte, dessen Personen ihre Geschichte mit seiner Dichtung vergleichen konnten.

1799 vom April bis zum Mai erschienen die von ihr felbst geschriebenen Memoiren ber Pringessin Stephanie Louise be Bourbon-Conti, welche Gothe bas Material zur natürlichen Tochter lieferten. Bergleicht man bieselben mit biesem Drama, fo fieht man, wie Gothe Alles ins Ibeale hinaufgearbeitet bat. Bei ihm ist die Mutter ber Eugenie schon todt, als fie bem Moment ber Auerkennung sich nähert; nach ben Memoiren lebte fie noch. Bei ihm ift die Erzieherin und Pflegerin Gugenien's eine mütterlich liebevolle Frau; nach den Memoiren gehörte sie unter bem Namen Delorme ganz zur Partei bes Bruders, ber die Kiction vom angeblichen Tobe bes jungen Mädchens durch falsche Documente von Geistlichen zu bewahrheiten suchte und die Heirath mit einem gewissen Antoine Louis B. war eine durch Verfälschungen erzwungene, während Gothe sie gerade in würdigster Beise jum tragischen Mittelpunct gemacht bat.

Nun erzählt aber Baxnhagen im britten Band seiner Bermischten Schriften, S. 24 ff. von einer Mahayse Guachet, die in Berlin zur Zeit der Französischen Smigration durch ihre vielseitige Bildung und ihre Liebenswürdigkeit des Betragens. großes Aussehn erregt habe. Sie konnte die feinsten weibli-

chen Sanvarbeiten machen, zeichnen, malen, in Thon und Teig bilben, verstand Mufit, kannte bie Literatur und las Dichterwerke mit vielem Ausbruck vor. Allein auch in allen mannlithen Kunften war fie geubt. Gie ritt, focht und war fogar im Riftolenschieffen Birtuoffn. Auf naberes Befragen, woher fle eine fo reiche Doppelbilbung empfangen, eröffnete fle Rabel. baß fie die natürliche, fpater anerkannte Tochter bes Bernoas Bourbon-Conti fei, ber ben Grunbfat gehabt habe, fie gleich sehr als Mädchen wie als Anabe erziehen zu laffen und unter ben vorzüglichen Lehrern, die er ihr gehalten, auch ben Sedu Jacques Rouffeau felber gehabt habe. Auch foll ihr Geficht mit dem Tybus der Bourbonen Aehnlichkeit gehabt haben. Sie ging fvater nach Rufland, unter bem Raiferreich auf turze Zeit, ihre Anspruche geltend zu machen, wieder nach Krankreich, battn abermals nach Rußland, wo ste ein Etziehungsinstitut begrinbet haben mit nunmehr verschollen fein foll. Rustand, noch immer bilbungebeburftig, ift für gebilbeie Abenteurer noch gegenwärtig ein Abl. wo fle mit ihren Talenten. Kenntniffen, Wertigkeiten willkommen find, wenn fie fich zu fügen verfteben. Diefe Guachet nun, von ber Varnhagen nicht zu entscheiben magt, ob fie mit ber Stephami Louise ibenissch gewesen, war auf ihren früheren Irrfahrten, bevor fie in Berlin fich eine Beitlang anfiebelte und Rabel's Bekanntichaft machte, auch nach Weimar gekommen und hatte bler bem Herzog bas Anerbiefen gemacht, eine vortheilhafte Anstalt für bie technische Chentle angulegen. Dies, meine Beiren, kontite auffallenb ericheinen. Allein unter ber Regenischaft war die bilettantische Beschafttigung mit ber Chemie febr weit gebieben. Das Erfinden von Schönheiterbaffern und Barfuins war, wie Lemonten ausführ lich ergählt, an ber Tagedorbnung. ' Spater tum noch bie Gucht ber Beheingefellichaften bingu, Lebensettrire gu propariren. Erwägt man bies, so fällt die Unwahrscheinlichkeit fort, daß die Guachet in der technischen Shemie wirklich bewandert gewesen. Der Herzog nahm das Project in Ueberlegung, Göthe aber war dagegen. Er hatte keine Ahnung, damit in das Schicksal bersenigen einzugreisen, die er unter dem Ramen Eugenie so sehr verherrlicht hatte. Als ihm nach langer Zeit dieser Umstand zufällig eröffnet wurde, ward er sichtbar ergrissen, ging einigemal im Zimmer auf und ab, sagte aber nichts, sondern lenkte mit einem gewaltsamen Entschluß zu einem andern Gesgenstande über.

Es ift nun nicht leicht, über bie natürliche Tochter ein reines Urtheil zu fällen, weil gerade über fie die Kritif von Anfang an fich getheilt hat. Fichte, ber ihrer erften Aufführung in Berlin beiwohnte, fcrieb barüber an Schiller einen enthusiastischen Brief, ben Sie im Anhang vom zweiten Theil seines Lebens finden. Gleich entzudt war zuerft bie Berber'sche Kamilie, allein fpater, ging gerade von ihr bie moralische Verurtheilung des Studes aus. Sie stellte die dop pelte Möglichkeit bes Ausgangs, einmal bag bie reine Menfchheit ben Sieg über ben Egoismus ber Sonberintereffen ber Stanbe forttragen fonne, ober bag bie Menfcheit und Menfchlichkeit bem ständischen Sonderintereffe zum Opfer gebracht würde. Und nun augurirte Karoline von Herber, es werde die Wolfsnatur bes Wolfgang wahrscheinlich ben letten Weg geben. Dies war 1803, wo bas Stud in Weimar querst gespielt wurde. Im Jahr 1804 ward es gebruckt. Die Fortsetning ward nicht ausgeführt und ohne Rudficht auf bieselbe, bie boch zur vollkommenen Würdigung des ersten Theils nothwendig gewesen ware, wurden seitbem einige Urtheile gang stereotyp wiederholt. 3ch gestehe, es kann mit Schreden erfüllen, in vielen Literaturgeschichten, im Conversationslexikon,

all überall bem Suber'schen Urtheil zu begegnen, bie natürliche Tochter sei marmorglatt, aber auch marmorfalt. Die bewunberungewürdige Sohheit und burchsichtige Schönheit konnte man nicht leugnen, allein bafür sollte nun auch kein Leben, fein Gefühl barin fein. Solchem Urtheil gegenüber will ich nur auf ben britten Act hinweisen, worin ber herzog burch ben Weltgeiftlichen bie fictive Geschichte bes Tobes Eugeniens Welch' ein Pathos, welche Wärme, welche Kraft bes Schmerzes! Gervinus findet in bem Drama nur Diplos matie. Ich gebe es zu. Allein, meine herren, ift benn bas ein Grund seiner Verwerfung, seiner Verurtheilung? Rann ber erste Theil anders, als biplomatisch sein? Mußte nicht das Tumultuarische in bem Kraftbrang ungebanbigter Naturen ben späteren Acten aufbehalten bleiben? Muffen nicht bie Ronige. bie Hosseute, eine seingebildete, diplomatisch gewandte Sprache reben, wo ein Staat mit bem Maaß ber individuellen Bilbung bas Maaß ber Freiheit, welches seine bestehende Verfaffung gewährt, ichon überschritten bat? Wie fann man bem Gebilbeten die Bilbung, bem Hofmann bas Höfische aum Vorwurf Gervinus fest die roben Striche ber Jugendwerke Bothe's biefen Silberftiftzugen seines Alters entgegen. Allein er war ja boch, als er bie Eugenie bichtete, noch kein Greis und sollte er benn immer biefelbe Rote innehalten?

Solche Allgemeinheiten bes Urtheils lassen sich zu wenig auf die Analyse der Sache selber ein. Der ästhetische Mangelber natürlichen Tochter liegt unstreitig darin, daß die handelnden Personen zu ideal gehalten sind. Bei aller Bestimmtheit vermissen wir an ihnen eine gewisse irdische Greislichkeit, individuelle Charakteristis. Der Schauspieler kann zwar, wie man sich ganz richtig ausdrückt, aus einer Rolle etwas machen. Er kann aus seiner Phantasse die Intention des Dichters noch

erganzen; er fann burth Kleibung, Ton und Mimit bie indivibuelle Bestimmitheit steigern. Allein um bie aitherischen Geftalten ber natürlichen Tochter barzustellen, werben Schausvieler von ben höchsten Gaben, von ben erprobteften Rraften gefotbett. Gothe batte im Epos feinem Etiebe nach plaftifcher Ibeglität gemugt. Gine bobere Stufe bet bramatifchen Runft. als er in der Iphigenie erreicht hatte, konnte er seiner gangen Dibalicifeit nuch einmal nicht mehr erlangen. Taffo, in ber Behandlung ber Sprache ber Iphigenie gleich, steht ihr boch an bramatifcher Kraft bereits nach. In hermann aber und Dorothea leiftete er bas Höchfte, wozu er fich aufschwingen konnte, insofern nämlich bie epische Darftellung für unsere Bei ten fichwieriger ift, als die bramatifche, benn die Brofa, die in unferm Leben herrscht, kann both nicht ben Conflict und bie Collision ber verschiedenen Kreise bes Lebens verhindern, ja ber Berluft ber Unfdulb ber Gefinnling, beren bie Naivelat bes Epus bebarf, wirkt für bas Drama eher portheilhaft, als nach theilig. Und ba wir mehr auf bie Innerlichkeit gerichtet finb. fo kommt bem Dramatiket bie Boraussehung bes scenischen Apparates und ber Garberobe, bie' finnliche Gegenwart bet' Mimit und bet Sprache zu Hulfe, wahrend bet Epifer auch bies Alles, die gange Breite ber Erscheinung, miterschäffeit muß und in die Rebe feiner Gelben, wiewohl er fle meiftens in ber erften Berson sprechen laßt, boch nichts von ber Lebhaftigkeit bes Pathos barf einstießen laffen, welche ber Buhne mit Recht Mue biefe Schwierigkeiten überwand Gothe, nahm aufteht. aber mit bem Einfreten in biefe neue Stufe auch ben Fort schritt über bas Drama mit. Er konnte nunmehr zu Köheten Leiftungen nur als Epifer weiter geben, wie et bies in ben Romainen wirklich that. Für bas Drama konnte er nur bie schon erreichte Bollenbung fortseten. In bem Groffophia und

ben Aufgeregien hatte er noch gezeigt, was er in ber eigentlich theatralifden Gestaltung eines Stoffe vermochte. bewiefen, daß sein Taleut auch nach Außen bin sich zu wenden vermöchte; es war hier freilich nur sein Talent, das fich bemerklich machte, nicht felne Geniglität, welche barin hinter fich nurud blieb. Indem er also bie natürliche Tochter als Drama biddete, mufte er auf die Manier gurudgeben, bie er in ber Inhigenie fich geschaffen hatte. Er mußte aber auch, episch erfättigt, in eine epische Breite verfallen; er deknte baber bie Handlung in eine Trilogie aus, zu welchem Entschluß auch wohl Schiller's Wallenstein beitrug. Die bramatischen Gestalten aber wurden bei ihm durch ihre die Individualität überragende Ibealität fymbolisch, wie Schiller es nannte. Ibre übergroße Ibealität drückt sich sogar barin aus, baß Göthe im Berfonenverzeichnis nur gang abstracte Ramen, Ronig, Herzog, Secretair, Mond u. f. f. angegeben hat. Freilich ift in ben Kandelnden selbst Mies concrete Wahrheit, allein die Compo-Ation migt boch schon sehr zu ber Muthik ber Bandora, zur Allegorif bes Epimenibes, zur Sumbolif bes zweiten Theils bes Fauft; welche brei die einzigen bramatischen Producte waren, die er nach ber natürlichen Tochter noch bichiete.

Wir haben nim zwei Schemata für die Fortsetung der natürlichen Tochter, eines, wortn die Hauptmomente des ideellen Gehaltes angegeben sind, der in dem Trauerspiel verarbeitet werden sollte; ein anderes, worin der Wecksel der Acte, der Seenen und der darin auftretenden Personen, zum Theil auch der Inhalt dessen, was sie sagen sollten, summarisch und mit vielen Lücken verzeichnet ist. Aus diesen Entwürfen und aus sonstigen Neußerungen Göthe's und Riemer's können wir so viel entnehmen, das Göthe zwei Richtungen der Revolution schildern wollte, um sie zuleht im fürchterlichen Zusammenstoß

sich begegnen und aus der Erschütterung des Ganzen eine neue, bessere Ordnung der Dinge hervorgehen zu lassen. Die eine dieser Richtungen ist die von Oben nach Unten, die andere die von Unten nach Oben.

Die erstere follte in dem Sof ihren Mittelvunct haben. Es follte ber Despotismus als eine Gewohnheit bes Befehlens zwar Kurcht vor Richts haben, allein bereits einer entschiedenen Concentration in Einer Berson entbehren. Der Konig ift im Grunde bes Regierens mube. Er wünscht allen seinen Unterthanen von bem Balaft bis zur Sutte bas beste Wohlsein und wurde, ware dies erreicht, bem Thron mit Freuden entfagen. Das ift nicht mehr bie Gefinnung eines unbebingten Autofraten. Die Aristofratie ist beshalb auch nicht recht mit ihm zufrieden. Des Königs Milbe, meint awar Eugenie; follte Milbe zeugen, doch ihr Vater, ber Herzog, benkt anders und meint, bes Rönigs Milbe zeuge Berwegenheit. Die Aristofratie ift alfo gegen ben Konig verftimmt und bilbet im Stillen eine Partei aus, das nach ihrem Sinn wahre, nämlich bespotische Ronigthum ju erhalten. Für bies Streben tommt ihnen die Rinberlosigkeit des Ronigs entgegen, wird aber Beranlaffung zu neuer Spaltung. Des Königs Dheim, ber Herzog, hat nicht nur einen Sohn, auch eine natürliche Tochter, welche ber König als legitim anerkennen will und baburch bie Butunft bes Thrones noch ungewiffern Wechselfallen preis an geben scheint. Daher arbeitet nun die Partei baran, bies Rind aus dem Wege zu schaffen, bevor es wirklich legitimirt Man beschließt den Scheintod Eugeniens und ihre Betbannung in die Rolonien bes Reichs, beren gluthqualmenbes Klima febem Frembling töbtlich ift. Eugeniens Berbanning babin ist also vom Morbe wenig verschieden. Die Hosmeisterin foll fie aus Borficht begleiten. Das junge Madden, fo

eben nicht dem höchsten irbischen Glanz so nahe gerückt, versucht in der Hasenstadt Alles, sich dem Baterlande zu erhalten. Sie rust das Boll aus. Es hört sie an, staunt als über eine Bahnstunge, schweigt und geht vorüber. Sie wendet sich nach etnander an den Gouvernenr, an eine Aebtissin: Doch sobald sie einen Blick in das Legitimationspapier der Hosmeisterlin gestvorsen, erklären sie ihre Dhumacht und ziehen sich zurück. So bleibt nur Ein Weg übrig, die Ehe. Sie nimmt der Prätenbentin ihren stolzen Ramen und stellt sie gegen den Angriss Iedermanns unter den Schutz des Gatten.

Rum follte auf bem Landaute bes Gerichterathe, auf welchem Eugenie ihre mufterhafte Wirthlichkeit entfaltet, ber Schauplatz ber: zweiten Richtung, ber Revolution von Unten wach Oben sich eröffnen. Hier sollte nach Gothe noch Kurcht ba fein namlich Kurcht vor bem Verluft bes Besites. betont, hier also wieder die Eigenthumsfrage als ben eigentliden: Streitwurch Die Ganglien ber Statthalterichaften wie er sich eigenthümlich aber treffend ausbrückt, sollten einen untergeordneten Despotismus ausüben. Mein aus bem Bolf heraus follte ein Gegenstreben fich entwickeln. hebt hier ben Solbaten, ben Industriellen und ben Sachmalter hervor. Gie fiehen bem Realismus bes Grund= befiges als Ibealismus gegenüber. Als equififch abge= fonderter: Stand können ber Solbat, ber Handwerker und Ab. vocat ber grundbesitzlichen Aristofratie nicht bas Gleichgewicht. halten. :: Die Unbandigkeit und det Troß schwächt den vom Bürger getrennten Soldaten; die Erwerbsucht und die in ihrem Dienst angewendete kleinliche Lift erniebern ben Sinn bes Inbuftriellen: ber Abvocat sucht in ben Brocessen ber Burger eine Rahrungsquelle und verfällt, wie Göthe es nennt, auf den Bfiff. Wollen biese brei Stanbe aus bem brudenben Buftanbe

herans, in welchem sie burch ihre Isolirung sich besinden und durch dieselbe es der Aristokratie bequem machen, sie zu beherzschen, so müssen sie sich verbinden. Diese Berbindung aber verschiedener Stände, wenn sie gleich an sich dasselbe Interesse haben, ist als eine zu vermitteinde viel schwieriger, als die uns mittelbare durch die Thatsache des Grundbestiges gegebene der Aristokratie. Daher viel Streit und der Gerichtsrath hat viel Mühe auszuwenden, eine leidliche Einstimmigkeit zu erhalten.

Im aweiten Drama follte fich aber, wie wir in ber Kurze es ausbruden konnien, eine bemofratifche Bartei ber ariftotratischen eutgegen organistren. Im britten endlich follte die Revolution in ber Sauptftabt ausbrechen. Die Intereffen ber Barteten follten namitet allmatig zu Intereffen ber Massen geworben sein. Erft wenn bies ber Fall, erft wenn bas Bewußtsein ber Maffen in irgend einer Bestimmtheit fest geworben ift, so bas es für bie Wirktakleit gar keine andere Möglichkeit mehr, als unr biefe Eine kennt, erft bann kommt es jur Revolution, jum Chaos bes Rivellemente, welches das Hohe erniedrigt, das Riedrige erhöhet, um es sofort wie-In biefem Gewühl follte nun Gugenie ber an erniebrigen. wieber auftauchen, burch bas Sonett, bas fie früher an ben Ronig gerichtet, fich berfonlich rechtfertigen und zur Berfohnung ber Barteien wesentlich beitragen. Obwohl uns jede bestimmtere Anschauung bieses Ausganges fehlt, fo burfen wir boch annehmen, daß Gothe eine Wiedergeburt ber von bem Unrecht ihrer Vorrechte und Feinbschaften gereinigten Stanbe und bes von seiner Isolirung erlöften Fürstenthums, bie lebendige Einheit der volksthümlichen und dynastischen Souveraineicht bezweckte und daß seine politische Auffaffung in ben Bersen einthalten ist, die im Schema des zweiten Stückes der Trilogie vorfommen:

Rach eignem Sinne leben ift gemein, Der Eble ftrebt nach Ordnung und Gefetz.

## IIII.

### Fortfegung.

Hatte Böthe, wie wir boch seinen eigenen Angaben zufolge annehmen mussen, die Absicht, in dem Drama: die natürliche Tochter, ein Gemälde der ganzen Revolution auszurollen, so mußte er schon im ersten Theil alle die Elemente auftreten lassen, um welche der Kampf gesochten wurde: in politischer Beziehung das Königthum und die Aristofratie gegenüber den unveräußerlichen Rechten des Menschen; in socialer Beziehung das Eigenihmu und die She. Um diese Puncte als um ihre Achse drehen sich die Interessen des Trauerspiels.

Das erste, das ständische Interesse, concentrirt sich in der natürlichen Tochter. Sie ist die Tochter des Herzogs, des Oheims des Königs, und einer beiden nah verwandten eben gestorbenen Kürstin. Aber sie ist die Frucht heimlicher Liebe und daher nicht legitim. Durch diesen Umstand ist sie von der Theilnahme an den Rechten eines ebendürtigen Kindes ausgeschlossen. Sie ist schön, gebildet, liebenswürdig, gestvoll, von eblen Eitern erzeugt und doch von der Gesellschaft ausgestossen, dem sie ist ein Bastard. Ist sie Schuld an ihrem Dasein? Nein. Liebt ihr Bater sie etwa nicht? Nein. Berdient sie nicht, seine Tochter zu sein? Nein. Ihre Schuld ist ihre Geburt und diese Schuld ist also sür sie schuld ist ihre Weburt und diese Schuld ist also sür sie schuld ist ihre Weburt und diese Schuld ist also sür sie schuld ist ihre Weburtpruch ist ihr Verhängnis. Kann es aber nicht ausgehoben werden? Als Bhatsache nemals. Sie bleibt immer, was

sie von Anfang an ist, ein außer ber rechtmäßigen Ehe erzeuge tes Kind. Aber formell kann ber König ben Makel ihrer Geburt vertilgen. Er kann sie anerkennen und ihr so ben Genuß ber aristokratischen Herrlichkeit zugänglich machen. Der Herzog, ber ihm sein lang gehütetes Geheimniß eröffnet, sieht ihn auch geneigt, biesen Wunsch zu erfüllen, ber bem Bater bie Tochter erst ganz zur Tochter machen wird.

Allein der geliebten Tochter steht ein rechtmäßig erzeugter-Sohn gegenüber, beffen Bilbheit, Trot, Starrfinn bem Bater schon manchen Kummer bereitet haben. Ihn aber ftellt bie Aristofratie an die Spike ihrer Plane. Der Herzog selbst gehört zwar zu ber Bartei, die des Königs Milde tadelt und Beil für bas Bange nur von ber Strenge hofft. Allein bie Aussicht, daß ber König ihm seinen liebsten Bunfch erfüllen werbe, macht ihn vielleicht bemfelben geneigter, als die Partei es gern fieht und fie wendet um fo mehr fich bem Sohne zu. Dieser Sohn also, ber bem Baterherzen sich entfrembet bat. behauptet bennoch alle Rechte bes wirklichen Kindes, weil er bas formelle Recht auf seiner Seite hat. Er fann bie Schwefter sich nicht gleich stellen lassen, benn er würde bamit nicht nur an Besit verlieren, sondern als achter Aristofrat eben an ber Anerkennung eines Baftarbes einen unaustilglichen Anstoß nehmen. Ja, da ber König kinderlos, unvermählt, war' es nicht sogar benkbar, daß er Eugenien als Fürstin zu sich heraufhöbe?

Aber Eugenie muß boch auch persönlich ihrer Geburt schmerzlichen Zoll leisten. So schön, vielgebildet und liebens-werth sie sei, so hat sie boch etwas Jähes, Borgreisendes an sich. Sie muß das Streben haben, das Unrecht ihrer Geburt aufgehoben zu sehen, welches sie in drückende Fesseln schlägt. Dies Streben, dem die Aussicht aus Erfolg nicht mangelt,

macht sie überked. Sie hat etwas vom Trop ber Emporkömmslingschaft, eine Zuversicht auf ihr Glück. Sie sagt selbst:

Dem Ungeneffnen beugt fich die Gefahr, Beschilchen wird das Mäßige von ihr.

So erbliden wir fie als Amazone ben Firsch verfolgend und steile Klippenftufen niederreitend, bis fie in ben Abgrund stürzt. Bon Todesohnmacht erwachend, blickt sie dem theuren Bater in bas Muge und erfährt bald barauf, wie nahe für fie bas höchste Gtud fei. Der Herzog fendet ihr nun einen Schmuckfasten. Sie hat ihm schwören muffen, benselben nicht zu öffnen. Allein wir ahnen schon, daß die verwegene Reiterei auch hier die Schranke überspringen werde. Und so geschieht es. Bergeblich warnt, ja beschwört bie Hofmeisterin thren Entschluß, ben Raften zu öffnen. Eugenie nimmt für bie Befriedigung ihrer brennenden Reugier zur Sophistif ihre Zuflucht. Weil die Hofmeisterin die. Bestimmung ber Kleiberpracht errath, glaubt fle sich bes Schwurs gegen ben Bater entbunden. Sie bebenkt nicht, welch' ein Unterschied zwischen ber erst realen Möglichkeit und ihrer Realistrung. War ber Raften einmal geöffnet, fo verrieth Rleibung, Ebelgeschmeibe, Ordensband die Kürstin. Die Oberhofmeisterin mußte ihrer Bartei die wirkliche Rabe, der Legitimation zugestehen und nun traf die Reaction mit rascher Entschlossenheit. Bas ber Apfel ber Eva, was die Bandora dem Epimetheus, das wird der Ehrgen und Freudeberauschten ber Schmucklasten. Sie ruft später, ihrer Schuld nachfinnend, aus:

> Berbot'ne Schatze wagt' ich aufzuschtießen, Und aufgeschlossen hab' ich mir bas Grab.

So verkehrt sich im Zusammenhang von Allem mit Allem das scheinbar Unbedeutende zum Wichtigen. Mißachten wir es, vergehen wir uns dagegen, so kann es zur Macht aufgereizt werben, die über unfer Glück, unser Leben entscheidet. Wie anders empsinden wir dann! Eugenie hatte so gern das Meer schauen, den Blick in die unbegrenzte Ferne senden wolsen. Als sie aber vor ihm steht, in die todhauchenden Kolonicen abgeführt zu werden, erscheint es ihr ganz anders und sie seuszt:

O Cott, wie schränft fich Wett und himmel ein, Wenn unser herz in seinen Schranten bangt.

Sie wandert nicht freiwillig aus, fie wird verbannt. Sie ist keine Dorothea, welche in ihrer Armuth ben freien Jus, wohin sie will, setzen kann, sie ist eine Gefangene.

Der britte Act gebort zum Größten und Schönsten, was je von Gothe, ja überhaupt gedichtet, die Ralte ber politischen Berechnung gegenüber bem reinen Batergefühl, bas unter bem Schmerz bes entschlichften Berluftes niebergebrugt ift. Schilberung bes Leichnams Eugeniens konnte fo nur Gothe's gariblaftischem Sinn gelingen. Diefer Act ift in feiner erften Balfte wesentlich politisch, benn er laßt uns am Tiefften in bas bunkle Getreibe ber aristofratischen Bartei bliden. Bespräch des Weltgeiftlichen mit bem Secretair enthüllt uns ben furchtbaren Zusammenhang, ber bie Einzelnen zu feinen Bir vernehmen, wie ber Einzelne fich mit Sclaven macht. seinem Gewissen absindet und die Schuld dem Ganzen zuschiebt. Der Weltgeiftliche war ein filler gottesfürchtiger Landpfarrer, bas Gute förbernb, bas Bose bekampfend, bas Uebel verminbernd, die Wahrheit des Evangeliums lauter predigend. Da war, auf einer Jagd sich verirrend, ber Socretair einst zu ihm gekommen, hatte seine Talente, feine Renniniffe, seine Berebfamfeit erkannt und ihn zum Dienft feiner Bartei herangezogen. Man hatte bem Unverborbenen allmalig Bedurfniffe gemacht. So war er habgierig geworden. Allein mit ber Andvehnung vos Kreises ver Bedürstriffe und mit der Gewöhnung an ihre Befriedigung war der Reiz geschwimden und er verlangt nunmehr für das Bubenklick, das er begeht, im Rathe mitzussisen. Er geht von der Habsucht zur Herrschsucht über. Er sindet Entschädigung für das Bewustieten der Unihat, die er auf sich ladet, indem er dem Hervog den Tod Engeniens als durch einen neuen Sturz vom Pferde vennesacht schildert, nur noch in der Bestriedigung des Ehrgeizes, nicht mehr bloßes Mittel, sondern selbsübestümmender Lenker zu sein. Bon der Bestitisch meisterhaften Rede des Weltgeistlichen ins Herz getrossen, sühlt der Herzog sich dem Leben entrissen, aber, wie wahrscheinlich, da ihn keine zurte Rücksicht mehr bindet, kortan, was man wollte, zu kühnen politischen Thaten um so entschlossener.

Das greite revolutionaire Intereffe ift bas Eigenthum. Es ist dies nicht erft seit der Frangostichen Revolution gewor ben, sondern seit ieher gewesen. Die Revolution hat mur die schärfere Kormulirung des Broblems hervorgerufen. ben ihr die varadore Definition Broudhon's m banken, daß bas Privateigenehrun Diebstahl fei. Meine Gerren, ber Brb vaibesit ift bem Menichen nothwendig, nicht blos um fich gu nahren, um fich Reibung, Wohnung und behachlichen Genus au schaffen. Dies Alles fann ber Mensch in einem Klofter, in einer Caferne ober einem Phalanstere auch haben. Grund liegt tiefer und alle Sophists des Communismus wird ihn nicht aus dem Wefen bes Menfchen hemusschwemmen Binnen. Durch ben Privatbesit verdoppelt ber Menich seine Berfonlichkeit. Er entaußert feinen Willen an Dimge, welche dunch seine Beziehung auf sie eine reale Darftellung seines Selbstes werben, aber eine Darstellung, bie er felbst mieber aufheben, ja vemichten kann. Rur bie reale Moglichkeit, meis

nen Millen auch aus ben Dingen wieber zurückuziehen, macht mich ihnen gegenicher frei. Daher trachtet ber Menfich gang instinctmissig nach Befit, weil er in ihm feine Berfonlichkeit objectiv erweitert, well er in ihm fie Andern in der Korm eimes bloken Dinges zu zeigen vermag und weil er in ihm seine herrichaft über bie Enblichkeit, fei es auch in noch fo beschränften Gwabe, verwirflichen fann. Der Bettler, ber am Stabe als bem feinigen einherschleicht, fühlt fich hierin noch Berr ber Dinge, fühlt feine Rreiheit gegen bas Objective, hat noch etwas außer sich worin er sich und Andern als Wille ericheint, befiet etwas, bas mur burch feinen Willen eine Bebeutung bat. Dieser an fich nichts werthe Stab - er kann ihn zerbrechen, formverfen, veranbern, verschenfen, Anbern ftreitig machen, benn er ift fein! Der Communist, woblgetleibet, wohlgenahrt, wohlgebettet, was Alles an fich gar nicht zu verachten ift und was allen Menschen gewlinscht werben muß, lebt bagegen in ber größten :Abhangigkeit von ben Dingen. unter bem Druck ber Herrichaft, die sie auf ihn ausüben. Meine Herren, ich rebe hier vom wirklichen Communismus, ber mit ber Mushebung alles Brivateigenthums Ernft macht. Etwas Anderes ift es mit bem Socialismus. Mur die Erfindung von Klummaschinen wurde, wie es scheint, einen unvermeidlichen Communismus herbeiführen.

Wie haben nun schon öfter bemerkt, mit welcher Achtsamkeit? unser Dichter die Bestisfrage in seinen Revolutionsstücken behandelt hat: im Großsophta der Diamantendiebstähl; im Bürgergeneral der Milchtopf, den Schnaps aus dem erbrochenen Schrank minunt; in den Aufgeregten der Proces wegen Ablösung der Frohnden gegen Darangabe von Wiesen und Neckenn; in der Reise der Söhne des Megaprazon ihre Entbiösung vom Gelde, die Jurückweisung aus ihr Talentund ihre Thatigkeit, die Erzählung von den Bauern; welche von den Früchten, die sie bauen, sich doch nicht satt essendürfen; in den Unterhaltungen der Ausgewanderten die Geschichte von dem Gohn; der sich sophistisch überredet, den eignen Bater bestehlen wir dürsen; im Reinede Fuchs die Borsplegelung des großen Schapes, mit welchem Reinede den König ködert, überhaupt die Gier nach Erwerd, den zu erreichen dalb die List, dast die Gewalt aufgewendet wird; im Mährchen die gestdurstige Schlange, die sich endlich dem freien Verkehr opfert, ein Gegenstück zu Reinede, der in seiner Veste Malapart habsüchtig Schat auf Schat zusammenschleppt; in Hermann und Dorosthea die Bestegelung des Privatbesitzes durch den Bund der Ehe, wie Hermann sagt:

.. Du bift mein und nun ift bas Meine meiner gis jemats.

Ju ber natürlichen Tochter mußte Göthe die Ungleichheit des Besitzes und die aus ihr sich ergebenden Folgen zur Anschauung bringen, denn diese Folgen sind es eigentlich, gegen welche das, was man die Wahrheit des Communismus nennen könnte, gerichtet ist. Wir hören daher, wie der Bruder der Schwester den Antheil am Erbe neidet; wir hören, wie der Secretair der Hosmeisterin die Zusunst genusvoll ausmalt; wir hören, wie her Weltgeistliche durch vermehrten Besis erst bedürftig geworden; wir sehen, wie Eugenie den Bebienten, die den Schmuckfasten bringen, einen Beutel mit, Gelb
gibt, ihnen für kunftig mehr verheißend; wir verpuhmen am
Hasenplat ihre Klage, als zur Einschisfung ihre Esseten vorbeigetragen werden:

Sie kommen, tragen meine Habe fort, Das Letzte, was von köftlichem Besith Wir übrig blieb. Wird es mir auch geraubt?

Ich habe Karl Grün gelobt, daß er die Revolutionsdichtungen Göthe's richtiger, als Andere, von feinen communistis schem Standpunct her aufgesaßt hat. Die natürliche Tochter muß er aber wohl nicht gelesen, nur angebilditert haben, sonst könnte er S. 167 nicht sagen, daß sie zur Che mit einem Weltgeistlichen sich bequeme! Und gewiß hätte er für seine Blumenlose dibabilischer Sentenzen, für sein Thema, Göthe zum Socialisten zu stempeln, sich die Schilderung des Sinnes des Reichen, welche der Dichter dem Secretair in den Mund legt, nicht entgehen lassen:

Willfürlich handein ist bes Reichen Ginct! Er widerspricht der Forderung der Natur, Der Stimme des Gesetzs, der Vernunst, Und spendet an den Jusall seine Caben. Genug besitzen hieße darben. Aus Bedürste man! Unenblicher Verschwendung Sind ungemessne Güter wünschenswerth.

Doch über bas Interesse bes Standes, über bas bes Befibes geht brittens bas allgemein menschliche binaus. Engenie, von ben Stufen bes Thrones, bem fle noch eben so nahe fland, ploblich himveggestoßen, darf unter Einer Bedingung im Baterlande weilen. Diese Bebingung ift bie Che, benn die Che nimmt bem Weibe feinen Ramen. Die Artftokratie fucht freilich bavon eine Ausnahme zu machen, insofern ablige Frauen auf Biffienkarten und bei sonstigen Ramensunterzeichnungen zu ihrem burch ben Mann empfangenen Namen noch ben ihrer Familie hinzuzufügen lieben, um burch bas Zurnäschielen auf ihre Geburt fich noch eine Withtigkeit für fich zu geben. 211-Tefn in ber natur ber Sache liegt für bas Weib bas Berschwinden des eigenen Namens mit dem Eingehen ber Ebe. Die Heirath entfernt die Gefahr, daß fie in bas Erbe eintritt ober daß der König ihr fich vermühlen könne. Es ift mahrscheinlich, baß in Eugenie eine Reigung num Könige angelegt war. Das Sonett, welches fie heimlich schreibt und selbst vor ber mütterlichen Sofmeisterin in bem geheimniswollen Mondschrank verbirgt, ventet eine folche Richtung ihrer Machtteunkenen Seele an. And sollte vies Gebicht späterhin burch seine zufällige Wiederauffindung im britten Stud der Trilogie die Unschuld Eugeniens gegen den König barthun und viel zur Bersähnung beitragen.

Eugenie tampft einen entseslichen Rampf mit fich, ob fie bem fast gewissen Tob in ben Rolonien entgegen geben ober, alle Glanzbilder ber Zufunft aufgebend, ber burgeriichen Che und ihrem ficheren, aber beschränkten Loose fich anvertrauen foll. Sie ruft bas Bolf an. Aber noch ist besten Zeit nicht gekommen. Roch horcht es verwundert auf, schweigt und geht Engenie wendet fich an ben Goidverneur, an bie worüber. Aebtiffen b. h. an die civile Macht und an die Macht der Kirche. Allein sobald diese an sich wohlmottenden Menschen einen Blick in bas Legitimationspapier ber Hofmeisterin geworfen haben, erklaren fie ihre Dhumacht. Der Desposismus erreicht in biefer grundlosen Gewalt seine Spine. Eugenie sucht in fich nach einer Schuld und findet nichts, als jene weibliche Rengier. mit welcher fie bas Schmudfaftchen öffnete. Sollte so bas Rleine mit dem Ungeheuren ausammenbangen, sollte, ruft fle aus, burch eines Apfels Bis bas Elend wirklich in die Welt gekommen fein? Sie forbert Recht. Sie flebet ben Gerichtse rath an, bessen Amt bes Rechts Bermakting ift. Er aber sieht kich auch beschränkt und gegen die obern Mächte rathlos.

> In abgeschloffinen Kreisen lenten wir, Gefehlich fireng, das in der Mittelhöhe.
> Des Lebens wiederkehrend Schwebende.
> Was droben sich in ungemessnen Räumen,
> Gewaltig seitsam, hin und her bewegt,
> Belebt und töbtet, ohne Nath und Urtheil,
> Das wird nach anderm Maaß, nach andere Zahl Bielleicht berechnet, bielbt uns räthselhaft.

Die She affein gibt ihm das Recht, Eugenie gegen Zebermann zu schlügen. Sie ist das Urverhältnis der Menschheit, wie wir: schon in Hermann und Dorothea keinen gelernt
haben. Sie ist das Princip aller gesellschaftlichen Ordnung. Sie umzirkt das Weib mit heiligem Zauberkreise und bereiset
das Haus zum Afpl der Sitte. Der Wann ist Fürst in seinem Hause und auf Eugeniens Besorgnis, das der Gerichts
rash durch die Verbindung mit ihr sich vielleicht Gefahren auss
sebe, erwobert er:

1. Ais Gatte fann ich mit bem Könige rechten. 1 415 ... Doch bann erft entfalließt Eugenie fich jur Che: als fie nach lannem Rögern in bem verhängnisvollen Talisman, mit welchem bie Dertjofmeifterin Alles fchoeckt, bes Konige Ramen felbit getefen hat und ber Mondy, ben fie als Orafel befragt, ihr den naben Umfturz des Reichs prophetisch verkündigt und fie jur Babt: ber Lage aufgeforbert hat: worin' fie ain meifteit nuben zu komien hoffen burfe. Gie fühlt wohl, buf fie bie Mißenipfohlene, von bem Gerichtsrath, ber allerbings Liebe für fie empfindet ein Opfer muimmt, wahrend fie felbft fich noch nicht won ben lockenben Auskänten auf die höchken Ehren bes Lebens: lodieißen tann und bie Che gunachft zur Scheineffe macht. Wir milfen nach ver Ratite der Sache und tiech deit Andentungen bes Schemas anntehmen, bag ber Rampf ihres Ehraeites; three fast manulich verbringenden Strebens, mit ber Liebe des Gerichtsrathes und der Aflicht, welche das am Altar beschworens Bundnif ihr auferlegt, ben hauptinhalt ber weiteren tragischen Entwidlung ausgemacht haben wurde; annehmen, daß mit biefem Rampf augleich bas burg erliche Element, die glanzlose aber nachhaltige, bie stille aber sittlich reine Thatigkeit bes sogenannten Mittelstandes, perherrlicht sein würde. Das gebeihliche Wirken Eugeniens auf bem ibpllischen

Landsit würde mit ber Wisdnis ves frechen Städtelebens und mit seinem Bust verseinerter Verbrechen contrastirt sein, bis es die schmerzliche Exsabrung gemacht hatte, dus auch solche friedliche Thätigkeit murminspsern möglich ist, als das Gause in Ordnung, in Ruhe erhalten wird. Als die Revolution im Bolke losbricht, hat es mit der Sicherheit des Landgutes und seiner glücklichen Verborgenheit auch ein Ende.

Weiter, meine herren, konnen wir aber bies Trauerspiel nicht verfolgen, benn mehr liegt uns jum eigentlichen Urtheil nicht vor. Doch muffen wir noch an ihm als eigenthumliche Auszeichnung die Art und Weise bemerklich machen, wie barin bas Befdid ale Befdichte bargeftellt ift. Es ift nicht bas einfache Schickfal, wie es sonft die Tragodie als zermalmenbe Macht durchwaltet, es ift bie vielverschlungene Allgewalt ber Berhaltniffe; welche bie Gingelnen, ihre Rraft und ihr Selbstbewußtsein überragt, ja, welche fie, obwohl fie es bedauern, obwohl fie fich bagegen strauben, gewiffenlos macht. Sie erkennen ihre Grenze. Gie ftofen auf ben Punct, wo für fle bei aller Berständigkeit ber Ginsicht, bei aller Entschiebenheit bes Willens, bas hohere Geheimnis beginnt, bas fie mit Ergebung anzuerkennen und bem fie fich zu beugen baben. Dies für ben Gingelnen Incommenfurable, bas fie als untergeordnete Werfzeuge in feinen Strom mitteibelos. fortreißt, bem fie, wollen fie nicht auf Wirksamkeit, ja auf bas Leben felbit Bergicht leiften, fich nicht entziehen konnen, ift ab lein bas Schrankenlose und bies jur Darfiellung gebracht zu haben, ber eigenthumliche Reiz Diefes Trauerspiels. , Sein letter Ausgang: follte wohl bie Berfohnung bes foeialen Elementes mit bem politischen ober, wie wir es, auch bezeichnen timien, die Kortbildung bes politischen Elemenis jum socialen, bas Durchbrechen bes volttischen Kormalismus und seine Erfüllung mit tieferem sittlichen Gehalt sein und wir sind geneigt, die gosdenen Worte des Gerichtsraths zu Eugenien, als diese bezweiselt, ob ein Gleicher ihr, der Erniedrigten, die Hand reichen werde, zum Kanon des Ganzen zu machen:

> Ungleich erscheint im Leben viel, boch bald Und unerwartet ist es ausgeglichen. In ewgem Wechsel wiegt ein Wohl bas Weh Und schnelle Leiben unfre Freuden auf. Richts ist beständig! Manches Mispoerhältniß Löst, unbemerit, indem die Tage rollen, Durch Stufenschritte sich in harmonte, Und ach! den größien. Abstand weiß die Liebe, Die Erde mit dem himmel, auszugleichen,

#### IIL.

### Ramean's Reffe.

Wie hätten mmmehr den ganzen Cyfius der Arbeiten, in denen Göthe die Revolution zu verdauen suchte, vom Großstophia dis zur natürlichen Tochter hin gemustert, von der Copie des Französtschen Hossens an dis zur idealen Berkärung solcher Instade, welche in der innern Käulmiß und Partetung eines Staatsledens seinem Umsturz voranzugehen pflegen. Bon der Anschauung einer egoistischen, auf gemeinen Trug und Odebstahl ausgehenden Intrigue sind wir dis zur Auschauung des Schickfals gekommen, welches dem Einzelnen dadurch bereit tet wird, daß er einer Partei angehört. Die natürliche Tochter ward 1803 zuerst gespielt und 1804 gedruckt. In diesem Iahr überseite Göthe einen Dialog von Diberot: la naven de Rameau, der ihm durch Schiller in die Hände kam. Wie haben Diderot's schon einmal erwähnen müssen. Schiller so

aut ale Gothe und Leffing waren eifrige Berehrer beffelben. Much Wilhelm v. Sumbolbt erwähnt feiner in ber Ginleitung M feinem äfthetischen Berfuch über Hermann und Dorothea auf bas Lobenbite und betrachtet ihn als ein Minker für bie Berglieberung von Runftwerken. Die Schilberung von Rameans Reffen scheint die Individualität bestelben ihren Grundzügen nach ber Wirkichkeit eninommen zu haben. Barnbagen von Enfe, biefer rofflofe Bergmann im Schachte ber modernen Biographif, bat im britten Band seiner Bermischten Schriften, gleich ju Anfang, aus Cazotte und Mercier, Reitgenoffen Rameau's, die Beschreibungen übersent, welche fie von diesem feltsamen Manne geben. Ans ihrer Bergleichung erhellt eine gewiffe Bortrattahnlichkeit ber Diberot'schen Zeichming. Diese war als Manuscript nach Deutschland gekommen. benn Diberot's Arbeiten gehörten zu ben feinften Genuffen ber literarischen Gourmandise unserer Deutschen Großen. In Frank reich war biefer Dialog umbekannt. Göthe's Uebersetung ward in's Kramditiche übersett und das Original, worin sich mehre Einsiemen finden, bie Gothe ausgemernt hat, erft mater gebruft, vielleicht ber einzige Kall, baß die Krangosen ein ihrer Literatur unfprlinglich angehöriges Buch erft burch Ueberseuma fich baben aneignen muffen.

Göthe fügte in alphabetischer Folge Anmerkungen hinzu, welche über die im Dialog vorkommenden berühmtesten Namen, über Biron, Kreron, Boltaire, Palisset und Andere einige Anstetunst geben, auch die Entstehung des Dialogs inmitten der sechsziger Jahre des vorigen Säculums wahrscheinlich machen, allein auch wohl die Absücht hatten, das Deutsche Publicum über den Unterschied von Wittelmäßigkeit, Talent und Genie aufzuklären. Es lag, wie Gervinus recht gut sagt, eine verssterte Intoleranz in ihnen:

Die tiefere Bebeutung bes Dialogs berührt Gothe nicht. In ben meiften Schriften, Die von Gothe handeln, wird biefes Werkes entweber gar nicht ober nur obenhin erwähnt. pinus ftimmt Beng bei, ber in biefer Ueberfetung bie Arbeit eines gesunkenen Autors erblicke. Bas eiwa noch an Menichenkenminiß baraus zu schöpfen sei, bas könne man beffer aus Tollhous : und Tribunglegeten lernen. Meine herren, fo verachtlich kann ein Werk von Diverot, bas Gothe ju übersepen umb zu erläutern unternommen, unmöglich fein. Gervinus läßt fich auf keinen Beweis ein. Er ftellt nur eine Behauptung auf. Er nimmt ben Dialog nur psychologisch und moralisch und follte ihn boch auch historisch betrachten. Segel hat nach meiner Ueberzeugung bie Stellung, welche biefem feltsam geifts reichen Broduct zu geben ist, zuerst und zwar gleich nach dem Erscheinen ber Deutschen Uebersehung aufgefunden. Phanomenologie des Geiftes, die 1807 erschien, S. 469 fom men ein paar Stellen aus bem Dialoge vor, bie mit Ganses füßen, jedoch ohne Angabe ihrer Quelle, eingewebt find. Sieht man naher zu, so bezieht fich die ganze bort gegebene Entwik kelung auf die Borgeschichte der Framösischen Revolution und speciell auf das Zeugniß, welches der Geist von fich in ienem Buche abgelegt hat.

Hegel schildert dort die Entfremdung des Geistes von sich durch die Entwickelung der Macht als politischer und als materieller. Die Staatsmacht wie der Reichthum erzeugen eine Ungleichheit des Lebens; der Amilose und der Arme erscheint ihnen gegenüber als der Abhängige. Sie selbst haben nur das allgemeine Selbst des Staates sich gegenüber, welches eben sowohl Nemter verleihen, als Güter spenden kann und dem sie daher ihrerseits schmeichelnd begegnen, dem sie sagen, daß es unvergleichlich sei, dessen Kamilienname gleichgültig wird, wel-

ches sie nur den Herrn schlechthin nennen. Sich selbst betrachten jene Mächte als die edelmüthigen, welche für das Gemeinwesen sich aufzuopfern bereit seien. Allein diese Sprache des loyalen Dienstes und der Schmeichelei hindert sie nicht an dem Rückhalt, da, wo sie ihren Bortheil nicht sinden, dem Ganzen sich zu entziehen und unter der Klage, daß der Fürst das Gemeinwesen gefährde, gelegentlich gegen ihm selbst mit Empörung und Absall zu drohen. Dies ist die Feudalmonarchie.

Allein mitten unter biesen Mächten gestaltet sich unvermerkt eine andere, die der Bildung. Die Bildung fängt damit an, daß sie den Geist auch noch an etwas Anderes endäußert, wodurch er sich objectiv sich und Andern zur Erscheinung bringt, sei es eine Kunst, sei es eine Wissenschaft, sei es das Talent ammuthiger Unterhaltung. Der Mensch gilt hier nicht, weil er eine politisch mächtige Stellung, ein Staatsamt, oder weil er großen Besit hat, sondern er gilt, weil er eiwas vermag, weil er durch sich selbst etwas ist.

In der Ungleichheit der äußeren Macht erscheint num aber ber Gebildete von der Staatsgewalt und dem Reichthum abhängig. Sie sind seine Patrone, er ihr Client. Sie nehmen ihren Antheil an seinem Geist durch den Titel, mit dem sie ihn schmüden, durch die Mahlzeit, zu der sie ihn laden. Diese Abhängigkeit hat viele Grade.

Für ihre änßerlichen Gaben fordern sie Dankbarkeit. Der witige Gesellschafter, der Gelehrte, der Künftlet danken auch. Sie verherrlichen ihre Gönner. Allein in den Dank mischt sich das Gefühl der Empörung, danken zu müssen. Sie, die eiwas vermögen, was dem mächtigen Mäcen, dem reichen Schutzherrn versagt ist, sie sollen dafür danken, daß für die Manifestationen ihres Geistes ihnen ein Klesd, eine Pfründe, ein Rittagstisch, eine goldene Uhr oder Dose geschenkt wird?

Die Ungleichheit ber Güter, welche man tauscht, ist zu groß, ift ohne Berhaltniß. Die Clienten fangen an, zu ihren Bertrouen sich eben so zu verhalten, wie viese selbst zu bem Momarthen. Sie reden zu ihnen die Sprache der Schneichelei, worin sie chnen die einseitigen Pradicate geben, welche sie als Subjecte haben könnten, wenigstens haben sollien.

Indem aber bie Bilbung als bas Werk ber Rreihelt allmalia bas mattrielle Saben an Interesse überwiegt, wirft fie fich von ber einfeitigen Entaugerung un bie Sprache ber Schmeidelei und an eine besundere Rertigfeit unf bie Erfennt nis ber Eigenthumlichfeit eines Jeben, ber Bitbung, bie er fich gegeben, ber Sanblungen und Berte, worin er fle bargeftellt hat. Es kommt barenf an, Alles zu beurthei Ien. Man spricht mit Geift wom Geift. Es wird gesvochen, um zu fprechen. Das Beuriheifen überragt endlich bas Hetporbring ca. Die Bilbung Jemandes prigt fich burin, wie et au urtheilen verfieht. Im Urtheilen gleicht nun bie Gefellichaft ibre fonftigen Ungleichbeiten und. Die Emporung bes gebilbeien Beifees gegen feine außere Siellimg, gegen feine Abhangiefeit in Materieller Hinficht, racht fich burth ben Wis, mit welchem fie die Schwächen, Ungefchickibotten, Fehler, Uningenben, Unwissenbeiten Anberer fritifiet. Aber bies Kritiftren wird allgemein.

Die Sprache brückt die allgemeine Zerrissenheit, den Kampf der Widersprüche aus. Bon Allem wird das Gegensheil aufgewiesen; seber Gegensah wird in den undern verkehrt. In diesem Witbel erschwickt das einsache, ehrliche Beswuhlsein, das gern an iegend einer Bestimmtheit als an otner bleibenden seschähren möchte, denn Alles, wornach es greift, wird ihm unter den Händen durch die Kritis zu nichte gemacht. Dies Zerreisen aller Erscheinungen des Gesties wird zwa

Spiel feiner Aufthfung, durch welche ber Beift aus ber Entfremdung zu fich kommt.

Bas mit ber Arivolität in bemfolben verkohnt, ist einzig bie Offenheit, mit welcher bie Bilbung thre Wiberforuche ausspricht. Sie erwirbt fich baburch eine Art Unschuld. macht Alles lacherlich, aber fie verschont auch fich felbst nicht mit ihrem Hohn. Sie befriedigt fich eben im Urthellen. Das Große, Wahre, Schone und Suie zu faffen, ift nicht ihre Sache, wohl aber es zu beurtbeilen. Go resultiet endlich ein neuer Begriff ber Bilbing, nämlich fie nicht mehr in etwas Beionberes, in eine Rumft ober Biffenfchaft zu feben, fonbern in bas Selbabemußtfein, welches ben Beift als fein Wesen erkannt hat und feine Erscheinung fo gut, als bie Ericheinung ber Anbern an bem Geifte felber ironisch mißt. Gebilbet heißt nunmehr berienige, ber bie Freiheit als bas Wesen bes Geiftes erkannt hat. Die Artvolität nimmt aber bie Areibeit vorerft nur von der Seite ihrer subiectiven Unendlichkeite tiefen Jrribum wird fie spater mit bem Tobe ber frivolen Subjecte buffen muffen, wenn die Guillotine unerbittlich alle Ungleichheiten, welcher Art fie sein mogen, mit bem brutalen Gifen nivellirt.

Das ungefähr ift der Sang, den Hegel am angeführten Orte nimmt, nur daß ich mir erlaubt habe, was er in der Form einer aussührlichen und rein speculativen Erörterung darstellt, in der Klirze und mit weniger abstracten Ausdrücken zu sagen. Sie werden, wenn Sie selbst eine nähere Bergleichung anstellen, sich überzeugen, wie sehr Hegel auf jenen Dialog Rücksicht genommen hat, denn es kommen sogar nähere Bestummungen von dort angeregten Begriffen vor, z. B. des Bestiffs Espèce.

Ramean's Reffe ist nun zuwörderst ein Proletarier. Er ermangelt öfters sogar des Obbachs und geht dann in eine der Borstädte, wo der Aufscher des Herzogs von Soubise oder ein anderer so mitleidig ist, ihm neben seinen Pferden ein Lager auf dem Stroh zu gönnen.

Aber biefer Proletarier ift auch ein fehr gebildeter Menfch. Bor allen Dingen versteht er Dufik. Er ift ber Reffe bes aroben Ramean, beffen Over bie Lullische verbrangt. Er gibt Unterricht und weiß fo gut als ein Anderer die Ibiotismen feines Sandwerts. Darunter verfteht er bie Scheinfünfte, bem, was man treibt, bei ben Anbern ein Ansehn zu ichaffen. Beil ein sokher Ibiotismus in seiner Manier fich abnutt, fo muß biefelbe wechseln. Ramean schilbert 3. B. ben Unterschieb wie er sonft und jest in Clavier Stunde gegeben. Sonft sei er leicht, klatschstig gewesen, habe aus allen Häusern, in benen er verkehrt, der Mutter die Reuiakeiten zugetragen, dann etwas gespielt, bann Mademoiselle etwas spielen lassen, bann ihr bie Finger gurecht gefest, fogar getabelt, bann aber ber Mutter, die in seinen Tadel einstimmte, boch zu verstehen gegeben, wie es nur auf Mabemviselle ankomme, vortrefflich zu spielen u. f. w. Das habe man eine Stunde mit Begleitung genannt und beim Fortgehen habe es geheißen, er sei boch allerliebst. Runmehr aber erscheine er mit finstern Mienen, werfe den Muff hin, sei einsplhig, sehe nach der Uhr, thue cilig, weil bereits die Herzogin so und so und die Grafin so und so auf ihn warieten, die er auch unterrichte. Das sei natürlich nicht wahr, allein es gehöre zu ben Ibistismen feines Handwerks und jedes Metjer habe foldte Ibiotismen.

Mit bewundernswürdiger Kunst schilbert Rameau's Resse das System der Schmeichelei, mit welchem er die Großen umd Reichen dupirt. Sie füttern ihn und er unterhält sie und am Besten unterhält er sie, wenn er ihnen schmeichelt. Was ber Herr und besonders, was die Fran vom Hause sagt, und wär' es die größte Albernheit, es wird als geistreich applaudirt. Sich selbst musse man nur als einen Bewunderer und Lustigmacher ansehen. Freilich sei er einmal so unglücklich gewesen, auch etwas Menschenverstand zu haben und der gnädigen Herrschaft zu widersprechen. Was, habe es da geheißen, das untersteht sich, auch Berstand haben zu wollen? Fort mit dem Unverschämten aus dem Hause! Und solch ein Thier hat man gesüttert? Rameau's Nesse verschwört es, gegen solche Rarren se wieder Berstand zeigen zu wollen, denn wie gut hatte er es nicht in senem Hause, was die Mittagstasel betrifft.

Sein Troft find bie Positionen. Darunter verfteht er bie Demüthigungen, welche Jebem burch seine Stellung in ber Gesellschaft aufgenöthigt seien, wolle er anders gewisse Triebe, Reigungen, Begierben befriedigen, wolle er feinen Ehrgeiz fill Ien, seine Macht erweitern, seine Wolluft tigeln. nen find die Rache ber Verhältniffe für die Erniedrigungen. welchen ber Einzelne fich unterwerfen muß. Er fann ficher fein, daß ber, gegen ben er fich zu beugen bat, seinerseits ebenfalls zu Demuthshandlungen gegen Andere sich wird entschlie Der Ministet habe seine Bosttion vor bem Konige und ber Rönig selbst könne in Lagen kommen, wo er ber Bosition nicht ausweichen könne. Bei biesem Capitel ergeht sich Diberot in Ansehung ber Positionen, zu benen bas Maitreffenwesen auch die Mächtigsten im Staat awinge, in Cynismen, in welche Gothe ihm nicht gefolgt ift.

Die Einwürfe, welche Diberot bem Neffen Rameau's macht, daß er ein Gemälbe ber Berworfenheit male, beantwortet berselbe mit ber Frage, ob er benn nicht wisse, daß so ber ganze Hob benn nicht biese

Sucht, reich zu werben, um prechtige Jimmer, reiche Kleiber, Weftliche Speisen, reizende Weine, Bergustgungen, schöne Weisber und einen Haufen von speichelleckerischen Schurken um sich zu haben, das Ziel aller Anstrengung sei? Db nicht die ganze Erziehung darauf abzwede, dem Menschen den Werth des Geldes bes begreistich zu machen, denn, wenn man nur reich sei, so konne man Alles genießen, so dürfe man sich Alles erlauben und es komme auf nichts weiter an? Db nicht der allges meine Betrug in der Gesellschaft organissitt sei? Db die Menschiebeit im Geunde durch eiwas Anderes, als den Gespielechtstrieb, zusammenhänge? Db dieser nicht die Ursaser des Ganzen sei?

Diberot's Einwand von Seiten ber Tugend und Philosophie gilt ihm nichts, benn Philosophie sei mur für die Philosophien, Tugend nur für die, welche Geschmad daran fänden. Er mache diesen Anspruch nicht. Die Appellation aber an das Baterland ist ihm lächerlich, denn vom Nordpol bis zum Südpol erblide er nur Tyrannen und Sclaven.

Die umistalischen Eruptionen, in welchen Ramean's Reffe bei seinen Auseinandersepungen sich ergeht, die mimische Versstundichung, mit welcher er Alles malt, was er von den Lächerlichseiten der Gesellschaft, von den Ränken und Pfissen der Einzelnen, von den Künsten der Verführung, von den Anmachungen der Espècen erzählt, sind eine der glänzendsten Seiten dieses Dialogs, in die wir thm jedoch hier nicht folgen können. Ich wollte Ihnen nur zeigen, wie tief Diderot darin den Abgrund der Verworfenheit dunchblickt hat, den die Gesellschaft in sich ausgehöhlt hatte; nur zeigen, daß das Hohngekächter, mit welchen Rameau's Resse sich selbst als unwissend, faul, untauglich, gestäßig, schlemmig und niederisächtig schildert, seine Schamlosigkeit mildert; daß die Klarheit, mit welcher et die

Zerrissenheit des Geistes in allen ihren Widersprüchen anschauet, der Berrath wird, daß ein so seiner subsectiven Freiheit selbst gewisser Geist, wenn er in der Bewegung der Kammusselu den Zwei seines Lebens zu erfüllen vorzibt, den größten Betrug gegen sich selbst ansäudt und daß ein solcher Proletarier mit seiner Gleichgültigkeit gegen den Tod einer Revolution lächelnd entgegengehen muß. Diese Andeutungen werden, hosse ich, hinreichen, um darzuthun, daß Göthe mit der Ueberssehung dieses Dialogs nichts seiner Unwürdiges vollbracht, sowdern darin einen wichtigen Beitrag zust inneren Geschichte Frankreichs vor der Revolution, den Coder seiner socialen Zweissenheit gegeben habe, wie sie noch mit den Rosen heiterer Geselligkeit, übermüthigen Scherzes überstreuet war.

#### IL.

## Göthe, Schiller und die Xenien.

Wir könnten, nachdem wir in der Uebersetzung von Rameaus Ressen noch den Rachzügler der auf die Revolution bezüglichen Arbeiten Göthe's kennen gelernt haben, nunmehr zur dritten Epoche dieser zweiten Periode übergehen, müsten wir nicht für die vollständige Schilderung der zweiten Epoche derselben noch einmal zurückgreisen. Wir sahen nämlich, daß Göthe durch seinen Ausenthalt in Italien als Künstler und als Wensch zu derzeiten Hohre der Bildung und des Genusses gelangt war, wozu seine Individualität überhaupt ihn befähigte. Er war, indem er die Individualität überhaupt ihn befähigte, indem er die Anschauung des südlichen Lebens in sich ausgesichen er die Anschauung des südlichen Lebens in sich ausges

nommen und in der Heiterkeit desselben der Rorbischen Trübbeit vergessen hatte, auch als Mensch gesättigt, so daß er bei der Rückehr das größte Bedürfniß empfand, sich nach allen Seiten hin behaglich sortzubilden. So ware nach menschlichem Ermessen nicht viel mehr aus ihm geworden. Da kam die Französische Revolution und zwang ihn zu ganz neuen Borstellungen. Widerwillig mußte er an dem ungeheuren Phänomen zu neuen Auffassungen von Welt und Menschen sich emporarbeiten. Aber es ward ihm auch die Wohlthat zu Theil, sür diese Epoche in Schiller einen würdigen Freund zu sinden, dessen Theilnahme ihn über die Zeit wie über sich selbst aufklärte und zu höheren Stusen emporhob. Die Wechselwirtung mit diesem mächtigen Genius bereitete ihm eine neue Ingend.

Wir find es jett schon gewohnt, auf Gothe und Schiller als auf ein Diosturenpaar an unserem literarischen himmel hinzubliden. Die Thatsache, baß sie so lange in gemeinsamer Thatigfeit wirften, lagt uns, welche Schwierigkeiten babei gu überwinden gewesen, leicht vergessen. Und boch war eben die Hauptschwierigkeit sogleich, baf fie so gewaltige Beifter, benn bas Genie in seiner Eigenthumlichkeit ift felten geneigt, auf ein anderes, welches berfelben Kunft ober Wiffenschaft angehört, fich mit Hingebung einzulaffen. Weil es erfinderisch, weil es productiv ift, fteht es unmittelbar in einer gewiffen Einsamkeit da. Weimar felbst war ber Schauplat von Sympathieen und Antipathieen folder Art burch Herber. Wieland wurde burch eine gludliche Bonhommie und leichte Ironie Berr folder Berfimmungen und trug zur Bewahrung eines harmonischen Berhältnisses am bortigen Dusenhof mit Aufopferung bei. Sind große Genien, die gleichzeitig auf bemselben Felbe arbeiten, raumlich von einander in weiterer Ferne getrennt, so ertragen

pte einander viel eher, als wenn fie perfönlich in nächster Enge sich berühren.

Es hatte lange gedauert, bis Gothe und Schiller fich perfönlich einander näherten und es war ein phyfifalisches Geibrach, bei welchem ste zuerst gegenseitig mehr erwarmten. Als fle fich fanden, war jeber schon seines Ruhmes sicher. Pon einer Rivalität beswegen konnte kaum noch die Rebe sein. Bas fle aber tiefer vereinigte, war ihre große Verschiebenheit woburch fie fich in vielen Studen erganzten. Gothe war, wie er sich selbst nannte, eine realistische Ratur. Er ging von ber Anschauung, von ber Erfahrung aus und lauterte fie gum Be-Schiller war umgekehrt eine ibealistische Ratur. ging von ber Borstellung, vom Gebanken aus und verbichtete die ibeelle Conception mit der feltensten Kraft ber Phantafte zur Anschaulichkeit. Göthe bewegte fich in großen Berhaltniffen als Staatsmann, als Hofmann, Schiller gelangte mur zu einem Professor= und Hofratheleben. Gothe berührte fich auf . seinen vielen Reisen unaufhörlich mit allen Erscheinungen ber Welt nach ihrer gangen Breite; Schiller brachte ben größten Theil seiner Existenz im Zimmer zu und mußte vorzäglich aus Büchern schöpfen. Er flagt in ben Briefen felbft an Gothe über bie Dube, bie es ihn kofte, fich Organe zu schaffen, um ber Welt fich zu bemächtigen, um die Abstraction ihrer Borstellung aufzuheben. Dazu kam, bag Gothe eine kraftvollere, gesundere Organisation einzusehen hatte, während Schiller eis nen großen Theil seines Lebens trankte und durch die Krankbeit mehr auf fich, auf die Innerlichkeit gewiesen war. Ansehung ber Forschung war baber Gothe unmittelbar auf bie Ratur, Schiller auf die Geschichte hingewiesen. Birksamkeit für die lettere pflegt in der gewöhnlichen literarischen Schilberung, die man von ihm macht, auf die kleinen

Abhandlungen, auf die Geschichte des Abfalls der Riederlanden und die des dreißigjährigen Krieges beschränkt zu werden. Wir dürsen aber nicht vergessen, daß er auch außerdem durch lebersehungen aus dem Englischen und Französischen sehr ihätig gewesen ist. Endich in Ansehung der Form mußte Göthe durch seinen Realismus sich mehr zu einer epischen, Schiller mehr zu einer dramatischen Behandlung der Poesse geschiltsfühlen; jener mehr zu einer Darstellung des Gemüthes, zu einer Situationsplastif, dieser mehr zur Darstellung der That, wie sie aus der Macht des Gedankens sich erzeugt.

In biefer Beziehung ist bas Berhältnis beiber Dichter zur Philosophie sehr charafteristisch. Daß Göthe mehr von berselben verstand, als die schulmeisterliche Besangenheit ihm zuweilen zugesteht, haben wir früher gesehen; allein sie war ihm für seine Production nicht Bedürsnis, denn die Wirkung, die er in Spinoza für sich suchte, war nur eine sittliche. Für Schiller hingegen war die Philosophie ein Bedürsnis, aus ihr seiner Dichtung den tieseren Gehalt zu geden. Kant's Transcendental "Ibealismus, der für die Bescheidenheit der theoretischen Bernunft, innerhalb der Grenzen des Verstandes bleiben zu müssen, der praktischen Bernunft um so mehr die umbedingte Causalität zuertheilte, erhöhete seine poetische Production und gab ihm für seine Boese der That den willsommensten Stoff. Die Unendlichkeit des freien Willens war sein Lieblingsthema.

Wenn num aber die Dichter sich in der angedeuteten Weise ergänzien, so solgt daraus doch nicht, daß sie zu einer gemeinsamen Thätigkeit hätten gelangen müssen, weil eben die Kraft des Genies dasselbe eher isolirt, als verbindet. Wir müssen die Harmonie ihres Verhältnisses auch auf die sittliche Lauterkeit in ihnen purücksühren, mit der sie einander begegneten und die gründlichste Achtung nor einander hegten, so daß

alle Berfuche, sie zu verseinden, woran es gar nicht fehlte, scheiterten und Göthe auch nach Schiller's ihm überaus schmerzlichen Tode ihm stets die zärtlichste Freundschaft widmeise.

Da fie num in ihren Stubien und in ber Richtung ihrer poetischen Kerpoebrinaungen austinanderalngen, so blieb als bas Gebiet gemeinschaftlicher Thätigkeit bie Krittk gurud, benn bas Theater, welches ste in Weimar enger mit einander verfnüpfte, tonnen wir boch auch wohl zur Kritik rechnien. bem Briefwechsel, den fie mit einander führten, und in welchem auch ber Wiberfchein ihrer Gespräche enthalten ift, seben wir fie hauptfächlich bemührt, über bie Begriffe ber Epif, Lucif und Dramatif, über Brofobie und Metrif, über ben Unterschied ber autiffen und mobernen Dichtfunkt ins Reine zu kommen. Sie haben barin die Gemblagen einer neuen Breiff gegeben. Dies fer Inhalt mucht jenen Briefwechsel so interessant. Es haben fpflier auch Anbere ihre Briefe bruden laffen, fogar Briefe über ben Göthes Schiller'ichen Briefwechsel - allein fie find nicht gelesen worden, obwohl sie, für sich betrachtet, von einer ähnlichen Tendenz ausgingen. Ich erinnere z. B. an den Briefwechsel zwischen Immermann und Wichael Beer. Was fich bieselben einander auch Schönes und Lehrreiches kaarn, wir werben bas Gefähl nicht los, baß ihre Correspondenz doch nur bie von Epigonen ift. Der fchopferifche Bauch, ber aus ben Briefen und felbst ben kleineren Billetten von Gotife und Schiller und entgegenwittert, seelerregend, prophetisch, bie Geheimnisse der poetischen Werkstatt offenbavand, aus der Wirrnis ber Welt mim Iveal und zurfickleitend, schwebt nicht barüber.

Göthe und Schiller wußten, was fie gethan hatten und funden fich daher nicht seiten durch die Gleichgültigkeit des Publikums, besonders aber durch die Gunft beleidigt, welche daffelbe für die Mittelmößigkeit verschwendete. Die Protection

berselben ist in Denischland burch bie volitische Zerspaltenheit ber Nation außerorbentlich unterftütt. Gegenwärtig, meine Herren, ift es in biefer Beziehung icon um Bieles beffer aes morben. Wir haben in der Erstartung unseres Rationalbemusitieins in der That große Kortidritte gemacht. Die Tauschung über eine anspruchsvolle Mittelmäßigkeit, bie mit blenbenbem Rimbus nach Außen bin auftritt, kann jest nicht mehr so lange bauern, als früherhin, wo jebes Staatchen und jebe Broving. iebes Städtchen und jebe Coterie mit Selbstgefälligkeit in ihrem Gelehrten, ihrem Boeten, ihrem Philosophen fich besviegelte. Wir haben mm fchon ofter die Erfahrung gemacht, daß Berühmtheiten, welche fich kunftlich emworgeschroben hatten, fich schon nach Jahresfrift wieder vergeffen sehen mußten, weil fie eben nur Mittelmäßigkeiten waren und die Ration nicht nachhaltig zu feffeln vermochten. Eine besondere Stüte ber Mittelmäßigkeit find bei uns in Deutschland von jeher bie Journale, besonders die eigentlichen Literaturzeitungen gewesen. Die Rudfichtnahme auf die Celebritäten, von benen man einen Beitrag erhalten hat ober zu erhalten nur hofft, ober beren Billigung, und Empfehlung man schon als ein großes Glück ansieht; und die Raserei, jedes Buch des Mestatalogs, da es benn boch einmal herausgekommen, zu besprechen, verberben bas freie und nur auf die höchsten Forderungen und die höchsten Muster gerichtete Urtheil. Eine Erbarmlichkeit fteht ber andern bei. Jeber hat benn am Ende boch auch etwas geihan, je ber hat, nach Rraften, seinen Beitrag gegeben, jeder hat es mit der Literatur auch durch das Unbedeutende, was er gibt, gut gemeint; jeber erwartet von feinen Recensenten billige Rachficht und jeber, ordnungemäßige Recenfent scheibet von einem Autor, mit bem er nicht zufrieben sein kann, boch ent weber mit ber angenehmen Erinnerung, früher schon Befferes

von ihm gelesen zu haben, oder mit der Hossung, zumal er ihn nun belehrt hat, bald wieder Bessers von ihm zu sehen. So tolerant aber die Mittelmäßigkeit gegen die Mittelmäßigkeit ist, so intolerant ist sie gegen das Genie. Sie haßt dasselbe eigentlich als ihren Erbseind und macht ihm das Leben mit ihren stereotypen Künsten des Ignorirens und moralischen Berdächtigens, namentlich aber des Bergleichens mit schon anerkannten, verstorbenen Größen sauer, die dasselbe sich zum "marmornen Ruhm" durchgekämpft hat. So weit waren das mals Göthe und Schiller noch nicht und so entschlossen sie sich denn, einmal "eine Hasenjagd" anzustellen.

Dies literarische Treibjagen veranstalteten sie in ben Kenien. Botivtafeln sind Weihgeschenke ber Menschen an die Göteter; sie werden in den Tempeln aufgehängt. Kenien sind Saftgeschenke des Menschen an den Menschen.

... Der Rame beutete baher ichon an, bag bie Kritik icharf auf den Leib bringe. Es ist seit Lessing und awar mit Recht, als Grumbsak angenommen worben, bag bie literarische Kritik fich auf die Berfönlichkeit eines Antors nur insoweit einlaffen burfe, als er baju in seinen Schriften selber bas Material lie-Bas ber Herr Autor für ein Privatleben führt, geht bie literarische Kritik gar nichts an. Sie hat sich nicht barum zu kummern, wie es ihm in seinen vier Pfahlen mit Frau und Rind, mit Gefinde und Rachbarn ergeht, ob er Schulben hat ober nicht, ob er Wein trinkt, Karte fpielt, fromm ift u. f. w. Diefer ganze Buft, mit welchem bie Rlatscherei fich unterhalt. muß von der Kritif fern bleiben. Sie hat die Bersonlichkeit mur insoweit vor ihren Gerichtshof zu gieben, als fie felbft burch ben Drnd die Acten dazu liefert. So weit aber kaim fte auch gehen. Schiller und Gothe hatten genug von ber elenben Kraubaserei ber sentimentalen Epoche zu leiben gehabt,

bie sich aus dem Enquängel mit ihrer lieben Person ein Haupegeschäft machte. Als sie num das Halbe, Seichte, Perside, Hochmuthige, Abgeschmacke, Patte, Berräckte und im höhern Sinn Unstittliche in so vielen Antoren, auf Grund ihrer Schriften, ohne Schonung in den Aenien darlegten, schwieden die Gestrossenen über solche barbarische Antaung lant auf. Die Listeraturzeitungen, die Kantianer, Neichardt, Niedlai, die Stollberge, Kosedue und Issland, die Buristen, die Teinologen, die Frommen, Alles schrie über die Granfankeit auf, während von allen diesen Seiten her Göthe und Schiller Jahre lang misshandelt und ihnen die gewöhnlichsen Schriftsteller vorgezogen waren.

Die Xemien brannten wie Congrevefice Raketen ber Giteileit bis auf ben Knochen. Ihre Wirkung war unbeschretblich, benn, mit Andnahme feiner eigenen lieben Berfon, fand man schabenfroh in Betreff ber Andern, bie auch mit einem Monodissichen bedacht waren, den Pfeil des Wises scharf und Bothe hatte schon mit seinem Antheil an acreciti autreffents. den Krankfurier Anzeigen einmal eine abnliche Opposition des Genies gegen bie Anmaahungen und Berkehrtheiten ber Mit telmäßigkeit erlebt. Anch Bahrbt's Kirchen- und Regeralmamach auf bas Jahr 1781 hatte einen analogen Effect gehabt. Aber die Kenien liberboten biese Erfolge. Die Kraft, mit web der fle die Widersprüche ber Autoren zeichneten, richtete eine liberarische Revolution an. Es sind später viele von den Wenbungen ber Tenien in die literarische Bolemif ber romantischen Schwie übergegangen. Auch hat es nicht an Rachahmungen gefehlt. Die Reaction feiber bebiente fich fogleich ber von Gothe und Schiller erschaffenen Manier und verehrte ihnen ein Rorbehen voll Stanbelrofen, bie Tentphoren, ein kleines Megorafent u. f. w. Die Gothger Zeitzung fing merft bie Polemik an, war sedoch so ungeschickt, zu großem Ergögen der Dichter in ihrem Monodistichon erst den Pentameter und dann den Serameter all bringen Sithe, der den Gehickt zu den Kenien zuerst gehabt hatte esak diesem Sturm mit kihler Ruhe zu. Es war ihm ganz recht, daß die Lumpe sich ärgerten. Sein: obseriver Unwille hatte ihnen das Gefühl ihres Richts geben wollen. Schiller dagegen, dem man im Publicum die Rolle des Berführten zuschreib und dessen Kenien an epigrammatischer Würze die Göche schur übertrasen, soll unmuthig und verkimmit geworden sein.

Wie sehr die Zeiten sich allmälig grändert haben, können wir daran ermessen, daß von den Tenten die auf die Hallessichen Jahrbücher hin keine ähnliche Bewegung dagewesen ist und daß diese letzteren wiel größere Mittel in Bewegung setzet mußten. Sie erinnerien besonders auch wieder an die Uedere einstimmung der Person des Autors mit seinen Berken und wirkten, devor ste fänastisch wurden, vorzäglich durch ihre Chaimkteristik der Deutschen Universitäten. Biele Prosessoren erstaunten, daß nicht blos von ihren toden Büchern, sondern auch von ihrer Persönlichsteit, von ihrem unmittelbaren Einstuß auf die Jugend, von ihrem Verhältniß zu den Aufgaben des Staats und der Kirche öffentlich sollte die Rede sein dürfen!

Diefe Explosion kann und ungefähr die Bewegung vergegenwärtigen, welche bamals die Fichse ber Kenten, die Göthe und Schiller mit Brandfackeln in den Schwänzen mannenbanden, unter den Profakornfeldern der Philister hemorbrachten:

range in the property of the second second

1.5

om om militarion in 1944 for th

Of Burgary Statists for the

## Heinrich Fauft und Wilhelm Meister. Die Fauftfage.

Die erfte Cpoche ber aweiten Beniebe Gothe's war bem reinen Ibeal gewihmet gewesen, fo seine, bag er im Laffa ben Spealismus des künkterisch probuctiven Geiften felbit dange-Rellen unternahm. Die zweite Epoche gwang ihn burch bie Ueberraschung mit ber Revolution, ben Sinn ber Geschichte in ihren Wandehingen fich klarer zu machen und bas lingeheure boch auf ein Moaß merketzeführen. Die britte Epoche endlich ließ ibn um Reinmenfclichen felbit votbringen. wohl die saufte Mellenlittle ber ibeglichen Subniteit, bas ver-Barte: Mufterbild ber claffifden Aunftwohnetion: nicht bie Ents zäthselung ber biftorifchen Subing ber Kenbalmonarchie, bie fic vor dem Ansspruch der unveräußerlichen Rechte ber Menschheit in ben blutigen Abgrund bes Terrorismus batte fturgen mulfeng fonbern bie absolut humane Bilbung wurde immer mehr bas Problem, beffen ausführlicher Darftellung er fich guwande, Da der Geist nur ist, was er thut, so wellte er die That barftellen, burch wolche ber Geift, alle Enifrembung von sich wersend, wirklich Geist ist, die That der Befreiung. Diese That stellie er in einer Dovnelform bur, wie wir schon frisher angegeben haben, nämlich als die Entaweiung und Berfohnung ber Biffenschaft, und ber Kruft mit bem geben: Die eine biefer Gestalten geht von ber Ungenuge bes Wiffens zur Erfahrung bes Lebens über, um von jeber Stufe, die fie beschreitet, boch wieder in fich selbst, in den Begriff ihres Bewußtseins zurudzukehren; bie andere biefer Gestalten geht von ber Ungenuge bes Lebens zur Umgestaltung bestelben vom afthetischen

Standpunct über; um zur Erkenntniß zu gelangen, daß die ersstreibe Schönheit des Lebens nicht als ein holder Schein, inne als ider Ernst der Freiheit zu verwirklichen sei, weshalb der Künstler mit Andernischt gesellen und das Handwert zur Kunst erheben innß, wenn er anders alle Gemeinheit des Lebens verstilgen will.

Iene Gestalt ift Heinrich: Fauft, der Ahllssoph, diese ist Wilhelm Meister, der Schaufpieldiettant. Es sind Invillinge, die, von verschiedenen Standpuncten ausgehend, endlich zu ben nämlichen Resultaten gelangen.

Bon benselben ist die Gestalt des Faust auf das Allseleigste durchforschit. Die Erläuterung ist in ihrer Breite auf manchen Aussten bereits dis zum Neberdruß der Erschöpfung gekommen. Der Meister ist dagehen noch sehr zurück und erst die sociale Literatur der letzteren Indre hat sich unwillstirkte mehrsach seiner erinnern müssen. Der Geenerie nach gehört der Faust dem Nebergung und dem Mittelalter in die moderne Zeit, der Meister biefer selbst im Nebergung von der Orthodoxie zur Ausslätzung, von der ständischen Corposzition zur freien Msocialion am.

Wans, das wir den übrigen Dichtungen eingeraumt haben, in Berhältnis stass wir den übrigen Dichtungen eingeraumt haben Beiten Bundhille Weise bare gant besondere wichtige Angelegenheit hervorgehoben und ein eigenet Anlauf dazu: genommen, and eine ganze Anzahl kanonisch gewordener Sentenzen darans eitirt zu werden. So, meine Herver, können wir aber nicht verfahren. Weise müffen die Faust ingsöhie spinmetrisch mit den übrigen Werken bedandeln. Sie darf für und keinen Umfang einnehmen, der nicht mit dem Maaß, das wir den übrigen Dichtungen eingeräumt haben, in Berhältnis stände. Zumächst werdem wir auch nur den ersten Theil der Tragöbie behandeln, denn den zweiten müssen wire

bis an das Ende aufsparen. Ist sein Plan freilich auch schon viel früher entstanden und mussen, wir ihn in dieser Hinsigen für die Organisation des Ganzen, auch sest schon, berücksichtigen, so ist er doch in seiner Ausgestaltung mit Göthe's Leben seiber fortgewachsen und in der That als sein lettes Vermächtnis anzusehen.

Bei der Unermeßlichkeit der Kaufliteratur, die durch Darmier und Kenri Blaze nun auch ins Kranzoniche übergreift. muß man, fich vor Berwirrung zu fchuten, bie Sage felbft, ihre poetische Composition und ihre Dentung unterscheiben. Die Berschiedenheit ber letteren hat die Literatur besonders chaotifch gemacht. In bem Streit ber Ausleger ift namlich um eine bovvelte Richtung gefämpft worben. Die einen, wie Gofchel und Sinriche, haben Alles aus ber Ibee, bie anbern, wie Beiffe und Gervinus, haben Alles aus ber Geschichte bes Dichters und bes achtzehnten Jahrhunderts erklaren wollen. Sie find beibe berechtigt, burfen fich aber nicht ausschließen. Die speenkative Interpretation barf nicht so weit geben, die Gestalten bes Gebichts zu blos allegorischen Tragern von Begriffen zu verblasen, und die historische nicht so weit, bie Clemente bes Gebichts nur jur poetischen Befchreibung Gothe'scher Lebenostufen ju machen. Daß 3. B. bie claffische Phantasmagorie ber helena im Dichter felbft ein Berhältniß au feiner Stallenischen Reise bat: wer, wollte bas nicht zugeben? Aber nun heraususpintistren, was aus ber Reise in biesen. was aus ihr in jenen Berd übergegangen, bas gehört schon zu ben Mislichkeiten und kommt boch milet nur barauf hine aus, daß ber Dichter fein Dichten alleidings auch einmal erlebt hat. F & G. :

Wollte man die Faustias nach ihrem ganzen Umfang illustriren, so würde man wohl nicht umhin können, auch die Darstellungen, welche die bilbende Kunst von ihr gemacht hat, zu berücklichtigen. Sind diese Darstellungen nicht auch Auslegungen? Sind die Beichnungen eines Rensch, Cornelius, Scheffer nicht zu Typen geworden? Haben die wundervollen Tone, mit denen Fürk Radzivil den ersten Theil ausgestattet hat, und nicht ganz neue Schönheiten, namentlich in den Beisberchären, erschlossen? Ik nicht die theatralische Aufführung für die klare Ausschlich gewesen? Hat Sepbelmann's Spiel des Mephisten Erfolg gewesen? Hat Sepbelmann's Spiel des Mephiste nicht die Anschung diese Damons von Seiten der Verschmelzung der höchsten Verstandesbildung mit einem wüssen Raturelement um ganz neue Blide in das ine fernale Unwesen bereichert?

Jest wollen wir uns zunächst zur Betrachtung ber Sage wenden, seboch nur so weit, als es für die Erkenninis der Ivoe und ihrer Behandlung bei Göthe erfordetlich ist. Auf das Detail kann ich mich gar nicht einlassen. Dies ist aber auch in den letzteren Zeiten so emsig durchgearbeitet, daß für die literarischen Auspielungen wohl noch kaum eiwas zurück ist, für die aftvologisch-magischen und die mythologischen wenig.

Eine vollständige Genealogie der Sage führt durch den Hamptgebanken derselben in eine unendliche Berzweigung hinein. Wir muffen und aber auf die Angade dersenigen Elemente besichränken, welche und die Umbildung deutlich machen helfen, die von unserem Dichter mit der Sage für seine Idee vorgesnommen worden.

Die Elemente ber Sage sind einerseits die Magie, and berseits der Bund mit dem Bosen. Jenes sieht auf dem heidnischen Raturgrunde, dieses auf dem kirchlichen Boden des Mittelalters. Im Fanst vereinigen sich beide.

Das magische Element ericbien im Mittelatter nach ben werichiebenen Sagenfreisen verschieben. Im Italienischen treffen wir noch auf ben Birgilins, ben bie Belfelage zu einem abmlichen Tansendfünftler machte, wie bie Englische ben Bater Im Deutschen finden wir ben Banbener Elberich: im Rärlinglichen ben Zauberer Malegis, beibes mehr beitere, gantlerische Wesen, Im Breienischen tritt Meetlin schon mit einem musteriolen hintergrunde ber Druftenweisbeit auf. Der Tenfel batte bem Reich ber Eribsung ein enberes ber funbhaften Bernichtung bes Menithenseichiechts entgegensehen wollen. Er hatte, indem er eine fromme Ranne im Schlaf überfallen, fich felbft einen Sohn zeugen wollen, ber, als Antithese zum Sohn Gottes, mit ber bochften Intelligens ben teuflischften Millen vereinigen follie, eine Intention, die ihm burch die ausgezeichnete Frommigseit ber Mutter Merlins vereitelt warb. Merlin marb ber retiende Rauberer bes Arturischen Kreifes. Mit ben Major bes Graffreises, mit Klinschor, tritt die eigentlich ges lehrte Magie hervor und durch seinen Conflict mit dem christe Uchen Wolfram von Eschenbach auf bem Krieg zu Wartburg ber Gegensag gegen bas Christenthum. Als weiße war bie Magie erlaubt, erft ale fcwarze führte fie um Bunde mit bem Bosen. So wurde fie im Beisalter ber Reformation been Trithemius, Georgius Sabellius, Borocchius, bem Marinna von Rettesbeim u. A. Schuld gegeben.

Dies magische Element ist der eine Factor der Fausslage; der andere ist das Pact mit dem Teusel. Die Richtung: dans auf, so daß der Bund die Höllenfahrt inwoldist, teitt zuerst im Französischen hervor. Im Spanischen kommt es wohl zur Bersuchung durch den Dämou, allein der Mensch wird, gereitst und siegt über das Böse im Märtyrertode. Das Spanssiche Faustelement enthält den Uebergang vom Heidenthum

Ebriftenthum. Calberon hat bentelben in mei geiftlichen Shaufpielen darmiteilte in El Joseph de los Mugeres hat er eine Merindrinikhe Philosophie Eugenia, im Magico prodigioso einen gelehrten Heiben Cubrianus auftreten laffett. Der Gang beiber Dramen ift sehr abnlich. Gugeitie wird im Studiren burch bas Rachbenten über die Worte: Niltil ost iddum in mundo, quia nultus est Deus, misi unus, aunt Alfall vom Helbenthum bewogen; Coprianus burch Rachtens ben ilber eine Stelle im Minius. Er schließt auch icon mit bem Cenfes einen Bund, welf ieboch nicht, daß er ber Teufel ift, fonbern halt thu nur fir einen großen Zauberer. Eugenie wie Coprianus flerben anlest ben feligen Martyrertob butt bie Helben. Den Untergang bindy ben Teufel hat die Spanische Gage in ben Jenorio von Sevilla verlegt, ber ben Urwenng ber Don Juansage enthält. Die auch von Motière im Jestin de pierre behandelt ist. Diese Sage fft in bet neueren Zeit öfter mit ber Rauftlage verflochten. Wan hat die threr fetbigewiffe Sinnfickeit und Griftigkeit, ben Materialismus und Spiritaalismus contraftiren wollen. Grabbe hat dies versucht. Es ist jevoch auch ihm, bei allem Aufwande von Bhantafte und Big, nicht gelungen, burch folde Amalagmirung die Energie ber Rauft ober Don Juanfage zu potennirent vielnechr ift bas Gegentiett erfolgt. Der Grund liegt barte, bag Stuft, ba er fich in bie Welt, in ben Stenbel ver Sinnkichkeis flürzi, bas Wefen ber Don Jucufage als Moment in fich aufnimmt, mithin Don Juen felbft abs eine Aberfiffige Bervorweiung erfcheint. Und eben fo ift Levorello unti felner Brofa und Round und Ruppelvokthichaft bereits im Weshists vorhanden, atso eventfalls übersuffig. Es ift ein Beweis ver gewaltigen Rraft bes Deutsiden Geiftes, baf er beibe Sagen hat vollenben tomen, die vom Anuft burth Gothe, bie

vom Don Inan durch Mozart. Um die Tiefen der Sinnlichkeit zu erschließen, ist die Musik machtiger, als die Poesie,
weil diese die Empsindung nicht, wie der Ton, direct, sondern
nur indirect durch die Bernstitzlung der Phantasie ergreist.
Die Schwelgerei des Gefühls in der Lust, wie im Schmerz ist
nur der Musik völlig anszumalen möglich. Im Don Inan
ist das Böse mehr Frechheit und leichtstunger Unglaube. Der
liebenswürdige Bersührer empört und zwar durch seine Leichte
serigkeit, behält aber durch seine Tapserkeit, Männlichkeit und
Kühnheit, mit welchem er sogar dem Geiste Widerstand leistet,
unser Interesse. Mozart's Oper ist ein eben solches Meisterwerf, als der erke Theil des Göthe'schen Faust.

Doch gurud au diesem felbst. Die Sage vom Bunde mit bem Bosen wurde auerst von der Griechischen Legende bem Theophilus. Defouomos ber Linche zu Abang, in ber Mitte bes fecheten Sahrhunderts augeschrieben. Sein Schuler Guthchianus fchrieb feine Geschichte guerft nieber. Er hatte fich bem Teufel übergeben, weil fein Bifchof ihm fein Ami genommen und ber Satan ihm dazu wieber verheifen follte. Die Ronne Roswitha von Gandersheim brachte im zehnten Jahrhundert viese Legende in Lateinische Berse; ihr folgte im eilsten ber Bischof Marbod von Rennes. Aus biefen herometern übertrug fle ber Monch Gautier von Coinft, ber 1236 farb, in Französische Reime und in bemselben Jahrhundert bramatifirte fie Rutebeuf als ein Mirakelftud, welches fehr beliebt gemefen und, mit einer Ueberfetung ins Reufranzbfiche, im Thattre Français au Moyen age par Monmerqué et Michel, Paris 1839, p. 139-156 abgebruckt ift, nachbem es bei uns früher nur burch ben Brosaguszug von Le Grand d'Ausey in seinen Contes et Fabliaux und burch die in Blattbeutschen Reimen im Mittelalter verfaßte Bearbeitung, welche Bruns

mittheilte, bekannt war. Bei biefer Legende ist die Hanptsache weniger der Bund mit dem Satan, als die Aushedung desselben durch die Matht der Maria. Theophilus empsindet namlich bittere Reue, mit dem Teufel sich eingelassen zu haben, und slehet die Maria um Eriösung an, die sich dann auch seiner erdarmt und den Satan, der sich aufs Aenserste sträubt, zur Herausgade des Bertrags zwingt. Im Französischen Mittelalter hieß daher auch die Legende schlechtweg is ropontir de Theophile.

Mus biefen beiden Nactoren, ber Magie und bes Bunbes mit bem Teufel, ift bie eigentliche Fauftsage erwachsen, in web der ber Durft nach geheimer Biffenschaft und bas Bunduis mit bem Teufel, um vier und gwangig Sabr in weltlichem Genuß zu verpraffen, die Hauptzüge ausmachen. Rauft ift Doctor ber Philosophie und ftubirt zu Wittenberg b. h. auf berjenigen Universität, welche bie Wiege ber protestantischen Theologie gewesen. Daß ein Kaust gelebt hat, ber mit dem Erfinder ber Buchbruckertunft awar nur ben Ramen gemein hat, aber ein burch feinen Beift und feine Runfte imponirender Abenteurer gewesen sein muß, fcheint leinem 3weifel mebr au uniceliegen. Er foll and Runblingen, jest Rnittlingen, in Schwaben gebürtig gewesen fein. : Dag er, außer in Wittenberg, auch in Rvakau ftubirt haben folt, ift sine vielleicht nur baburch entstandene Borftellung, baß es auch Slavische Zauberer in einer bem Kauft analogen Weise gibt. wie den Böhmen Into und den Bolen Twarbowsky. Beschichte bes Kauft ift querft 1587 von Spies in Krankfteri a. Dr. gebrudt; an fie fcbließt fich Bibmanne in Samburg 1599 erschienenes weitläufiges Buch ber wahrhaftigen Hifts rien von den grenlichen und abscheulithen Sünden und Laftern, auch ben vielen wunderbarlichen und feltfamen Genteuten, fo

Dr. Johannes Fanfins, ein weltberufener Schwanzkinstler und Erzzauberer, durch seine Schwarzkunft bis an sein erschreckliches Ende getrieben hat. — Das Baltsbuch und des Auppens spiel von Fanft haben sich die auf diesen Augenblick lebendig erhalten.

Man sieht leicht, daß bei diesem auf protestantischem Beden stehenden Faust der abstracte Spiritualismus das Mittelalters megirt ist. Die genusvolle Wirklickeit soll nicht
mehr eine Zukunft, ein Jenseits bleiben; sie soll zut Gegenwart, zum Diesseits werden. Und so sollen and die theologiichen Wahrheiten nicht mehr Geheimuisse diesben; Fanst
verlangt zu wissen, was es nut dem Dasein der Welt, mit
ihrer Schöpfung und Erhatung eigenisch auf sich hat. Er,
der Zanderer, der Philosoph, der vom Glauden Absällige, derschöpfung sogen eine ewige Skligkeit. Miler Aurierität,
allen göttlichen und merschlichen Gesehen sehrt er den Rücken
und will auf sich selbst allein kehen. Consequent halt ihn
darum auch der Teusel.

Göthe, meine Harren, hat mit bewunderungswirdigen poetischem Instinct alle wichtigen Momente des Mythus aufgenommen und den äußerlichen Ballast desseichen abgeschützteit. Zu diesem rechne ich die vielen Bandergeschichten, die vollends in der Geschichte seines Franklis. Magner fast allein den Inhalt ausmachen. L. Beschstein hat in seine Frankepost die metsten ausgenommen. Göthe hat sich instan örnnische wit dem Einen Zug degnügt, in Aberbachs Keller and glatiem Halt deliehigen Wein stiefen zu lassen. Nach seiner Weise hat er Mies des Ideale ungebildet. Ein Greichen z. Kommit im Ballsbuch nicht vor, nur die Magd eines Krämerspiele sich dem Faust aber nur unter der Bedingung, sie zu heirassme hingeben will. Mit der Helena zeugt er nach demselben einen Sohn, Justud Faustus, der, wie Helena, mit seinem Tode verschwindet. Bei Göthe ist darans der Emphorion entstanden. So hat Göthe auch das Moment der Bersöhnung wieder, wie die Legende vom Theophilus, an den Mariaentus geknüpft, ohne doch in die mechanische Retungsmethode des Mittelakers zu verfallen. Aber — das Ewigweibliche zieht und hinan: die göttliche Sehnsucht nach dem Göttlichen.

# LI.

Note that the second of the se

the state of the

. . . . .

## Bothe's Beranderung der Fanftfage.

Die Fauftsage erhielt burch bas Boltobuch eine gewisse Abgeschloffenheit. Die bewegliche Kortbilbung ber Sage ging in bas Puppenfpiel über, bas namenikch bas ironische Gles ment entipidelte, won welchem im Rauft bes Buchbruders Spieß und bes gelahrten Widmann noch wenig zu merken ift. Bei biesen tritt bas afterlogische und magische Unwefen, bie Annst des Höllenzwangs, als die Hauptsache hervor. Die Tenbeng, bas Gottesläfterliche ber Zanbereis und bes Umgangs mit bosen Geistern recht einterachtent hervormheben, gibt bette Kauft einen bustern, schwermuthigen Jug. Im Buppenspiel entfaltete fich eine gewisse komobische Frechhett durch die lustige Berfon des Rasber. Sie variitie kebech fehr nach ben Orben, in benen bas Spiel aufgeführt warb. Die katholische ober protestantisthe Umgebung wirkte bargus mehr ober weniger ein, wie die verschiedenen Recembonen des Sviels von Augsburg, Erlannen, Berlin und andern Orien geigen. Dies Puppenpiel gehört noch immer zu den beliebtesten Stüden des Deutschern Buppentheaters. In der Literatur existicien von ihm lange Zeit nur einige Fragmente in einem Auszug, den Franz Horn in seiner Deutschen Literaturgeschichte gegeben hatte. Runnnehr besitzen wir durch Karl Simrock das Ganze, wenngleich nicht ohne einige Zuthat und Ueberseinerung.

In ber Sturms und Drangperiode warfen fich fast alle aufftrebenben Benies auf bas Kauftthema. Much Beffina pflegen die Literaturhiftorifer neben Leng, Klinger und Muller in diesem Betracht zu nennen. Leffing hat jedoch eigentlich nur einige Scenen bes Buppenfpiels aufgeschrieben. Es mochte ihn baran wohl besonders bie Steigerung feffeln, welche in ber Beschwörungsscene ber Geifter von ber Aeugerlichkeit zur Innerlichkeit hin ftatifindet. Fauft, proft Die Geschwindigkeit ber Beifter. Sie befriedigt ihn anfänglich nicht. Bei ber Schnelligkeit, welche ber bes Denkens gleich kommt, meint er, bas fei boch schon etwas, allein erft bei ber, welche so geoß ift, ale ber Uebergang vom Guten jum Bofen, finbet er fich befriedigt. — Leng schrieb nur einige Fragmente. — Müller's Fauft blieb ebenfalls Fragment. Muller hielt fich mehr an bas Geniewesen. Sein Fanft hat Schulden gemacht und befist außer bem hang zu einem unneberauschen Brachtleben eine Reigung num Ruhm in Wiffenschaft und Runft. Mephistopheles rettet ihn aus ber Alemme, worin bie Schul ben ihn gestürzt haben, befreiet ihn aus bem Schuldthurm und läßt ihn später ber Liebe mit ber Königin von Arggonien pflegen. Die Schilderung der luftigen Studentenwirthichaft und ber Jübischen Manichaer ift Müller am Beften gelungen, ber Halbgott Fauft am wenigsten. Mebbistovheles ift sehr gewiffenhaft gegen benfelben. Rachbent zwölf. Jahre üppiger Belilichkeit verpraßt find, erinnert er ihn, daß er nur noch

μtc

any

er:

哗

ŧ

Ŋ

î

swölf vor sich habe. Faust soll nicht fagen, daß er macmarnt mir Solle fabre. Der Teufel biotet ihm fogar an mrudme treten, malt ihm aber bas armliche Wefen aus, worin er ihn bann wieber zurudkoben wolle und Sauft fchlägt bie Sanbe über bein Roof migumen, tonn fich nicht zur Reffangtion ermannen und schleicht weinend: ab. Ein: Fauft, welcher weint, weil er ein schlampiges Wohlleben, sinnlichen Liebasgemuß auf geben foll! Er ift fein Fauft! - Rlinger. ichrieb einen Abend- und einen Morgenkandischen Fauft in Profa. In letterem ist die Kaustidee seine verwaschen, in ersterem tritt die praftifche Kritit hervor. Der mit bem Weltlauf ungufriebene Kauft will, wie Rarl Moor, die Welt verbeffern. Er will ben Tugenbhaften belohnen, ben Bofen bestrafen. Der Teufel mit dem Ramen Levisthan unuß ihm in diesem Streben beifteben: Allein nun muß Fauft bie Erfahrung mochen, wie nerabe bas, woburch er ben Bertehriheiten ber Geschichte abbeifen, wodurch er bie nach feiner Einsicht mangelhafte Weltordnung corrigiren wollte, in das Gegentheil ausschligt, wie es die Verwirrung vermeltet, neue Unibaten vorruft und das Unheil steigert. Den eigenen Sohn muß er in Kolae seiner weltrichterlichen Launen am Galgen finden. .. Boll Beschämung muß er gestehen, daß die Weltgeschichte die Theobicee sei -

Meine Herren, biese Erinnerungen dürften nicht überfüffig sein, die Stellung, die Gothe zum Faustihema einnahm, beutlicher zu machen. Wir sinden nämlich bei Müster und bei Kinger allerdings schon den Bersuch, den Standpunct der alten Sage zu idealistren, allein wir sehen beide Dichter noch barin besangen. Der eine gibt dem Faust ein mehr theoretisches, der andere ein mehr praktisches Gepräge, beide aber lassen ihn zu Grunde gehen. Die Sage hat in diesem Unter-

mit Hohngelächter führt Leviathau ihn in die Hölle ab.

Drüben soll ihn wenig kunnern! Er reist sich des von allen göttlichen und menschlichen Mächten. Er stuckt dem Glauben, der Liebe, der Sosssung, vornämlich aber der Geduld. Er mill, ein Gott, nur Gegenwart. Da er aber vom: Geiste und der Wernunst: sich weggewendet hat, so kann er zubächt Befriedigung nur im Sinnlichen sinden wollen. Er seht dem Teusel zur Bedingung, ihm die Metia gewonnen zu geben, wenn er semels in einem Augenblick Genüge fände und zu ihm sagtet Verweile doch, du bist so school Dann solle der Zeiger au der Uhr seines Lebens sallen, und die Zeit für ühn vondei sein. Sauft ist der moderne Tisan, der um die Gottgleichheit seines Wesens kämpse.

Als die nothwendige Form unferes Geistes, die Wirkliche beit seiner Freiheit in geschichtlicher Beschränkung erzeugen zu müssen, ist der Schmerz über unsere Verendlichung, über das Unvollsonwene und Zerstüdte unseres Wirkens rein. Er ist, wenn wir rücknörts auf unsere nicht wehr unszugestaltende Bergangenheit blicken, Wehmuth, wenn wir varwärts schauen, Sehnstüt. Faust hat von vorn herein die Gewisheit, das das Endliche — und nur ein solches vermag doch Mephisse pheles zu dieten — ihn nicht befriedigen könne, während der Teufel diese Wöglichkeit voraussest,

Aber dann erst wird unser Thun ein und mit und selbst entzweiendes, wenn wir uns gegen das Mesen mierer Freiheit, gegen ihre Rothwendigkeit, negativ verhalten. Man kann sagen, daß gegen die Rathwendigkeit den Kaipe die Freiheit die Wahrheit derfelben ist, aber man darf wicht vergessen, daß die Wahrheit der Freiheit wiederym ihre eigene Rathwens digkeit ausmacht. Faust ist im reinen Schmerz über die Resultatlosigkeit seines Studieens noch unschuldigs indem er aber sein Wissen verabsolutiren will, sindem er die

Geisterwelt beschwört und fich ihr ungleich erkennt, indem er, bie Manneshöhe ber Göttermurbe nicht weichen zu laffen, fich au vergiften im Begriff fieht, wird er icon bofe. Die Erinnerung an fein früheres findlich gläubiges Leben, bet Rlang ber Oftergloden, ber Schall ber Lieber, die ben Auferstandenen feiern, ruhren noch einmal feine Seele, konnen fie aber nicht mehr bauernd gurudftimmen. Der Glaube ift für ihn verloren. Er will ben absoluten Genuß; er will Mes genießen, was ber gangen Menfcheit zuertheilt ift, verliebten Sag, erquidenben Berbrug. Sat er fo fein Selbft aum Selbst ber Menschheit erweitert, hat er bie Erfahrung Aller zur seinigen gemacht, so ift er gleichgultig bagegen, am Ende auch, wie fie, zu zerscheitern. Im Sochgefühl seiner Selbstfraft getrauet er sich zu, in des Schiffbruchs Knirschen nicht zu zagen. Diefer Absolutismus ber leeren Subjectivität ift nun schon bas Bose. Mephisto wird nur zur äußern Erscheinung bieses inneren Borganges und Fauft ift mit ihm gleich Du auf Du.

Durch das Bose wird seine Entzweiung mit den göttlichen Mächten des Lebens zum wirklichen Widerspruch, der ihn zerreißt. Er wird schuldig. Er verführt Greichen, verursacht den Tod ihrer Mutter, tödtet ihren Bruder, läßt die Geliebte in einsamer Berzweislung zur Kindesmörderin werden. Die Rückschau auf diese so einsache als schaubervolle Geschichte muß sein Selbstbewußtsein mit höllischer Pein erfüllen.

Wir würden nun, wie die alte Sage, Fauft jum Untersgang reif finden, hatte Gothe durch die Vermittelung des Mephistopheles ihn nicht so zu halten gewußt, daß er unmittelbar sich nicht mit Gemeinheit besteckt. Diese Gemeinheit ist auf den Teufel abgewälzt. Faust bewahrt eine gewisse esoterische Entfernung dagegen. Der Teufel thut immer

26

mehr, als er soll; ber Schlaftrunk wird durch ihn zum Gift, der verwundende Stoß zum Mord, der Tausch der Hütte von Philemon und Baucis zum Raube. Das Bösesein Faust's ist durch den edlen Zug, der sich darin verschmilzt, noch der Erlösung fähig. Er geht nie darin auf, er hat nie seine Lust daran, was ihn selbst erst zum Teusel stempeln würde. Er läßt sich darauf immer nur ein, wie um eine Studie des Wesens des Geistes zu machen, und mitten in der Umgebung des Diadolischen, in der kannibalischen Bestialität von Auerdachs Keller, in der Hernestüche, auf dem Blockberg, fühlt er sich undefriedigt, ja abgestoßen und nimmt die Miene eines Beobachters an, der im Innersten diesem wüsten Treiben fremd ist.

Das Sble im Fauft ist sein Streben nach Bollsommenheit. Dies Streben stürzt ihn zuerst dem Teusel in die Arme,
allein es entwindet ihn auch wieder denselben. Faust verirrt sich in seinem dunklen Drang, wie der Herr im Ptolog
es nennt. Er geht vom Himmel durch die Welt zur Hölle.
Das ist der erste Theil. Allein angelangt auf dem Punct der
tiessten Verselbstung, arbeitet er sich auch aus der Hölle durch
die Welt wieder zum Himmel empor. Das ist der zweite
Theil. Den, welcher strebend sich bemühet, können die himmlischen Mächte erlösen:

Und hat an ihm die Liebe gar Bon Oben Theil genommen, Begegnet ihm die selge Schaar Wit heralichem Willsommen.

Wenn man das Verhältniß der Sage zur Umgestaltung, die Göthe damit vorgenommen, recht begreisen will, so muß man die Umbildung zugleich als Fortbildung verstehen. Durch das Volksbuch, noch mehr durch das Puppenspiel, geht

eine gewiffe Schwermuth Fauft's hindurch, die ihn fogar so weit treibt, daß er momentan von Reue ergriffen wird und mit Gebet fich zu Gott wenden will, in welchen Augenbliden Mephisto ihn aber zu ironifiren und seine Ruckfälle zum Guten gleichsam zu escamotiren verfteht. Gothe hat biefen Bug mit seinem großen poetischen Instinct festgehalten und zu einigen ber Mark und Bein erschütternbsten Scenen gemacht, in benen die Rraft bes Gemuths in Kauft auch als ethischer Ibealismus, gerade in dem vulcanischen Ausströmen der Berzweiflung, den Krost bes teuflischen Hohnes in bas Nichts hinschmelzen laffen: Aber Göthe hat biefen Bug noch intensiver gesteigert. Er bat ihn zur Grundlage bes zweiten Theils, ber Rettungsgeschichte Kauft's, gemacht. Dies Moment wagten wir oben als bas einer neuen Religion zu bezeichnen. Die alte Orthoboxie hatte noch die Lehre von der Ewigkeit der Höllenstrafen und von einer außerlich historischen, mechanischen Berfohnung, weil ste bas Bose seinem Ursprung nach auch noch außerhalb bes Menschen in ein apartes biabolisches Subject verlegte.

Diesen Mechanismus der Entstehung des Bösen, wie seiner Bernichtung, haben wir in unserer dermaligen Weltanschauung aufgehoben. Wir glanden nicht mehr an einen Teufel außer uns, aber auch nicht mehr an eine Erlösung, die, so zu sagen, hinter unserem Rücken uns von Außen zu beseligen vermöchte. Hölle, Fegeseuer und Hümmel sind in unser eigenstes Selbst eingekehrt. Jeder von uns, meine Herren, kann zum Teusel werden. Keine Frage. Aber jeder von uns, wie sehr er sich habe fallen lassen, wie tief er vielleicht gesunken sei, welch' frivoles Spiel er getrieben, in welchen Abgrund er sich verloren haben möge, seder von uns kann sich wieder aufrassen, kann aus der qualvollsten Zerrüttung sich wieder zur Verssöhnung mit dem Geist emporarbeiten. Dieser Glaube an

bie wiberstandslose Dacht ber wahrhaften Freiheit hat bei uns eine viel regsamere, stitlichere Berwerfung bes Bofen an sich, aber zugleich, indem wir die organische Genesis ber Abnormität bes Bosen richtiger erkannt haben, eine größere Milbe gegen bie Bosen selbst hervorgebracht.

Diese neue Religion ift bas ewige Christenthum felber, nur in einem neuen Stadium feiner welthiftorischen Entwide-Ima. Alle befferen Bestrebungen unserer Zeit wurzeln barin. und selbst die schlechte Sentimentalität, auf die wir jest so oft in der Auffaffung und Behandlung bes Bosen floßen, ift boch am Ende nur eine Carricatur ber erhabenen Tendenz bes Christenthums, bie Sunbe zu haffen und bie Sunber gu lieben. Diese höhere Selbsterkenninis ber burch bas Christenthum begründeten Weltanschauung; biese Manifestation unserer gebeimften und schwersten Kampfe awischen Biffen und Glauben, Wollen und Handeln, Streben und Belingen, Gutem und Bofem; Diefe Confession unseres wirklichen Selbstbewußtseins, wie es von aller mechanischen Auctorität sich losgemacht hat, um aus ber Selbstgewisheit seiner ewigen Bahrheit zu schöpfen; biefe Schilberung ber Weltberwingung burch bie unnachläßig wirfende Bemühung um Befferung und Berbefferung: alle biefe Gewalten, meine Herren, find in bem Gothe'schen Faustgebicht zu einer Macht vereinigt, welche bie Welt noch auf lange hin befruchten und mit ftill nahrendem Bilbungsmark burchauiden wirb.

### LII.

# Faust, Wagner und Mephistopheles. Das spmmetrische Verhältniß des ersten und zweiten Theils.

Kaust tann in seiner Tragit als ber Reprasentant ber Menschheit selber angesehen werden. Die bamonischen Gestalten im Drama, wie Mephistopheles nebst seinem Anhang und Helena, können als unythische Incarnation ber Mächte seines Gemuthes gelten. Der Dichter muß in außerlichen Geftalten für die Bhantafie zur Anschauung bringen, was im Innersten bes Geistes vor fich geht. Das Bewundernswürdige seiner Runft ist hierbei, daß er biefe symbolische Projection als Kleisch und Blut zu kleiden, ihr das Schattenhafte, Prosaische der blo-Ben Megorie ju nehmen gewußt hat. Merhistopheles faat und that nichts, was wir nicht als von einem wirklichen Inbividuum boren und seben konnten, was nicht, auch ba, wo es ins Zaubertolle abirrt, noch bie Form ber Realität eines natürlichen Geschehens an fich hatte. Da, um bie ganze Menschheit ihrem Wefen nach zu schildern, bas Gebicht zur Univerfalität gebrangt wurde, so brobet es überall bie Schrante ber organischen Glieberung zu zersprengen. Die Gesetze ber Boes fle, wie eine Theorie ihrer Gattungen und Arten fie aufzustellen pflegt, fangen bier an, beziehungslos zu werben. tros diefer Unendlichkeit, welche bie Bulfe ber Sandlung schwellt. und und allen gewöhnlichen Maakftaben entruckt, bleibt bie Anschauung, selbst im Geheimnisvollen, im Mostischen, im Frasgenhaften, fa, ich möchte fagen, im Chaotischen, immer flar und faklich.

Fauft als der ganze Mensch ist sowohl Realist als Idealist. Er hat das Bewußtsein darüber. Zwei Seelen wohnen in seiner Brust, deren keine von der andern sich trennen will. Die eine saugt sich in derber Liebeslust mit klammernden Organen an der Erde sest, rahrend die andere sich vom Dust zu den Gesilden hoher Ahnen erhebt. Wagner dagegen und Mephisto sind nur Realisten, jener, indem ihm die Schranke sein positives, dieser, indem sie ihm sein negatives Element ist.

Wagner, biefer "selige Refler von Leinwand und Bapier", ift ber trodene Empirifer, ber um bie Bermehrung ber Renntniffe beforgte Gelehrte, ber nuchterne Berftanb, ber aber boch für die Aermlichkeiten seiner Forschung schwärmen kann, bem es in seiner Beschränktheit wohl ist. Die Wagnere letnen und lernen immerbar und kommen boch nicht zur Beisheit. Sie graben begierig nach Schäten und find froh, wenn Da fie nichts aus fich beraus zu fie Regenwürmer finben. erfinnen, zu erfinden vermögen, fo muffen fie von Außen her Ein "würdig Pergamen", bas fich fich etwas herbeiholen. ihnen aufrollt, scheint ben ganzen himmel für fie herniederstei-Der Famulus unseres Philosophen ist herbeigen zu laffen. geschlichen, weil er glaubte, Fauft beclamire ein Griechisch Trauerspiel und er auch in dieser Kunst eiwas profitiren möchte. So ein Wagner bleibt bas ganze Leben über ein Brimaner. Er ift in feinem Kleiß und in feiner Beschränftheit eine komische Figur, die uns bann erft verbrießlich wird, wenn fte fich überhebt und die Wiffenschaft und Kunft in ihrer genialen Production meistern, wenn ste ihre empirischen Kleinkrämereien für das eigentliche Wesen der Forschung ausgeben Erleben wir nicht noch alle Tage, daß so ein Wagner nach Rom ober Baris reift, bort Manuscripte, heuer nicht mehr blos Griechische und Lateinische, sondern auch Altbeutsche und Drientalische, abschreibt, die Abschrift mit einem nunc primum e codicidus manuscriptis edidit drucken läßt und nun glaubt, er habe eine wissenschaftliche That vollbracht? Gewiß, meine Herren, das muß auch sein, daß so etwas gedruckt wird. Aber Abschreiben, auch genaues Abschreiben, bleibt doch immer nur Abschreiben und wenn auch die Wagnere aller Literaturzeitungen sich zusammenthäten, so einen ersten Herausgeber als einen großen Mann zu feiern.

Mephistopheles bagegen ist die Schranke von Seiten ihrer Regativität. Er fest ber Schranke bie Schranke balb als Bewalt, balb als List entgegen. Er facht ben Streit burch bie Opposition ber Schranken an. Von allen Geiftern, welche verneinen, ift er, als ber Schalt, bem herrn, wie bieser felbst einraumt, am wenigsten zur Laft, benn ber Mensch liebe fich zu leicht die unbedingte Ruh; da habe er ihm benn biefen Gesellen beigegeben, ber ba reize und wirke und als Teufel schaffen muffe. Begen die Transcendenz im Streben Kaust's, so wie gegen bas Extrem ber mit sich zufriebenen Bornirtheit hat Mephistopheles Recht. Er ift gegen jebe Maaklosigfeit die berechtigte Fronie. Wie oft muffen wir ihm nicht unsern vollsten Beifall zollen! Er benimmt sich in folden Fällen nicht anders, als Fauft felber es thut, wenn er der falschen Tendenz gegenüber steht. Das Unrecht bes Mephistopheles beginnt in dieser Hinsicht erft, wo auch er selber wieder ins Maaklose geht, wo er absolut revolutionair wird und die göttliche Ordnung der Welt mit wüstem Hohn, mit leidenschaftlicher Berneinung burchbricht. Gegen Kaust bat er 3. B. Recht, als berfelbe, ftatt um Greichen fich zu kummern, ins Gebirge hinaufgestiegen ift, bort zu metaphysiciren und bem erhabenen Geist zu banken, daß er ihm Alles gegeben und daß

er ihm in Berg und Balb, in Bufch und Feld bie Rethe ber Lebenbigen als seine Brüber vorführe. Merhistopheles wirft ihm por, bier aus feuchtem Moos und naffigem Gestein, wie eine Rrote, melancholische Rahrung einzusaugen, während bas arme verlaffene Ding ba unten nach ihm jammere und Tage lang, Rachte lang ihr Gefang nach ihm feufze. Dagegen bat er Unrecht, wenn er jum Sophisten wirb, ber ben finnlichen Begierben schmeichelt, ber bes Ibealismus überhaupt als einer Grille und Luge spottet, ober wenn er gar zum frechen Angreifer ber ewigen Beltordnung wird, ber feine falte Tenfelsfauft bem Leben mit Gift und Dolch tobtend entgegenstredt, ber seine Kreube am Bosen hat und ber, als bes Chaos wunberlicher Sohn, mit principieller Blafirtheit, urtheilt, bag Alles, was entfieht, ju Grunde zu gehen werth fei und bag es aus biefem Grunde beffer mare, wenn überhaupt nichts entftunde. Ihn ärgert bas immer neu fich gebarenbe Leben, bas immer frisch eirculirende Blut. All sein Bernichten kann boch bas absolute Richts nicht erreichen.

Mephistopheles ist mit Faust wesentlich nur Eine Person. Der Mensch, der aus den Bahnen der ewigen Gesehlichkeit erst iheoretisch, dann praktisch herausirrt, kann dis zum dias bolischen Unwesen sich verlieren. So lange der Mensch nicht sich in der Wunderkraft seiner Freiheit begreist, kraft welcher er auch das Monstrum des Bosen zu erschaffen versmag, wird er immer geneigt sein, das Bose sich als eine Macht außer sich, als einen Teusel, der ihn verführe und versuche, vorzustellen. Auf dieser orthodoxen Phantasie beruhet die Darsstellung des Mephistopheles. Allein wenn die alte Orthodoxie den Teusel als das Monstrum des Geistes auch monströs bildete, so fällt dei Göthe dieser grotesse Ausput mit Hörnern, Schweif und Pferdesuß fort. Der Teusel erscheint in mensch

licher Gestalt; nur ein Hinken am linken Fuß und eine wis brig sarkastische Miene, der Greichen es ansieht, daß ihr Inhaber keinen Menschen lieben könne, sind als symbolische Ansbeutung zurückgeblieben. Die alle Welt beleckende Cultur hat sich auch die auf den Teufel ausgebehnt. Im Scharlachmanstel, die Hahnenseder auf dem Hut, den Petitdegen an der Seite, sind Seine höllische Majestät salonsähig geworden.

Mit großer Kraft und Beisheit seiner voetischen Brobuctivitat hat ber Dichter uns eine Steigerung in ber Erscheinung bes Mephistopheles vorgeführt. Rachbem er aus bes Bubels Bulle fich ais fahrenden Scholaften entfernt hat, sehen wir ihn in ber Unterrebung mit bem lernbegierigen Schuler als Satirifer, ber bie Gebrechen unserer vier Universttätsfacultäten gang unbarmherzig burchhechelt, hierauf in Auer bach's Reller als Taschenspieler, in ber Berentuche als Berenmeifter, bann, einen Schmud für Greichen herbeiguichaffen, ale Schapgraber, in Martha's Garten ale Ruppler, im Duell mit Balentin als Raufer, endlich auf bem Blodsberg als ben herrn vom Saufe, als den in der muften Orgie ber Bestialität und Zerstörung heimischen Satan selber. So wächst die Borftellung bes Bosen allgemach von Stufe au Stufe bis au ber eines Reichs, worin es allgewaltig Diefer Blocksberg ift bie Gemeinbe ber Bofen, bie herricht. Sammlung alles Gefindels ber Verkehrtheit bes Wiffens, Bob lens und Könnens. Ich mag es anfangen, wie ich will, so muß ich bei ber Betrachtung biefer Leiftungen ber Runft wieber und wieber meine Bewunderung aussprechen. Herren, wir sind eben schon baran gewöhnt, baß die Foustbichtung da ift; ihre Typen, ihre Bilber, Scenen und Spruche find bei uns schon allverbreitet. Bergeffen wir aber nicht, baß wir dies Alles erft Göthe verdanken. Wie ist es ihm nicht

gelungen, dem Teufel, fo fehr er ihn vermenschlichen mußte, boch mit bem infernalen Rimbus einer unbeimlichen Dacht au umgeben, die und, unferm Alter Ego gegenüber, minbeftens unrubig macht. Diese Wirkung bat er vorzüglich burch bas Mittel bes Absurden erreicht, wie bies gleich barin erscheint, daß ber Drubenfuß auf der Schwelle den so mächtigen Teufel am Ausgang hindert und daß nun erft eine Ratte hervorrascheln muß, mit ihrem Zahn das Bentagramma aufzulöfen. Allein aus dem Absurden klingt bann boch auch wieder ein Laut ber Vernumft an, wenn wir horen, bag es ein Befet ber Beifter fei, ihren Eingang auch wieder zu ihrem Ausgang zu machen. So sehen wir dies Absurde im Hocuspocus ber hererei, in bem Singfang ber Meerkagen, bis es auf bem Herensabbath des Blodsbergs seinen Gipfel erreicht. Absurde wirkt beshalb hier so poetisch, weil es das absolut Begrifflose ift, bas, als bas Gegentheil von Berftand und Bernunft, in die phantastische Abenteuerlichkeit des Traumes hinüberschwankt und uns bas Bose, von bem es herkommt, als bas Irrationale zur Anschauung bringt. Das Irrationale aber erinnert uns an die Vernunft.

Um aber den Mephistopheles ganz zu verstehen, muffen wir auf das Berhältniß des ersten und zweiten Theils noch einen Blick werfen. Beide sind in ihrer Structur symmestrisch. Der eine wandelt mit bedächtiger Schnelle vom Himmel durch die Welt zur Hölle. Der andere geht von dieser durch die Welt zum Himmel. Zwischen beiden in der Mitte liegt die Emancipation Faust's von der Qual des Schuldbewußtseins, die Lethe, das Verdauen der Vergangenheit. Als er den Schlaf des Vergessens schläft, umgaukeln ihn die luftigen Elsen mit reinem Mitleid:

Ob er heilig, ob er boje, Jammert une ber Ungludemann. Dem Inhalt nach beginnt der erste Theil religiös, geht ins Metaphysische über und endet ethisch. Der zweite beginnt ethisch, geht ins Aesthetische über und endet religiös. Dort tritt der Wissenschaft die Liebe, hier der Kunst, dem Ideal des Schönen die That gegenüber.

Der Form nach geht ber erste Theil von bem Hymnus zum Monolog und Dialog über; ber zweite Theil von bem Monolog und Dialog zum Dithyrambischen, um mit dem Hymnus zu schließen, der aber nunmehr nicht blos den Herrn und seine unbegreislich hohen Werke preist, sondern das Menschliche im Proces seiner Einigung mit dem Göttlichen, die Erlösung und Bersöhnung.

Im ersten Theil nun erscheint Mephistopheles bem Kauft in irdischen Dingen, im Bezwingen ber Schranke burch bie Schrante, überlegen. Nachdem Kauft aber schuldig geworben. ohne befriedigt zu fein, nachdem ber Teufel von ber Thiergeftalt an burch seine verschiedenen Botenzen hindurch sich auf bem Blodsberg in seiner Herrlichkeit hat culminiren laffen, beginnt Kauft, ihm überlegen zu werben. Mephistopheles muß ihm als ruftiger Anecht bienen und finkt immer mehr bis zu ber Selbstvernichtung ber Wette herab, indem er burch ein paberaftisches Gelüften sich um ben Moment betrügen läßt, in welchem die Engel Fauft's Unfterbliches in ben himmel retten. Ueber biese Wendung, meine herren, ift nun groß Geschrei gewesen. Man hat fie zu insolent gefunden, zu chnisch. Man hat es bem herrn Geheimbberath von Gothe verbacht, daß er so häßliche Dinge in die Fausttragodie gebracht hat, die, wenn man fie einem Kreise eleganter Herren und Damen am Theetisch vorlesen will, doch gar zu haarsträubend klingen. er boch mit vielem Glud ben Teufel schon so vermenschlicht, fount' er ihn nicht noch durch gute Erziehung auch so verfeinern, baß er nicht auf folde Unarten verfallen mare? Rien. meine herren, für bie Theetischäfthetit hat Bothe niemals ae-Das hat er ben nieblichen Conversationsgeisterchen, arbeitet. ben nur geistreichen Autoren überlaffen. Er hielt sich an bie Bebenken wir nun, bag Mephistopheles ben Fauft burch die Liebe Greichen's, biefes unschuldigen Kindes, das eben um Richts beichtet, zur Sinnlichkeit, zur rohen Luft hat herunterziehen wollen. Kauft aber bas eblere Gefühl boch nie ganz verleugnet hat, so ift es consequent, bag ber Teufel burch ein unnatürliches Belüften fich felbft betrügt. Er, ber liebeleere, liebehaffende Teufel, kann nicht lieben. Er kann fich nur in einer Begierbe fühlen, welche bie Ordnung ber Ratur verfehrt und fo reizen ihn benn bie Engel als Rader, bie von Hinten gar appetitlich anzuschauen find. raftische Gelüften ift nicht blos eine einfache, es ift eine infernale Bestialität, die es verdient, bag unterbeffen die Seele bes ringenben, strebenden Menschen, welche die Seligkeit und Qual ber Liebe empfunden hat, dem gierigen Höllenrachen entriffen und bem himmel zugeführt wirb.

### LIII.

# Fauft und Gretchen.

Der erste Theil ber Tragöbie führt uns allmälig von ber Einigkeit bes Himmels in die Entzweiung der Welt über. Die Engel, verloren in das Anschauen des Universums, singen den Preis des Herrn:

Die Sonne tont nach alter Weise In Brubersphären Weitgesang, Und ihre vorgeschried'ne Reise Bollenbet sie mit Donnergang. Ihr Unblick gibt den Engetn Stärke, Wenn keiner sie ergründen mag, Die unbegreistich hohen Werte Sind herriich, wie am ersten Tag.

Durch ben Mephistopheles tritt die Beziehung auf den Faust herein. Er spottet seiner Sehnsucht, die ihn als einen Narren in die Ferne treibe, der seiner Tollheit sich halb bewußt sei, der von dem Himmel die schönsten Sterne und von der Erde sede höchste Lust fordere. Der Herr nimmt ihn gegen diese Anklagen in Schuß, indem der gute Mensch in seinem dunklen Drange sich des rechten Weges wohl dewußt sei. Er garantirt dem Faust das Gelingen, indem er dem Mephistopheles andietet, es zu versuchen, ihn von seinem Ursprung abzuziehen.

Nach biefer Berhandlung im Himmel sehen wir Faust auf seinem Gothischen Studirzimmer, wo er am Pult so manche Nacht über Büchern und Papier herangewacht hat. Er bricht in die Verzweiflung aus, durch die Wissenschaften zu keinem Resultat gelangt zu sein. Er hatte sie alle durchgemacht. Er heißt Magister und Doctor, allein er hat das Bewußtsein, seine Schüler bei der Nase herumzusühren. Er sieht ein, daß

wir nichts Rechtes wiffen können. Das will ihm schier bas Das Bhilosophiren ift kein für die Boefie Herz verbrennen. darstellbarer Gegenstand, da es auf die einfache Korm des Denkens ausgeht, die ohne alle finnliche Scheinbarkeit ift. Der Dichter hat baber gang Recht gethan, bas freculative Ba= thos als Stimmung zu schilbern. So kann die Philoso= phie als Boeffe erscheinen, benn ber Rampf bes Menschen um die Gewißheit der Wahrheit ist ein voetisches Moment. Die gewöhnlichen Menschen leben so hin. Sie laffen fich bie Welt mit Allem, was barinnen ift, unbebenklich gefallen. Sie ist einmal da und sie sind auch da. Tag und Nacht, die Jahreszeiten, Krieg und Frieden wechseln, die Menschen werben gezeugt, geboren, effen, trinken, fchlafen, sterben u. f. w. Philosoph ift bagegen frank an ber Entfrembung, welche bas Denken zwischen ihm und ber Welt aufgerichtet hat. Eben baß bie Welt ift, bies Sein, mit bem ber naive, ber herfommliche, ber gemeinplätliche, ber gläubige Mensch sich so gang Eines fühlt, eben dies ist für ihn die Qual. Er schenet sich nicht, die Existenz ber ganzen Welt, seine eigene obenbrein, in Er will nicht mehr mit Worten framen, Frage zu ftellen. sondern alle Wirkensfraft und Samen in ihrer Wahrheit schauen. Da nun die Wiffenschaft Kaust unbefriedigt gelaffen. fo greift er zur Magie, die ihm aber nur ein Schauspiel bieten kann. Das Wissen will einmal als unsere theoretische Freiheit von uns selbst erarbeitet werben. Ein gegebenes Wifsen widerspricht dem Begriff des Erkemens. Die Signatur des Makrokosmus zeigt dem Fauft die Harmonie des Univerfums, wie die golbenen Eimer auf und nieder fteigen, wie bie himmlischen Kräfte harmonisch all bas All burchklingen, wie fie mit segenbuftenden .Schwingen vom Himmel zu ber Erbe bringen. Aber ach! für ihn ift es eben nur ein Schauspiel.

Er weiß nicht, wie er bie Brufte alles Lebens faffen foll. Bahrend fie quellen und tranken, schmachtet er vergebens. Die Signatur bes Mifrofosmus wirft anbers auf ihn ein. fühlt sich in seinem Muth gehoben und glühet, wie von neuem Wein, vermag aber boch die Flammenbildung des Erdgeistes, ben er beschwört, nicht zu ertragen. Ein Grauen faßt ihn. ben Uebermenschen an und der in Lebensssuthen und Thatenfturm geschäftig zwischen Himmel und Erbe schweifenbe Beift berricht ihm au, daß er bem Geift gleiche, ben er begreife, nicht ihm. Den coloffalen Gewalten ber Natur gegenüber fühlt ber Ihrem raftlosen, sich immer einzelne Mensch sich ohnmächtig. in Geburt und Grab gleichem Wechsel muß Kaust, ber raftlos fortschreitenbe, von Berzweiflung über die Mängel seines Bif fens erfüllte fich ungleich fühlen. Weil er die Natur noch nicht begriffen hat, imponirt ste ihm, nicht aber, wie manche Ausleger ben Erdgeift nehmen, weil fie an und für fich höher ware.

Mitten in ber Kulle ber Geschichte ftort ihn ber trodne Schleicher Wagner. Er gibt ihm gute Lehren für ben Betrieb ber Wiffenschaft und will, als er fich wieder entfernt hat, mit Heiterkeit fich selbst ben Tob geben. Bu neuen Ufern lodt ihn ein neuer Tag! Nicht aus einem fleinlichen Berbruß. nicht aus einem duftern Schuldbewußtsein heraus will er sich morben, sondern weil er das bis dahin Resultatlose seines Lebens nicht länger ertragen kann. Der Tod ift für ihn ein experimentum crucis. Aber felbst von diesem theoretischen Standpunct aus ift er boch zu wohlfeil. Die Passivität in ber Veränderung des Zustandes entspricht nicht bem Wesen bes Beistes, sich felbst zu bem zu machen, was er sein soll. Aus sich als bem Grabe seiner selbst muß er zu neuem Leben und Streben aufersteben, wenn er seinem Begriff gemäß fich

verhalten soll. Die Erinnerung an diesen Glauben seiner Kindheit, an den christlichen Glauben, an den Glauben der schlechthin möglichen Wiedergeburt, der allein der wahre Glaube der Welt, steigt in ihm empor. Er vernimmt jest freilich die Botschaft ohne Glauben daran, allein die Erinnerung an die kindliche Ruhe, die ihn einst beseligte, macht sich doch noch sehr energisch geltend. Die Thräne quillt und die Erde hat ihn wieder.

Hiermit aber schließt fich nun auch die Sphäre bes Himmels und die der Weltlichkeit thut fich auf. Kauft geht mit Wagner am Ofterfeierigg spazieren. Er begreift bie Schaaren der Spazierganger sehr wohl, wie fie aus den dumpfigen Saufern und aus ber quetichenben Enge ber Gaffen alle, die Auferstehung bes herrn au feiern, and Licht gebracht find. fo schön er bie einzelnen Gruppen gloffirt, er fieht fremb unter ihnen. Der Glaube bes Bolfes ift feinem grubleris fden Sinnen entfrembet. Für ihn ift biefe unbefangene Luft, die zum Tanz um die Linde sich versammelt, babin. Er trägt bie Wunde bes 3weifels, ber grenzenlosen, Alles überfliegenden Sehnsucht in seinem Gemuth. Mit bem Abler, wie er über Fichtenhöhen und über Seen ausgebreitet schwebt, mochte er dahin fliegen, mit der Sanne, wie sie von Land zu Land, von Meer zu Meer in ewiger Morgen-Abendröthengluth bahinkreis't, möchte er eilen. Da bemerkt er ben Bubel, ber hin und wieder läuft, und nimmt ihn mit sich in die Wohnung, beren heimliche Stille ihn noch einmal zum Studium einen Anlauf nehmen läßt.

> Berlassen hab' ich Felb und Auen, Die eine stille Racht bebeckt, Mit ahnungsvollem, heil'gem Grauen In uns die bestre Seele weckt.

Enischlafen find nun wilbe Triebe, Und jedes ungestüme Thun, Es reget sich die Wenschenstebe, Die Liebe Gottes regt sich nun.

Ach wenn in uns'rer engen Zelle Die Lampe freundlich wieder brennt, Da wird's in unserm Busen helle, Im Herzen, das sich selber kennt. Bernunst fängt wieder an zu sprechen Und Hoffnung wieder an zu bluhn, Man sehnt sich nach des Lebens Bächen, Uch, nach des Lebens Quelle hin!

Diese sucht er im Studium bes Neuen Testamenis, worin, wie er meint, die Offenbarung am Schönsten und Burbiaften brenne. Er will ben Anfang bes Johanneischen Evangeliums überseten. Allein hier zeigt fich ber Zwiespalt seines Sinnes. Er mußte überseten: im Anfang war bas Wort. Allein bas sagt ihm nicht zu. Er kann nichts baraus machen und flügelt fich aus, es mußte heißen: bie Rraft. Aber auch biese Wendung genügt ihm noch nicht; er finnt, bis er auf einmal Rath weiß und als bas Bernunftigste hinschreibt: im Anfang mar bie That. So macht es die schlüpfrige Eregese. Sie brehet und brehet ben Text, bis sie ihn ber vorgefaßten Meinung angepaßt bat. Kauft, bem ber Lebensbrang in ben Abern glühet, übersett ftatt Wort, wie er follte, That, weil er selbst zum Leben, zum thatluftigen Element sich hinneigt. Der Bubel knurrt zu biefen heiligen Tonen, bie Fauft's gange Dieser beschwört ihn, wo er benn elephan-Seele umfassen. tisch schwillt und ber fahrende Scholast aus dem Rubel als beffen Rern hervortritt.

### Der Cafus macht mich lachen!

So ruft Faust ihm entgegen und ist gleich Du auf Du mit ihm, benn diesem Geist gleicht er. Der Erdgeist hatte ihn noch erbeben gemacht, aber der Geist des Bosen, der Ungeist, Rosentranz, Gothe u. seine Werte.

wird von ihm als seines Gleichen gewußt, mit dem er sogleich den Bertrag abschließt, ganz sein zu heißen, sobald er se beruhigt sich auf ein Faulbett legen werde. Bei diesem Bertrag erwartet Mephistopheles, daß er den Faust durch flache Undebeutenheit werde betrügen können. Er irrt sich. Der Herr, ber ihm die Beschämung vorhersagte, kennt den Menschen besser. Zu Ansang lullt der Teusel Fausten in eine allgemeine, undestimmte Erwartung herrlicher Freuden ein. Der Ehor seiner Geister singt:

> Schwindet ihr dunklen Wölidungen broben,
> Reizender schaue
> Freundlich der blaue Aether herein!
> Wären die dunklen Wolken zerronnen!
> Sternlein funkeln,
> Wildere Sonnen
> Scheinen darein! u. s. w.

Der Bertrag Fausten's hat die ganze Geisterwelt mit Wehetlang durchdröhnt. Als ein Halbgott hat er seine Welt zerschlagen. Sie stürzt, sie fällt. Er muß einen neuen Lebenstauf beginnen und sie in seinem Busen von Reuem aufdauen. Aber der bestimmtere Ansang misbehagt sogleich dem Faust. Mephistopheles führt ihn in Auerbach's Keller zu wüsten Zechzgesellen, damit er sehe, wie leicht sich's leben lasse. Aber diese kanibalische Rohheit, die sich in Zoten und schlechten Wisen und Trinken gefällt, läßt Faust kalt. Mephisto sorgt daher dafür, daß er in der Hexenküche einen Berjängungstrank zu sich nehme, mit dem im Leibe er in sedem Weibe Helenen erblicke. So leitet er den Uebergang zu Gretchen ein, die Faust allerdings zuerst von Seiten der Sinnlichkeit aussast, allein se länger, se mehr in wahrhafte Liebe zu ihr übergeht und da-

1

burch bes Teufels Erwartung tauscht, bie eben nur bas Sinns liche und Egoistische ber Leibenschaft im Sinn hatte.

Sollte Fauft ben ganzen Menschen barstellen, so mußte bas Weib ergänzend zu ihm treten. Als Mann für sich konnte er Gelehrter, Philosoph, werkthätiger Mensch, meinetwesgen Heros sein, vollständiger Mensch erst durch die Liebe. Erst im Berhältniß zum Weibe wird der Mann wirklich zum Mann. Was er an sich schon ist, wird so erst offenbar. In der alten Sage weigert des Krämers Tochter, mit Faust sich einzulassen. Sie besteht auf den Ehestand, in welchen einzutreten ihm durch eine besondere Punctation in dem Teuselspact verwehrt worden. Aus diesem Motiv heraus hat Göthe's Idealismus die unübertrefsliche Figur Greichens erschaffen.

Ihre Geschichte ist ber bramatische Hebel bes ersten Theils. Aber was ist ihre Geschichte? Die reine Tragobie bes Weibes. Und worin besteht biese? Im Berlust ber jungsfräulichen Ehre burch die Liebe, benn ohne biese Begründung sehlt das tragische Element. Die verführte Unschuld! Die Kolgen ihres Falles, wie sie verwüstend über das Leben herstürzen! Mit Heine muß man sagen:

Es ist eine alte Geschichte, Doch bleibt sie immer neu, Und wem sie just passiret, Dem bricht sie's Herz entzwei.

Greichen ist unter ben weiblichen Schöpfungen Göthe's bie Krone. Iphigenie, Leonore, Clarchen, Dorothea, sie müssen, so vollendet sie für sich sind, ihr weichen, weil keine diese Innigkeit und Naivetät hat. Greichen, dies holde Raturkind, diese gläubige Seele, diese schücktern liebedurstige Jungsfrau, diese süh schwärmerisch auslächelnde Rosenkospe, deren Ruhe bahin, deren Herz so schwer ist, seit sie ihn gesehen, die seitdem nur Einen Gedauken hat, Heinrich, die nach ihm nur

zum Fenster hinausschaut, die nach ihm nur zum Hause aus, geht, Greichen ist das ächte Deutsche Mädchen in allen seinen Eigenheiten bis zu sener köftlich schnippischen Weise, mit der sie auf bem Kirchgange ben zudringlichen Faust von sich weiset:

Bin weber Fraulein, weber schön, Kann ungeleitet nach Hause gehn!

Das ist nun, meint Faust, zum Entzüden gar. Durch Schmust und kupplerische Sophisterei der Nachbarin verführt, läßt sie sich fallen. Aber an ihren Fall knüpft sich der Unssegen. Die Mutter stirbt durch den Schlaftrunk, der Bruder, der sie geradezu eine Dirne schilt, stirbt an der Schwelle des Hauses, wo Faust den Lümmel durch einige Schwertstöße zahm machen wollte.

Wir sind in die Sphäre der Hölle eingetreten, denn die Schuld ist da und das Bewußtsein über sie, wie sehr es auch sich zurückzudrängen versuche, muß zur Erkenntniß darüber kommen. Greichen, die das neu keimende Leben in ihrem Schooße fühlt, kann am Brunnen nicht mehr mit den andern Mädchen schwähen; sie siehet in ihrer Noth zur schwerzenreichen Mutter Gottes; in der Gemeinde aber klasst der Widerspruch ihres Agathos und Kakodämon zerreißend in ihr auf. Der Geist der Gemeinde nimmt Alle in sich auf, Reiche und Arme, Jung und Alt, Gute und Böse. Aber der Böse erzittert vor dem Ernst des Geistes, von dem der Chorgesang ihm zudonnert:

Iudex ergo cum sedebit, Nil inultum remanebit, Quidquid latet, apparebit.

Grimm faßt Greichen. Die Posaune tont. Die Graber beben. Sie finkt in Ohnmacht.

Mit ber intensivsten Kraft ist bies erschütternbe, lieblich tragische Bild vom Dichter entworfen. In wenigen Worten,-Zügen und Scenen hat er uns Unschulb, Schönheit, Reiz,

Liebe, Leibenschaft, Berichulbung, Gewiffensqual geschilbert. Kauft fucht fich bem Eingeständniß ber Schuld noch zu entzie-In der Sophistik einsamen Brutens, im Rausch der fri volen Orgie, in ber Singabe an abgeschmackte Zerstreuung sucht er sich zu vergeffen. Aber mitten burch bie Fragen bes Blocksberg sieht er ein blaffes schönes Kind mit gebundenen Füßen und mit einem rothen Streifen um ben Sals fich langfam vormärts schieben. Es ift, was auch ber Teufel sage, Greichen. Sein Schuldbewußtsein bricht hervor. Er überfturzt Mephistopheles mit Kluchen, ihm bas Elend Greichens verborgen gehalten zu haben. Mit ungemeiner Rraft bat Gothe hier ploglich die Brosa eintreten laffen. Mephistopheles meint, es sei ja die erste nicht und übrigens sei es so recht Tyrannengri, in ber Berlegenheit zum Donner zu greifen.

Greichen, ber Schande zu entgehen, mutterlos, bruberlos, hat ihr Kind gemordet. Dies Gretchen, dies fanfte, liebe, aute Mabchen? Ja, dies füße, holbselige Geschöpf hat das in Tobesnoth geborene Kind in den Teich geworfen! Das Gericht für solche Unthat hat ste ereilt. Sie erwartet im Kerker ihre Hinrichtung. Aber unfähig, ben Wiberspruch ihres liebevollen Herzens und der wirklichen entfeslichen Thatfachen auszuhalten. ist sie wahnsinnig geworden. Sie hat der Mutter, des Brubers, bes Kindes Tod nicht eigentlich gewollt und doch find sie ba und zeugen wiber sie. Sie hat die Urschuld all' bieses Uebels durch thre Liebe. Fauft will fie entführen. Sie liebt ihn, obwohl sie ihm fluchen könnte, noch immer, aber sie bleibt mitten in ber Zerrüttung ihrer Seele ber heiligen Stimme treu, welche ihr burch die Strafe ihrer Schuld Suhne verheißt. Merhistorheles accentuirt nach seiner Art mur bas Hinrichten, aber, indem fie gerichtet wird, ift fie gerettet.

### LIV.

## Gothe's Socialromane.

Den zweiten Theil ber Faustbichtung muffen wir, wie schon angegeben worben, bis zum Schluß bes Ganzen aufsparen, benn Göthe lebte sich in ihm noch weiter und gab ihn zu seinem Bermächtniß, zum Abschluß seiner poetischen Confessionen.

Den inneren Gegenstoß der Faustdichtung machte in ihm der Charakter des Wilhelm Meister aus. Faust ist der revolutionare Geist, der mit der Welt, die er vorsindet, absolut bricht, der sich immer in sein Inneres zurücksieht, um von seinem Begriff aus sich die Welt zu unterwerfen. Er trägt in sich, in der Unendlichkeit seines Gemüths, zum Boraus die tragische Gewisheit, daß von Außen her ihm kein Heil werden, daß er außer sich nichts sinden könne, was ihn schlechthin zu befriedigen vermöchte. So sehr geht er immer vom Begriff zur Realität, daß er sogar den Grund und Boden für seine Thätigkeit nicht als einen blos gegebenen hinnehmen, sondern sich erschaffen will. Dem Meere will er das Land abringen, damit es ein vollkommen geisterzeugtes sei und auf diesem durch den Willen von der Ratur ertrosten Boden will er dann mit freiem Bolke siehen.

Ganz anders Wilhelm Meister. Er ist eine weiche, nach allen Seiten bildungsfähige und darum auch bildungsbedürftige Natur. Alles reizt ihn und Alles befriedigt ihn momentan. Er hat gar keinen klaren Begriff von sich, wie Faust, und handelt daher auch nicht, sondern sucht sich sebes Element, mit welchem er sich berührt, zu assimiliren. Dies Ausnehmen neuer Zustände, neuer Fertigkeiten, neuer Einsichten, die Selbsbildung, ist sein Handeln. Jebe neue Liebe, deren Leiden-

schaft ihn ergretst, scheint ihm die endlich wahrste. Zeber neue Kreis von Menschen, in den er tritt, scheint ihm die seinem Wesen gemäßeste Gesellschaft. So geht er vom Irrithum zu seiner Entdeckung, von ihr, um seine Erkenntnis der reichert, zu neuem Irrihum. Durch seine Hingebung an alles Fremde gewinnt er selbst aber, indem er es sich aneignet, immer mehr an Harmonie und Kraft.

Allerdings liegt im Werther der romanhaft sociale Faust der Gestalt Wilhelm's schon im Rücken. Werther mit seiner Begeisterung für die Natur, für die Neinheit und Stärke des Gefühls, ward von dem Widerspruch seines Herzens mit der kalten, culturkranken, verschrobenen Gesellschaft und dem Widerspruch seiner Leidenschaft mit der Heiligkeit des Gesets zerquetscht. Er hatte noch nicht die Elasticität, die Verwandlungssähigkeit Wilhelm's; er hatte aber auch nicht die Titanengewalt Faust's, die in ihrem lyrischen Feuer Welten auf Welten mit Bewustsein verglühen ließ und sich doch erhielt. Seine That war nur erst die passive des Unterganges.

Weisters, der Wahlverwandtschaften und der Lehrschre Wählelm Meisters, der Wahlverwandtschaften und der Wandersahre sociale genannt und müssen uns über den Gebrauch dieses
Wortes rechtsertigen. Wir nennen sie so ihrer Tendenz nach. Der gewöhnliche Romanleser unterhält sich mit dem historischen
Stoss. Die Contrasse der Charaktere, die Verwickung der Begebenheiten nehmen ihn hin. So lesen die Tansende, welche das Publicum der Leshbibliotheken ausmachen und sehr charakterisch haben wir Deutsche den sonderdaren Pseonasmus gebildet, den wir wohl in keiner Sprache wiedersinden, den Roman schlechtweg ein Leseduch zu nennen. Wenn ums Iemand dittet, ihm etwas zum Lesen zu borgen, so meint er eben nur ein Leseduch damit, d. h. einen Roman. Eine höhere

Stufe ber Lefer geht über bie materielle Beschäftigung ber Phantafie burch die angere Mannigfaltigkeit bes Geschehens binaus und wirft fich schon auf die Betrachtung ber Korm. Sie bewundert an ben Göthe'schen Romanen die Einfachheit ber Darftellung, die Runft ber Gruppirung, die Reinlichkeit ber Zeichnung, die Klarheit und Anmuth ber Sprache, Die Schöpfung einer neuen Broka. Aber man muß noch einen Schritt weiter geben. Man muß jum Begriff bes Gehaltes vordringen und die Idee zu erfassen suchen, die von Innen beraus die Gestalten und Schicksale in diesen Romanen regiert. Diese nennen wir social. Dies frembe, nunmehr bei und eingebürgerte Wort begreift zweierlei Deutsche in fich, Die Ges felligkeit und Gefellschaftlichkeit. Das Gefellige ift bie Reigung bes Menfchen zum Berkehr mit andern; bas Gefellschaftliche ist die Art und Weise bes geselligen Zusammenhangs. Es wird nun heut zu Tage mit dem Wort social ein großer Unfug getrieben. Biele halbgebilbete Schriftsteller, viele unreife Schwäher glauben etwas Bedeutenbes, Geiftreiches gesagt zu haben, wenn sie nur das Wort social anbringen können. Es ist eben das Modewort ber Journalistif und ber Salonphraseologie.

Bei näherem Betracht ist das sociale Element kein anderes als das, was man sonst die dürgerliche Gesellschaft zu nennen pflegte, wie sie die Familie zu ihrer unteren, den eigentlichen Staat aber zu ihrer oberen Voraussetzung hat und in der Erzeugung der verschiedenen Wirthschaftssormen, der Standesunterschiede, der Schuls und Erziehungsanstalten und der Polizei ihr Hauptelement besigt. Die Polizei ist nun zwar dei unsern Tagesschriftstellern sehr in Mißeredit, weil sie als Censur so oft mit der freien Thätigkeit des Geistes in Conslict geräth, allein ihrem Begriff nach ist die Polizei

als bas Suftem aller bas Wohl ber Gefellschaft bezweckenben Anstalten gar nicht so verächtlich. Ihre Behässigkeit erzeugt fich erft, wenn fie bem Uebergang ber burgerlichen Gesellschaft in die hohere Form bes Bernunftstaates, ber die Freiheit selbst als feine Rothwenbigkeit weiß, hemmend in ben Weg tritt. Göthe's Socialwelt abstrahirt von Staat und Rirche ganglich; selbst der Juristen entaußert sie fich und nur der Bolizei kann sie nicht entbehren. Es ift bei ihm dieselbe Consequenz, wie bei unfern bermaligen Socialtheorieen, die auch nur ein System ber Bedürfnisse und ber Dekonomie einerseits, ein System bet - polizeilichen Vorsorge anderseits, aber kein System bes Rechts mehr als ihre Mitte entwickeln. Als ich 1838 in einer Abhandlung über Ludwig Tied und bie romantische Schule mich über bie Bebeutung ber Wanberjahre für die Frage bes Socialismus zuerft bestimmter ausließ, wurde mir dies von Laube im britten Banbe feiner Deutschen Literatur als eine philosophische Zurechtmacherei und überschwängliche Anwunderung bes Dichters ausgelegt. Laube hielt bie Wanderjahre für ein frostiges Werk ber Altersschwäche, worin bas pathologische Intereffe, worin die Leibenschaft fehle, die ben Roman erft zum Roman machten. Gothe habe eine Menge fleiner Erzählungen. hubscher Sentenzen, finniger Bemerkungen barin nur ausammengepackt. Ich glaube nicht, daß man noch gegenwärtig fo barüber aburtheilt und wenn man Auffassungen, wie bie von Rarl Grun vor Augen hat, wenn man hort, bag George Sand und Bettina gerabe über bas fociale Moment biefes Romans zu schreiben sich anschieden, so ift wohl zweifellos. baß bie Burbigung bes ibeellen Gehaltes allen afthetischen Borurtheilen zum Trot unaufhaltsam ihren Weg geht.

Die praktische Aufgabe ber Göthe'schen Romane können wir nun im Allgemeinen bahin bestimmen, bas fie bie Emans

cipation ber Individualität darstellen wollen. Dies thuen sie in breifacher Beziehung. Erstens in Ansehung der natürlichen Fähigkeiten, aus denen unser Beruf entspringt; zweitens in Ansehung der Liebe, aus welcher die Ehe resultirt; drittens in Ansehung des Besitzes, aus welchem unsere Stellung in der Welt, die Mittel unserer Bildung, die objective Wechselwirkung mit Andern, die reale Bersiechtung in das alls gemeine Weltgetriebe hervorgehen.

Diese papagogische Aufgabe sich stellen zu können, ift erft durch das Princip möglich geworden, welches die moderne Belt beherricht, burch bas Princip ber freien Subjectivis tat, welches in der Deutschen Reformation die Kirche, in der Französischen Revolution ben Staat umzubilden angefangen hat. Die Franzosen haben die Reform ihres religiösen Bewußtseins noch vor sich, wir haben sie im Wesentlichen hinter und. In ben äußeren Conturen bes volitischen Kormalismus find bie Franzosen weiter. Da aber bas religiose Element bas tiefere. umfaffendere, fo muß bei uns ber Berlauf ber Beschichte ein ganz anderer, als in Frankreich sein. Nichts in der That ift falscher, als die Vorstellung, wir Deutschen müßten, um politisch fortschreiten zu können, alle Bhasen ber Französischen Revolution von 1789 ab wiederholen. Biele von uns haben sich so in Thiers und Mignet hineingelesen, daß ste gar nicht aus biesen in ihnen festgewordenen Borftellungen berauskönnen. Es wird sich aber zeigen, daß wir Deutsche endlich nicht blos eine neue Auflage ber Frangösischen Kormen, sondern aus einem andern Inhalt heraus auch eine andere Korm der Verfassung erzeugen werben. Das Princip ber subjectiven Freiheit ift nicht blos nach seiner formalen Unenblichkeit zu nehmen, wie es heut zu Tage so Biele thun, vielmehr ift ihm, fich zu bewähren, nothwendig, daß es fich anch objectiv realistre.

Diese concrete Berwirklichung war es num, auf welche Göthe sich besonders hinrichtete und die bei ihm das ausmachte, was man seinen politischen Standpunct nennen könnte. Die gewöhnliche militairische und diplomatische Politik war ihm gleichgültig, vielleicht verhaßt; die sociale aber cultivirte er mit Begeisterung. Er begriff den Unterschied der Stände im Sinn unseres Jahrhunderts als der verschiedenen Functionen, die aus der Theilung der Arbeit hervorgehen, seste ihn aber nicht mehr in die Kastenhastigkeit aussschließlicher Privilegien.

Das Princip ber freien Subjectivität hat bei ums bas Kamilienleben gänzlich umgewandelt. Rach Innen zu hat dasfelbe eine größere Innigfeit empfangen. Die Abhängigkeit ter Kinder von den Eltern, der Gattin vom Manne als ihrem Herrn ift nur in ber Form geblieben, in ber Realität verschwunden. Das vertrauliche Du aller Glieber ber Kamilie ist herrschend geworden. Nach Außen aber bat die Kamilie ihre Abgeschloffenheit aufgegeben. Sie ift in die Entwicklung ber Runft, ber Rirche, bes Staats hineingezogen und, hat fich mehr und mehr ber Theilnahme an der öffentlichen Geselligkeit hingeben muffen, woraus im Augenblick sogar mannigfache Berberbniß bes Kamilienthums entstanden ift, beren geräufchvolle Verwilberung wir aber nur als einen Uebergangsmoment au nehmen haben. Die freie Bahl bes Berufs und ber Ausbildung hat den Zunftzwang aufgehoben. Die Concurrenz ber Einzelnen hat aber einen andern Uebelftand erschaffen, die 216hängigkeit ber besitzlosen Arbeiter von ben großen Capitalisten als ben Arbeitsunternehmern. Der Subjectivismus geht mit Recht darauf aus, alle nur mechanische Arbeit auch nur burch den Mechanismus verrichten zu laffen. Die Maschinen laffen immer mehr Geift frei werben. Auch Krauen können fich burch ihre Gulfe jett eine materiell felbstftaubige Stellung bereiten.

wie dies früher unmöglich war. Die Maschinen sind in ber mobernen Welt, was die Sclaven in der alten. Rur relativ und momentan können sie zum Kluch werben, an und für sich find sie ein Segen. Der Ackerbau kann ben Menschen nie so einseitig werben laffen, als bas Fabrifwesen ben einzelnen Arbeiter bis zum Blöbfinn abzustumpfen im Stande ift: auch kann er niemals bie Daffen fo ploblich ber gangen Bafis ihrer Subfifteng berauben, als die Concurreng ber Kabritherren folche Bechselfälle möglich macht. Diese Erfahrungen brangen uns jest zu bem, was wir mit einem technisch gewordenen Ausbrud: Organisation ber Arbeit nennen. Sie wird die Bernunftigfeit ber Maschinen rechtfertigen und immer mehr Geift bem Geiste leben laffen. Gerabe burch bie Berallgemeinerung bes Maschinismus wird sie bas Broletariat vernichten, während baffelbe jest oft burch Erfindung und Ginführung neuer Maschinen entsteht. Gothe hat alle biese Verhältniffe beachtet und ich bin überzeugt, daß gegenwärtig, wo wir die Noth ber Berliner und ber Schleftschen Weber fennen gelernt haben, seine Schilderung von Susannen's Weberei im Gebirge gar nicht mehr für ein so gang aus aller Boefie herausfallendes Monstrum, als früher, angesehen werben wird.

Das moderne Leben ist ferner zum Wanderleben geworden und dieser Umstand hat eine viel größere Bestimmtheit der Weltanschauung und eine viel friedlichere Stimmung der Bölker gegeneinander zur Folge. Das Ferne, Dämmrige bewirkt eben durch seine Unbestimmtheit auch Vorurtheile. Früherhin war das Reisen ein Vorzug Einzelner. Seitdem wir Eisenbahnen und Dampsschiffe haben, ist diese Bevorzugung des begüterten Abels, der reichen Kausherren und Künstler, der wohlhabenden Studenten und der Handwerksburschen, die ihr Handwerk zum goldenen Boden machen, verschwunden. Alles reist jest.

Ganze Kamilien werben zu Touristenfamilien. Die Anschauung erfättigt fich an Ort und Stelle felbst und bie mahrdyenhafte Borstellung ber Ferne verliert sich immer mehr vor ber beftimmten Deutlichkeit. Die nicht felten kindische Bewunderung, mit welcher bie früheren Generationen nach Sorenfagen, nach Büchern und Bilbern fich Bieles vorstellten, hebt fich auf. Insbesondere aber muffen die Bolfer je langer je mehr es unbegreiflich finden, weshalb fie sich befriegen sollen, weil burch ben auch persönlichen Verkehr jedes Volk die eigenthümliche Lage bes andern immer gerechter wird beurtheilen und immer mehr Anknupfungspuncte für eine friedliche Ausgleichung entstehender Conflicte wird finden können. 3war scheint ber Bustand unserer Gegenwart bieser Ansicht zu widersprechen, benn noch immer fieht es aus, als ware ber gange Frieden nur ein provisorischer Zeitraum zur Borbereitung bes Krieges. nennen ja auch unsern Krieden charafteristisch genug einen bewaffneten und bauen in biesem Augenblick noch Kestungen im Often gegen Rufland, im Weften gegen Franfreich. Und boch war' es möglich, daß biese Prachtwerke ber Architektur, wie die Klöster, die Baiern erneuet, nur als Denkmale ber Gesinnung einer früheren in biefer Hinsicht noch barbarischen Epoche übrig blieben, wie bie Trummer ber Ritterburgen auf unfern Bergen, wie die Pyramiden ber Aegyptischen Pharao-So gewaltig ift ber Trieb unserer Zeit, alle Bölker mit einander zum Bunde wahrhafter Humanität zu verbinden, daß wir selbst Welttheile aus einander zu reißen fühn genug find. Die Landenge von Suez wird nach einem Decennium nicht mehr sein. Dann werben die Schiffe Europa's nach Offineien nicht mehr um bas Vorgebirge ber guten Hoffnung herum fegeln muffen, sondern burch bas mittellandische und bas rothe Meer. Auch die Landenge von Panama wird fallen.

und Sübamerika werben zu vollkommenen Inseln werben. Die Schiffe werben birect von Europa nach China, von China nach Europa fahren.

Doch bas Schwierigste bleibt immer bie Besithfrage. Göthe betont es in ben Lehr- und Wanberjahren öfter, wie Europa icon gang in Beste genommen sei. Er hat, wie wir und früher überzeugten, in ben Revolutionsstüden fein Augenmerk immer auf dies Broblem gerichtet, und die Halsbandgeschichte, in ber er bas erfte Symptom ber heftigsten Umwälzung aller Berhaltniffe erblickte, regte ihn fo fehr auf, baß er feinen Kreunden fast wie wahnsinnig erschien. Die Germanischen Eroberer theilten die Lander, die fie mit bem Schwert in ber Kauft erwarben, unter sich. Der Grundbesitz wurde die Bebingung aller Macht. Allmälig bat fich nun, ihm gegenüber, auch ber bewegliche Befit zur Geliting herangezogen und fampft in ber Form bes Gelbes als bes allgemeinen Mittels, jeben besondern Beste erreichen ju konnen, mit ihm um bie Anerkennung. Bei uns ift die Berechtigung, an ber politischen Bestaltung unseres Staates und betheiligen zu konnen, noch wesentlich an ben Grundbefit gefnüpft. In Frankreich ift schon bas Gelb zur Bedingung geworben. Um wählen ober gemablt werben zu tounen, ift eine bestimmte Rente nothwendig. Der Besithlose ist von bem birecten Antheil an ber politischen Thätigkeit ausgeschlossen. Da er nun aber boch ein selbstbewußtes Interesse baran nehmen, ba er Batriotismus, Geift, Bilbung, Einficht befigen tann, fo ift es fehr natürlich, baß in Frankreich nun bereits ber Geift sich auch über bas Gelb erhebt und unter bem Titel ber Capacität fich eine Berechtung zur activen Politif zu erwerben sucht. Göthe hat ben Bemegungen bes Besthes in seinen Socialromanen die mannigfachste Wendung gegeben, um nämlich ben Befit nur als Mittel gur

Bildung ber Individualität gelten zu laffen, in biefer Bebeutung aber ihn nachbrudlich hervorzuheben. Gerabe aus biefem Umftand läßt fich unter Anbern beweisen, bag er bei bem Entwurf ber Lehrsahre die Abfassung ber Wandersahre schon im Auge gehabt habe. Die geheimnisvolle Gefellschaft jener klugen Manner in beit Lehrjahren finnt nämlich auf Guterankauf und Cavitalanlage in verschiebenen ganbern, um bei bem Schwanfen aller Befitthumer ihren Angehörigen boch immer eine murbige und genügliche Eristenz möglich zu machen (Lehrighre. Buch VIII., Capitel 7. zu Anfang). Diese Sbee einer burch alle Welttheile ausgebreiteten Gefellschaft, die ihren Mitgliebern die Substiftenz affecurirt, hat spater Sealsfield in feinem Morton auf bem Gebiet ber handelswelt bargeftellt. Göthe wollte eine werkthätige Affociation schildern, weshalb ihm so viel baran lag, die Handwerker hereinzuziehen und benselben burch ben Gesang eine hohere- Bersttilichung zu schaffen. Als Gothe feinen Handwerkerverein schuf, hatte er noch gar nicht die Erfahrungen vor fich, die wir nun schon gemacht haben, daß nämlich der Gefang in den Handwerkervereinen eine mächtige ethische Wirfung ausübt. Der beget sternbe Inhalt ber Lieber erhebt die Seele zu ehleren Gefühlen und die Gemeinschaft bes Gesanges erweitert die Bruft. läft bas Gemuth bes Einzelnen mit bem ber Anbern fich als Eines fühlen. Schabe, daß frankhafte politische Richtungen so oft biesen Zauber bes Gesanges gemißbraucht haben ober auch, daß die Volizei aus trauriger Befangenheit schon in bem hoheren Abel bes Inhalis ber Lieber eine Gefahr erblickte. Unter ben Bourbonen kam es nicht lange vor ber Julirevolution vor, daß man den Arbeitern verbot, Lieder voll moralischen Schwunges, bie fie seiber gebichtet hatten, bei ihren Ausammenkunften zu fingen. Die Bolizei sah es lieber, wenn

sie, wie sonst, in den Weinkneipen vor den Barrieren bem Trunk frohnten und zweideutige, schmuzige Lieder fangen.

Doch zurud zur Literatur. Göthe begann den Wilhelm Meister 1778 und hatte 1785 das sechste Buch vollendet, also schon vor der Reise nach Italien. In der Wechseltwirfung mit Schiller vollendete er den Roman und unterwarf das Ganze einer sorgfältigen Revision, von welcher der Briefwechsel beider Dichter Zeugniß ablegt. 1794 begann der Druck. Die Wanderjahre wollte er zuerst 1807 arbeiten; allein die Wahlverwandtschaften drängten sich dazwischen. Erst 1810 setzte er sie fort und schloß sie 1821. Zum zweitenmal revidirt und erweitert gab er sie 1829.

#### LV.

# Wilhelm Meister's Lehrjahre, die Wahlverwandtschaften und Meister's Wanderjahre in ihrem allgemeinen Jusammenhang.

Gewöhnlich betrachtet man die Wahlverwandtschaften als einen Roman, der zu Meister's Lehr= und Wandersahren weiter kein Verhältniß habe, außer etwa denselben Versasser zu besitzen. Es ist das Verdienst Hotho's, zuerst 1829 in den Verliner Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritif im Decemberheft einen tieseren Zusammenhang jener Dichtungen angedeutet zu haben. Für die höhere Würdigung der Wandersahre selbst ist besonders Varnhagen 1833 in seiner Sammlung von Kritisen zur Geschichtschreibung und Literatur und 1843 im dritten Vand seiner Vermischten Schriften gleich zu Ansang durch einen Aussasse. Im Sinne der Wanderer; thätig gewesen.

Wir wollen das reiche Leben dieser Romane vorläufig in die abstracte Formel auffassen, daß Withelm Meister's Lehrsichre die Bildung der Individualität, die Wahlverwandtschaft die Entwicklung der Individualität zum Schickfal, und die Wanderjahre die Ueberwindung des Schickfals durch Resignation und Thätigkeit zu ihrem Inhalt haben.

Wilhelm Meister ift von Haufe aus Raufmann, glaubt fich bann zum Schauspieler, zum Künftler bestimmt, und finbet endlich in der Wundarzneifunst seinen speciellen Beruf. schwankt lange umber und lebt in fleten Aufklärungen über fich selbst. Und nicht blos in dem Urtheil über seine natürlichen Fähigkeiten und ben burch sie bedingten Beruf, sondern fogar in ber Liebe. Bon ber gefühlvollen Mariane geht er gur coquetten Philine, jur ichonen Grafin, jur wirthschaftlichen Therese über, bis er in Natalie sein Ibeal findet. Die Idee biefes Romans ift, daß wir nach ber Allseitigkeit der Menschennatur überhaupt uns zum Schonen, nach ber Einseitigkeit unferer Individualität aber auch zum Rütlichen ausbilden sollen. In jener Beziehung ift es bie humanität überhaupt, in bieser die bestimmte Vertigkeit, burch welche wir Andern hülfreich werden können. An fich ist jeber burch seine besondern Anlagen auch zu einer besondern Thätigkeit bestimmt, kann sich bierin Die Meinung Anderer, eine leichte Ans aber vielfach irren. stelligkeit, die Rabe eines Beispiels, bas zur Rachahmung lockt, materielle Vortheile, die sich uns barbieten, dies Alles find Motive, und über unsere Bestimmung betrügen zu können. Das Glud und Unglud unseres Lebens hangt baran. schen wir uns über unfere natürliche Kähigkeit ober bilben wir fie nicht gehörig aus, so kann uns bie Qual eines verfehlten Bas wir aber wirklich vermögen, erfahren Lebens treffen. wir eben nur burch unsere Thatigkeit. Bilbung nicht blos. in

bem Sinn ber geselligen Bolitur, ber Gefälligkeit bes Betragens, bes Befiges ber kleinen Klinfte ber Unterhaltung, bes Richtverwechselns von Mir und Mich, - sonbern in bem Sinn bes Begriffs unserer Geschichte besteht hauptsächlich barin, bag wir und bewußt werben, welche Kabigkeiten wir von ber Ratur empfangen und wie weit wir es in ihrer Cultur gebracht haben; welche Stufen ber Erkenninis und bes Bollens wir schon hinter, welche wir noch vor uns liegen haben. Bilhelm als ber ftets Werbenbe, Unfertige, fteht einer Gruppe von Mannern gegenüber, welche bereits mit fich auf bem Reinen find und nicht nur ihr Geschick, sondern auch bas von Anbern, fofern fie biefelben ber Gemeinschaft werth achten, mit Muger Lebensluft zu lenken fuchen. Diefe pabagogifche Loge, biefer Bund von Jarns, bem Abbe, Lothario und Andern, der in bem geheimnisvollen Thurme sein Archiv hat, ift nicht mehr nach unserm Geschmad. Die uns immer mehr zur Gewohnbeit werbende Liebe zur Deffentlichkeit verleibet und folche fleine Borsehungen. Sie bunken uns gliffug. Auein im vorigen Jahrhundert bis zur Revolution hin war bas anders. Erinnern Sie fich beffen, was wir jur Berftanbigung über bas Gebicht: bie Geheinmiffe, von ben Rosenkreugern und Muminaten fagen mußten. Auch Tied in seinem Lovell hat noch eine solche Geheimgesellschaft; auch die George Sand in ihrer Confuelo fommt nicht ohne eine folche aus. Diese Benetienische Sangerin macht auch Lehrlahre burth und muß bem socialen Mechanismus bes achtzehnten Jahrhunberts burch Incorporation in einen muftifchen Geheimbund ihren Tribut abtragen.

Run sollien wir von den Lehrsahren zu ben Wandersahren weiter gehen. Das scheint der natürliche Weg. Allein in dem Gennüth des Dichters entwickelten sich als ihr Gegen-

fat, ber aber zugleich eine Weiterbildung enthält, bie Bahlverwandtichaften. Dem Styl nach geben wir bie Gleichartige keit biefer brei Romane, bie uns fest beschäftigen, gewiß zu. Dem Inhalt nach könnten bie Wahlverwandtschaften, wenn wir von ihrem Umfang absehen, unstreitig eine ber Rovellen in ben Wanderjahren ausmachen, welche sittliche Collisionsfalle erzählen, die zum Entfagen ober Wandern nothigen. Das bie Bersonen, welche barin auftreien, gang andere, als die aus bem Meister uns schon bekannten find, wurde bei ber epischen Beite und Breite ber Wanberjahre nicht hindern, fie in bas Gemalbe bes Gangen einzugliebern. Allein wir muffen zu einer noch tieferen Begrundung fortgeben. In den Lehrjahren wird awar viel von bem Schidsal gesprochen, allein es erscheint Erft im letten Drittel bes Romans, wo ber Ernft menia. bes Todes zu walten beginnt, erst mit Marianens Untergang. mit Aureliens halbem Selbstmord, mit Mignons Tob und bem Aufschluß über ihre verhängnisvolle Geburt, spürt man eiwas von ber Nothwendigkeit jenes höheren, uns oft wunderbar bunkenden Bragmatismus im Zusammenhang ber vielen scheinbar auseinander fallenden Einzelbegebenheiten, den wir Schickfal nennen. Die Wahlverwandtichaften haben ihre Stärte gerabe hierin. Wir treffen auf lauter fertige Menschen, welche thre Bildung relativ abgeschlossen haben und sich baber mit threr Thatigkeit nach Außen wenden, Parkanlagen einzurichten, bie Dotfingend zu schulen u. bgl. m. So fehr find fie fertig, daß Eduard und Charlotte schon verheitrathet gemesen find. Er hat eine Gatten, fle einen Gatten begraben laffen. Leben scheint fie in ber reichsten Fülle zu beglücken, benn fie haben einen genüglichen Befitftanb. Die Bebingungen ber Ertstenz find hier also sammilich solche, die in den Lehrjahren erft angestrebt werben, in benen wir nicht blos Wilhelm, son-

bern auch Andere, in bem Broces bes Suchens und Strebens finden, in benen noch keiner zur Ehe gelangt, felbst ber reife, vielerfahrene Lothario nicht, in benen endlich ber Befit noch unficher erscheint und bas Werner'sche handlungsbaus mit ber Bebeimaesellschaft über einen Gütercompler in Berhandlung Aber in ber, wie es scheint, so festbegrundeten, so friebegefättigten Welt Eduards und Charlottens, worin nach Au-Ben Alles geebnet fich barftellt, entfaltet bas Schickfal seine eherne Macht und wir lernen aus ben tragischen Kampfen ber liebenswürdigften Bersonen, wie wenig bie außerliche Rube und Geordnetheit bes Daseins ausreicht, uns vor bem Abfturg in die zerstörenden Abgrunde der Leidenschaft zu bewahren. Es ift eine abnliche Situation, wie in ben Biergarten und Marmorfalen Belriquardo's im Taffo, beren liebliche Abgeschlossenheit und Schönheit auch ben Strom ber Affecte nicht aufzuhalten vermag, ber sich plöglich verwüstend über die ebelften Menichen binmalat. Die erste Ebe sowohl Eduards als Charlottens war ein Irrihum, war eine Convenienzbeiraih. Ihre eigene Che ift aber ebenfalls ein Irrthum. Sie find in ber Jugend sich gut gewesen, hatten sich gewöhnt, sich als einander angehörig zu betrachten und haben nun, nachdem bas Hinderniß ihrer Bereinigung fortgefallen, boch noch ihren Willen erlangt. Aber sie langweilen sich innerlichst. Um mehr Leben um fich herum zu haben, laffen fie Ottilien aus ber Benfton zu fich kommen. Und fiehe ba, mit biefem harmlosen Rinde kommt bas Schickfal in ihren Kreis. Im Beruf erreicht bie Individualität ihre natürliche Bestimmung. In ber Che liegt die Individualität wieder zu Grunde, aber wie sie fich zu einer andern Inbividualität, als ber fie ergangenben, verhalt. Der Mensch, bet seinen Beruf verfehlt, ift nur für fich ungludlich. Der, welcher bie Ehe verfehlt, ift es bopvelt. Ueber die Anlage zu etwas kann man fich am Ende, ba man sie boch bilben muß und an seinen Leistungen einen objectiven Maakflab gewinnt, weniger betrügen, als über bas Band, welches von haufe aus unter fo vielen liebenswerthen Inbivibuen und gerabe für immer mit biefem vereinigt. Wir ftehen burch unsere Freiheit in beiber Beziehung ber Rothwenbigkeit ber Ratur mit ber Möglichkeit ber Wahl gegenüber. Wir können biesen ober jenen Beruf zum unfrigen machen; wir können biese ober jene Ebe eingeben. Harmonirt aber die unmittelbare Bestimmtheit ber Ratur nicht mit unserem Willen, so bleiben wir bort Stumper und Pfuscher, so werben wir hier unglückliche Menschen, die ein Leben hindurch an einem unlösbaren Wiberspruch sich fortwürgen. Ebuard ift für Ditilien, Charlotte für ben Saupimann zweifellos bestimmt. Sie gehören fich als wahlverwandte Naturen ohne alle Reflexion, ohne alle Rudficht auf außere Berhaltniffe an. Sie find an fich Eines und ihr Leben wurde nur bas ftets potenzirte Werben einer in fich unendlichen Bereinigung fein. Run konnte man sagen, baß ja Eduard und Otiflie, Charlotte und ber hauptmann fich heirathen, Couard also feine Berbindung mit Charlotten aufgeben könnte. Allein hier gerade entwidelt sich ber stilliche Ernst bieser Raturen. Sie setten Als les, fie seten ihr Leben baran, ein fo heiliges Berhältniß, wie bie Ehe als ben Anfang und Gipfel aller Cultur, in seiner Integrität zu erhalten. Daher beschreibt die Bewegung ber Begebenheiten in ben Bahlverwandtschaften immer concentrische Kreise. In den Lehrjahren schlingt sich eine Spirale ins Unendliche; hier aber kommt Alles wieder auf benfelben Bunct jurud, auch wenn es noch fo weit von ihm fich ju entfernen ben Anlauf genommen. Die Freiheit ber Willfur fann nicht ändern, was als eine grundlose Macht burch bie Ratur gesetzt

ift. Eduard zieht in den Arieg, kommt, mit Ehren bedeckt, zurück, wähnt seiner Herr geworden zu sein und sindet sich demselben Gesch unterthan. Dies stete Zurücklenken auf den nämlichen Bunct, sogar auf die nämliche Localität, erregt in den Wahlverwandtschaften einen schauerlich tiesen, ächt satalistischen Eindruck. In Ottiliens Tode oder vielmehr in ihrem Sterben macht sich die beinahe mystisch erscheinende Unüberwindlichkeit des Naturgeistes geltend. Man kann von diesem zuren, lieben Wesen, das ohne Absicht so viel Unheil aurichtet, kaum sagen, daß es sich durch den Hunger ermorde. Es kann eben keine Speise mehr zu sich nehmen. Leib und Seele drechen in Ottilie auseinander und Eduard, der ja nur in ihr lebt, stirbt ihr nach.

Richt nur also, wie die Lehrsahre zeigen, auf die richtige Schätzung unserer Fähigkeiten kommt es an, sonbern auch auf bie richtige Wahl ber Gattin, weil auch für biese bie Sympathie bes Naturgenius nothwendig ift, wenn die Ehe nicht ber Barme, ber burchbringenben Innigfeit entbehren foll. Der Einzelne aber, auch die einzelne Kamilie, find in bas allgemeine Schidfal, in die Entwicklung ber Welt verflochten. In diefem können fich die Beschränkungen, die für ben Einzelnen entstehen, auch wieder aufheben. Was der Einzelne im besondern Sinne Schicksal nennt, ist boch nicht absolut, ist boch mur relativ und momentan für feine Freiheft eine Grenze. Die Unendlichkeit berfelben kann barüber hinausgehen. Die Wanberjahre ftellen und bie positive und bie negative Seite ber focialen Babagogit bar, wie fie bas Schickfal zu überwinden lehrt. Bositio, inbem fie es gar nicht bant fommen läßt. Dies geschieht für die richtige Wahl bes Berufs mnächst burch bie angemeffene Bilbung ber Individualität, burch bie Ergiehung. Die pavagogische Provinz ist durchaus auf dem Grundsatz ber

Witr bie richtige Wahl ber Ebe individuellen Freiheit bafirt. aber wird ber Einzelne am Günftigsten burch ein reines und reiches Ramilienleben berangebilbet, weil in einem folden ber feine Spürfinn bes Gefühls und bie Gewohnheit bes Bertrauens fich am grundlichften entwickelt, die Unüberlegtheit und Lässtakeit für die Schließung ber Ehe von vorn berein nirud gebrängt wird. Ein folch icones Kamilienleben, welches ben ihm Eingeborenen von früh auf mit bem Athem ber Freiheit, der Sittlichkeit und ber Achtung vor dem Schickal burchwebet. erbliden wir auf ben Gutern bes Dheims. Was foll nun aber geschehen, wenn die heilige Ordnung der Dinge boch verlett wird? Denn wir Menschen muffen immer darauf gefaßt fein, bag wir balb burch bie Starrheit unferer Ratur, balb durch die Willfür unserer Freiheit in das Maablose binausschwanken können. Richts untergräbt uns mehr, nichts praparirt uns fo zum plöhlichen Kall, als eine sogenannte fleischliche Sicherheit, wenn wir icon vollfommen gestegt zu haben und unangreifbat geworben zu fein wähnen. Berabe von ba= her, woher wir es mit unferem berechnenben Berftanbe am wenigsten ahnen, trifft uns ber Schlag. Es find immer unbewachte Stellen in unferm Bergen und gewöhnlich fehlt und nur bie Belegenheit, unfere Schwache, unfere verkehrte Reigung jur That werben zu laffen. Rommi es zu bieser, dann sind wir wohl gar erstaunt, daß sie bei uns, die wir langft über bergleichen hinaus ju fein glaubien, möglich aemefen. Die Wahlverwandischaften zeigen uns diese Gelbst-Dieser Begriff wird in die Wanerzeugung bes Schicffold. beriahre hinübergenommen. Lothario, fo reif er ift, fann fich von leibenschaftlichen Berirrungen noch nicht frei iprechen. So lange nun die Jurungen in der Bildungstendenz ober die fitte lichen Conflicte der Einzelnen noch untergeordneter Art find,

bemühet man fich, fie im Stillen auszugleichen und burch sanfte Mittel auszuheilen. — Ift aber bie Berwickelung ernsterer Art, fo muß bie Entfagung bie Ginigkeit bes Gemuthes mit sich und die Harmonie mit den Uebrigen wiederherstellen. -Greift bie schmerzliche Berletung noch tiefer ein, genügt ihr bie freie Beschränkung ber Restanation nicht, so muß ber Schul Ober wenn bas Wort schulbig nicht ganz bige manbern. paffend gefunden werben burfte, ber Schickfalbetroffene. muß bem Kreise, in welchem seine Begenwart entzweiende Spannung hervorruft, fich eine Zeitlang entfremben. Er muß burch Aufnahme neuer Gegenstände in fein Bewußtsein, burch Berührung mit andern Personen sich über sich zu erheben, aus fich herauszukommen versuchen. Selbsterkenntniß wahrhafter Art gewinnt man nicht burch einsames Bruten über fich, nur in der Wechselwirfung mit der Welt. Rur alle Menschen zufammen find die Menschheit, wie Wilhelm belehrt wird. Selbstvergeffenheit aber gewinnt man auch nicht burch ein blos fubjectives Abstrahiren, sondern nur durch objective Beränderung unseres Bewußtseins, burch Erfüllung mit anderem Inhalt. Der Wandernde darf aber nicht langer als drei Tage an dem nämlichen Ort verweilen, um nicht ber Gefahr, fich einseitig zu vertiefen und fich zu verwickeln, aufs Reue zu erliegen.

Wenn nun aber der Einzelne sich zu irgend welcher Thätigkeit tüchtig gemacht und gesellig und gesellschaftlich sich mit der Welt in Frieden erhalten hat, was vermag er, der Einzelne? Meine Herren, wie weit unsere Macht auch reiche, welche Fülle der Thätigkeit wir auch entwickeln: der Unermeslichkeit der Welt und der in den Verhältnissen mit immanenter Kraft wirkenden Rothwendigkeit gegenüber sind wir doch in unserer Alleinheit nur verschwindende Momente. Wollen wir größere Wirkungen ausüben, so müssen wir uns mit Andern

vereinigen. Göthe läßt die Individualität sich zur Association mit homogenen Raturen zusammenschließen. In der Kette dieser Berbrüderung ist nun die Krast des Einzelnen, welche in der Isolirung sich zersplittern würde, um die Krast Aller verstärkt. Die Nothwendigkeit der freien Association ist das sociale Resultat der Wandersahre.

## LVI.

## Wilhelm Meisters Lehrjahre.

Wir haben die Aufgabe der Lehrjahre in der Darstellung der Bildung gefunden, welcher sich die Individualität unterwerfen muß, um auch für sich zu werden, was sie an sich ist. Die Bildung ist ein Proces, der zugleich Progress wird. Als Proces ist sie der Form nach immer derfelbe Areislauf der Anstrengung. Das Individuum wird von seinem Bedürfnist dem Element entgegengetrieben, welches das seiner Eigenthümlichkeit entsprechende ist. Sa lange es dasselbe nicht gefunden hat, muß es suchen und unruhig sein.

Wir sehen Wilhelm Meister sich redlich bemühen, seine eigentliche Bestimmung zu entbeden, die Lücken seiner Kenntnisse und Fertigkeiten auszufüllen, die Unebenheit seines Beiragens abzuschleifen, das Princip seiner Bildung zu steigern. Er bleibt in dieser Anstrengung formaler Weise sich immer gleich. Mit tiesem Schmerz gewahrt er an sich das Mangelhaste; mit Feuer wirst er sich auf die Thätigkeit, von welcher er den Fortschritt zum Höhern erwartet; mit Verwunderung begreift er, daß er keine absolute Befriedigung durch die einseitige Richtung, ber er gerabe fich ergeben, gewinnt und ift bann geneigt, bie gange Bemühung für einen Irribum ju erflaren. Dies aber ift eine Selbstäuschung, bie nur so lange bauert, bis er in ber Langenweile, in ber Unluft ben Wegweiser zu einer neuen Aufgabe, ben Uebergang zu einer hoheren Thätigkeit erkannt hat, welche ihm, ohne bie voranges gangene Bilbung, unmöglich sein wurbe. Der Broces hat Rubepuncte, die zwischen ben einzelnen Stufen als Rrisen liegen. In ihrer höchsten Boteng machen fie bie Lehrlings. ichaft, bas Befellenwesen und bas Meifterthum aus. Denn bie Stufenreihe als eine Kolge von qualitativen Domenten geht nicht in's schlechte Unenbliche, sondern nur so lange fort, bis ber Einzelne bas Wesen seiner Individualität mit Klarheit erkannt und fich die für seine Darstellung nothwendige Virtuosität erworben hat. Mit diesem Augenblick beginnt die ruhige Bervollkommnung, wie sie intensiv und extenstv in ber praktischen Wirksamkeit fich von selbst forbert. Die Stufen, welche Wilhelm burchläuft, erfcheinen immer auch als befondere Sphären, in benen er fich auslebt. Seine In Dividualität ift gur harmonischen Totalität bestimmt. Den einseitigen Raturen, ben schon entschieben ausgeprägten Charafteren gegenüber, erscheint er baber charafterlos. Er ift weniger ber helb bes Romans, als ber Trager beffelben. Allein auch zum Träger wurde er nicht einmal tangen, wenn er es mit seiner Bilbung nicht ernftlich nahme und wenn er nicht wirklich für eine allseitige harmonie organisit wäre, bie zulett auch einer ganz bestimmten Thätigkeit fich zu widmen nicht ansschließt. Es ift über Wilhelm von bieser Seite her viel raisonnirt worden. Fouque, Renmann und Barnhagen perfiftirien seine Passivitat mit heiterm Sumor in einem Duodlibeiroman: Karl's Bersuche und Sinderniffe, ben

sie in Halle zusammenschrieben und der in Reumann's gesammelten Schriften wieder abgedruckt ist. Wie viel Spontantiät und Energie dem Göthe'schen Wilhelm einwohne, erkannte man erst in den zahllosen Rachahmungen, die er hervorries, zulest in dem Hermann der Immermann'schen Epigonen, von welchem Mundt im ersten Theil seiner Charactere und Situationen nicht unrichtig demerkt, daß sich derselbe den Personen, mit denen seine Geschichte ihn zusammensührt, zu sehr unterordne, eine fast bedientenhaste Stellung zu ihnen annehme, sich in einer encyklopädischen Vielthuerei ausrelbe und sast immer so abgebraucht erscheine, daß man ihm eine Ruhestelle in einem Hospital wünschen möchte.

Wilhelm geht in seinem Bilbungsproces als Lehrling burch die Stufen taufmannischer Gewerbsthätigkeit, theatralischer Runft, ariftofratisch freier Selbstbarftellung, bis er bie bohere Bedeutung bes Lebens felber erkaunt, bis im Saal ber Bergangenheit bie Inschrift bes Sarfophags ihn trifft: Bebente ju leben! Als Raufmann hat er icon eine Stellung jur gangen Welt, bem ber handel will bie Ungleichheiten ber Ratur, ber Cultur und bes Bufalls ausgleichen. bie Einseitigkeit bes Betriebs, burch bas Borberrichen ber Berechnung, burch bie Beengiheit ber Gewinnluft fann er aber bie allgemeinere Ausbildung beeintrachtigen, fo bag ber Raufmann feinen Tag zwischen Geschäft und Erholung gang ab-Aract eintheilt und letztere Abends theils im Theater, theils am Spieltisch sucht. So beginnt auch Wilhelm. Er will zunachft im Theater fich nur erholen. Die Liebenswürdigkeit einer Schauspielerin feffelt ihn mit ihrem Zauber. Er besucht Marianen auch in ihrem Saufe. Bom Bewunderer ber Runft. lerin wird er ju ihrem Liebhaber. Die Erinnerung an feine Rindheit, an die Freude, welche ihm ein Puppenspiel gewährte, bie Mittheilung, die er Marianen bavon macht, leiten ihn jeboch unvermerkt immer mehr zur Kritik ber Kunst über.

Eine Geschäftsreise gibt ihm Gelegenheit, die Schauspielfunft von ihren natürlichen, roben Anfängen an burch alle ihre Abstufungen kennen zu lernen. Das Schauspiel, welches bie Bergleute aufführen, bie Seiltangerbanbe, bas Treiben ber gersprengten Schauspieler in ber kleinen Stadt, die Aufführungen auf bem Schloffe bes selbst im Theatralischen bilettirenden Barons, endlich die ausgebildete Ueberficht Serlo's und Aurelien's über bie gesammte bramatische Runft enthalten eine in sich consequente Steigerung ihrer Anschauung. Den Mittelvunct berselben macht bie Betrachtung bes größten Dramatikers, Shakespeare's, aus, die fich an die Aufführung setnes Samlet anknupft. Diese Einflechtung Samlet's gehört zu ben vorzüglichsten Erfindungen Göthe's, einmal wegen ber Berwandtschaft awischen Wilhelm und Samlet, benn auch bieser ift ein Reflexionscharafter, ein Suchenber und fich felbst Beobachtenber, wie Wilhelm; sobann beswegen, weil Samlet bas Schausviel felbst zum Mittel macht, bas Gewiffen ber Mutter und des Oheims aus feiner Berftockibeit aufzurütteln, burch bie Kunft die Wahrheit zu entbecken und weil er ben Schaufpielern, die er in biefem Stud auftreten läßt, felber gute Lehren, einen compendiofen und classischen Inbegriff ber ars dramatica gibt. Es ist baher nicht zu verwundern, wenn Biele von jeher ber Meinung gewesen find, Gothe habe in ben Lehrjahren überhaupt bas Ganze ber Schausvielfunft barstellen wollen und er selbst, es ift mahr, außert sich in einem Brief an Merk einmal in ähnlicher Weise. Andere haben bie Sache verallgemeinert. Richt zwar die Schausvielfunft babe er barftellen wollen, wohl aber die Kunft überhaupt, jedoch bie Schauspiellunft jum Ausgangspunct genommen, weil fie

bie Concentration und Auflösung ber übrigen Runfte sei. Bugegeben, baß Göthe auch biefe Intention einmal während ber Ausarbeitung gehabt habe, so widerspricht boch alles llebrige. Dann konnte er keine Lehrjahre fchreiben; bann burfte Bilhelm, ber theatralische Reformator, nicht von vorn herein bem praktischen Leben angehören; bann burfte er nicht von einer fo fteten Stepfis geplagt fein. Wilhelm nimmt burch bas Theater nur feinen Durchgang, weil baffelbe ben Menichen zur Darstellung bringt. Er geht mit ben Schausvielern um. weil sie ihre Individualität burch die Kraft ter Bhantasie beftanbig in fingirte Berfönlichkeiten verwandeln und biefelben mit bem ganzen Reiz lebendiger Raturwahrheit ausstatten muffen. Der Schauspieler, der nicht das volle Talent objectiver Selbstverwandlung besitzt, wird baher leicht zwischen ber Gefahr schwanken, gar keinen eigentlichen Charakter zu haben, vielmehr, wie die Madame Melina, nur zum Anempfinder zu werben, oder aber seine Individualität auf sein Spiel mehr als billig zu übertragen und beshalb nur bann recht aut zu svielen, wenn er in der That seinen eigenen Charakter barzustellen Gelegenheit bai. So ist es ber Kall mit bem Bebanten, ber bei ber kleinen Truppe bie alten mürrischgutmutbigen, polternben Sausväter fpielt; fo mit Aurelien, bie in der Grafin Orfina das Publicum entzudt, weil sie in diese Rolle ihre eigenste Seele hineinzugießen vermag.

Im vorigen Jahrhundert hatte der Schauspielerstand noch nicht die Stellung in der Gesellschaft, die er jest einnimmt, wo er ganz unbedenklich den übrigen Ständen vollkommen gleich steht. Er hatte noch etwas Zweideutiges an sich und war besonders in seinen Kinauzen keineswegs sehr geordnet oder in Ansehung der Liebe zu strengen Grundsähen geneigt. Sie werden mich aber hoffentlich nicht misverstehen, meine

Herren, wenn ich behaupte, daß mit biefer Stellung für bie Runft manche Bortheile verknüpft waren. Die Schaufpieler bilbeten eben eine Belt für fich, mußten fich burch ihr Talent geltend machen, lebten gang bem Augenblick und waren baber viel beweglicher und fleißiger, feuriger, als namentlich so manche unserer Hofschauspieler zu sein pflegen, die ihre Rente in Sicherheit gebracht haben. Wenn Wilhelm aus bem Comtotr jum Schauspiel übergeht, so ift bies, nach bem Zuftanbe bes vorigen Jahrhunderts gemeffen, ber ftartfte Contraft. Gegen ben berechnenben Berftand empfängt ihn bie Laune ber Phantafie; gegen bie Sorge für die Zukunft die keichtfertige Bingabe an bem Moment; gegen bie Sorge um ben Bang ber Beichafte bie ungenirte Cultur eines afthetischen Egoismus. Aber biefe Welt bes schönen Scheins zerfällt. Wilhelm, ber fich jum Schauspieler bestimmt glaubte, weil ihm Manches, namentlich ber Hamlet, gelungen, überzeugt fich, baß er für bie Schauspielkunft fein andreichendes Talent habe.

Er hat auf dem Schlosse bes Barons den Adel kennen gelernt. An diesem geht ihm eine neue Anschaumg auf, nämlich die eines freien Betragens, einer persönlichen Würde, welche sich nach Außen hin mit vornehmer Abschränfung und doch mit reizender Bequemlichkeit darstellt. Es sind nicht einmal die besten Nuster, die er vor sich sieht, allein der Eindruck auf ihn bleibt tief und die schöne, tresslich angezogene Größin zumal, die sich zum Kuß mit ihm verirrt, wird ihm zum Ideal. Es ist nicht zu leugnen, das Göthe hier eine seine Ironie auf die ganze Darstellung des Abels hat übergehen lassen. Er spielt gern Theater, weil er selbst in seiner Repräsentation theatralisch ist. Dies ist der Soncidenzpunct, wo Abel und Theater sich nähern. Der Schausspieler stellt etwas anderes dar, als er selber ist; der Ablige

stellt sich selber bar, aber so, daß man ihm Beisall klatschen soll. D. h., meine Herren, im achtzehnten Jahrhundert war es noch der Fall, daß der Abel in der That vorzugsweise auf Darstellung der freien, schönen Persönlichkeit Anspruch machen konnte. Gegenwärtig, wo der mittelaltrige Feudalismus aufgelöst ist, wo alle die Privilegien, die dem Abel einen so ungeheuren Borsprung gaben, gefallen sind, darf man das liedenswürdigste, persönlich freieste Betragen keineswegs allein in der sogenannten exclusiven Gesellschaft suchen.

Bis bieber feben wir Wilhelm im fünften Buche fich erheben. Er bekommt burch ben Abel eine Ahnung von ber Bilbung, die nur fich selber jum 3weck hat. Jeboch bever wir in biefe Sphare eintreten, schieben fich im fechsten Buch bie Bekenniniffe einer iconen Seele ein. Diefe find oft als ein bem Bangen heterogenes Element, als ein Ginbringling angesehen. Rach ben Briefen an Schiller wußte Göthe sehr wohl, was er damit als Kunkler wollte. wollte einerseits abschließen, andererseits einleiten. Berfall bes theatralischen Scheines, auf bie Entbedung ber Schwächen ber ariftofratischen Welt follte biefe abfolute Sammlung ber Bertiefung in fich felbft erfolgen. Gie werben gestehen muffen, baß in bem reichen Lebensgemalbe ein wesentliches Element gefehlt haben wurde, wenn die Religion gar nicht berührt worben ware. Wie Gothe zu biefen Anschaufingen gekommen, inwiesern bas Fraukin von Klettenberg ihm baju bie Beranlaffung gegeben, bas, meine Herren, kann uns gleichgültig sein. Wir halten uns an bie Nothwenbigkeit, wecher ber Dichter fich nicht zu entziehen vermocht und welche unter ben Rritifern Friedrich Schlegel in seiner trefflichen Charafteriftit ber Lehrjahre 1798 wenigstens vom äfihetischen Gefichtspunct am Besten eingesehen hat. 36

fage, vom afthetischen Gestatepunct, benn vom religiblen bat er bie schone Seele zu negativ genommen. 3ch glaube, baß man ihre Bekenntnisse mit dem Princip des ganzen Romans in Einflang setzen muß. Dies Princip ift die Bilbung ber Individualität, die afthetische Auffassung bes gesammten Lebens. Die schöne Seele hat ben Muth, Die Eigenthümlichkeit ihres religiösen Standpunctes von ba ab, wo fie ihrer fich bewußt geworben, gegen Jebermann, auch gegen ben Bater, auch gegen ben geliebten Brautigam, geltend zu machen. aller Bilbung, welche fie erwirbt, aus aller Berftreuung, in bie sie geriffen wirb, aus allen Schicksalen, die sie erlebt, kehrt fle immer wieber zu bem Umgang mit ihrem unfichtbaren Freunde gurud. Sie verhalt fich als eine religiofe Runftlerin, welche ihr ganges Dasein ber Nothwendigkeit ihres Brincips mit Freiheit zu unterwerfen trachtet. Die orthodoxe Kirche bes Protestantismus, so wie alle aus ihrem Schooß bervorgegangenen Secten hielten im vorigen Jahrhundert noch ftreng an der Borftellung, daß das religible Leben des Einzelnen burch das Nachtgrauen eines Buffampfes hindurchgehen muffe, um in einem Durchbruch zur Gnabe, in einem außerlich fixirten Moment, sich ber Erleuchtung von Oben, ber Rechtsertigung vor Gott, ber Gewißheit ewiger Beseligung inne zu werben. Die Förmlichkeit, mit welcher die Dogmatik biesen Proces ber Wiebergeburt in seine einzelnen Momente auseinandergelegt hatte, sollte auch von ben Einzelnen ebenso biographisch reproducirt werden. Biele aber, wenn sie fich mit dem bogmatisch vorgeschriebenen Proces verglichen, konnte bie Analogie mit ihm nicht in fich entbeden und marterten fich bann mit ber Angft um ihre Seligkeit ab. Diesem orthoboren Softem gegenüber entwidelt die icone Seele eine heitere Religiosität, welche von einer Einschränkung ihrer Freiheit und

von Reue nichts weiß. Sie hat unter allen Umftanben au Bott eine freudige Zuversicht, burch wie viele Stufen ber Umwandlung ihres religiösen Bewußtseins sie auch hindurchgebt. Sie berührt fich mit ben Stillen im Lande, mit ben herrnbutern: fie verehrt ben Oberhofprediger ber orthoboren Rirche. besucht eifrig seine Bortrage, entschuldigt bie Beftigkeit feiner Bolemik gegen bie herrnhuter und weint bem guten Mann, als er stirbt, eine aufrichtige Thrane nach. Niemals aber wird fle fanatisch, sonbern halt acht fünftlerisch immer Daaß. Und eben so wenig wird fie quietiftisch, sondern erfüllt unausgesetzt all ihre Bflichten auf bas Gewiffenhafteste, pflegt bie franke, schwerleibenbe Mutter, ben alten, oft verbrießlichen Bater lange Jahre mit aufopfernder Liebe und ift als Stiftsbame unausgesett im Wohlthun bemuht. Das Chriftenthum als die Weltreligion ist die Religion der freien Individualist rung. Wir follen Chrifti Leben nicht copiren. Dies Streben erzeugt krankbafte Richtungen. Es entsteht aus ihm eine uns natürliche Berzerrung ber Wirklichkeit, die jest ganz andere reale Bedingungen in fich schließt, als zur Zeit Christi. Jeber foll benselben Inhalt, ben wir in Christi Leben anschauen, in ber eigenthümlichen Korm seines Schickfals zu einer neuen Bipgraphie burcharbeiten. Das ift ber Sinn ber Bekenninisse iener schönen Seele. Weil ste fich die Freiheit ber Individualiftrung erhalt, so bleibt sie auch ber Kritik zugänglich, gegen welche lebhaft zur Frömmigkeit erregte Frauenzimmer so oft gang verschloffen zu sein pflegen. Sie fieht z. B. bas Abgeschmackte und Fragenhafte in der Christustiebelei des Herrnhutiquismus ein und wird burch ben Oheim zu einer freien und wurdigen Auffaffung ber Runft geführt, gegen welche bie sevaratiftische Frommigkeit im Durchschnitt ein nur negatives Berhalten zu beobachten weiß. Ausbrudlich muffen wir noch Rofentrang, Gothe u. feine Berte. 29

ihre Ansicht über die Sande erwähnen. Sie kann von ihr in der Weise, als der kirchliche Lehrbegriff von ihr es fordert, in sich nichts entdeden. Sie kann auch, dem höchsten Wefen gegenüber, sich ihm nicht fremd fühlen. Aber sie kommt allerdings zu der Einsicht, daß ihr die Möglichkeit auch der ärzsten Verbrechen vollkommen einwohnt, daß sie ein Ravaiblac, ein Damiens, sein könnte, daß sie, aus einem unbewachten Affect heraus, plöglich auf das Scheußlichste sich zu verschulden vermöchte.

### LVII.

#### gortfehung.

Die Bekenntniffe ber schönen Seele schließen bie nicht feb ten ind Arwole hinüberspielende theatralische und aristofratische Welt ab. Der Argt hatte fie ber tranfen Aurelie mitgeiheilt. als biese nach Werer letten Borftellung ber Grafin Orfina mit halber Absicht beim Nachhausegehen im scharfen Rorbwind fich töbtlich erfältet hatte. Die fterbenbe Aurelie sandte Bilhelm zum Lothario und schloß ihm so die Pforte eines höbern Defeins auf. Wilhelm foll nun einen Begriff von einem groß artigen Leben empfangen, bas eine fehr zusammengesetz Wirk famteit entfattet. In biefer Welt macht ber Befit bie Grundlage aus, um von ihm als Mittel fich pur vollkommenften Areibeit bes lebens ju erheben und fich bie Bilbung um ibrer felbft willen jum Bwed zu machen. In der faufmannischen Welt, aus ber Wilheim wesprünglich bervorging, war ber Befit zu einseitig als 3 wed gefaßt. Wermer ftellt uns biefe Bereinseitigung bar. Alls er mit Wilhelm wieber

zusammentrisse, kann er sich nicht genugsam verwundern, was für ein nettes, rundes Persönchen derselbe geworden set, während er am Bürean sich verhodt und veraltert habe. Wit beschränktem Behagen erzählt er ihm von seiner Hauseinrichtung, von seinen Jungen und wie dieselben auch schon rechneten und mit den kleinen Summen ihres Taschengeldes kausten und verkauften. An dem Contrast mit diesem seinem alten wackern Freunde sieht Wilhelm erst, was er wirklich für Fortschritte in der höhern Aussallem des Lebens gemacht hat.

Bei ben Schauspielern ward umgekehrt ber Befit zu einfeitig nur als Mittel genommen. Bhiline wirft ben Bettbern Gabe auf Babe zu und, als fie ihren Beutel erschöpft bat, bedenkt fie fich nicht, in threr leichtstunigen Gutuglithiakets auch Hut und Halstuch zu verschenken. Die Schaufvieler wiffen recht gut, bas sie ohne Gelb nichts ausrichten konnen. Bon biefer Seite legen fie ben größten Werth barauf. Wie sehr würde Melina auch nur mit zweihundert Thalern gebient fein, um eine kleine Truppe zu arrangiren! Haben fie aber Beib, fo achten fie es zu wenig und halten nicht Baus bamit. Wie rührend ift nicht auch in biefer Sinfict bie Geschichte ber unglücklichen Mariane. Sie anaftigt fich immer. Schulden Sie hat gar teinen Begriff, bag man auch ohne m haben. Gelb taufen könne. Sie will Alles baar bezahlen und tangt mit biefer Beinlichkeit gar nicht für bas lodere Schauspielerwesen. Die alte Barbara, welche Wilhelm ben Tod Marianens melbet und ihm feinen Sohn Felir guführt, wird von ibm eine abschenliche Kupplerin gescholten. Aber wie weiß fle fich zu vertheibigen! Bie schienbert fie ben fluch auf ihn murud! Bie weiß fie bie Nichtswürdigkeit ber hölzern Stanbe zu schildern, beren Sohne bie jungfräuliche Binthe ber Tochter bes Broleiariats mit frivoler Genungier pfluden und bie

Ursache sind, daß Weiber, wie die Barbara, eristiren. Hat Wilhelm ein Recht, sie zu verachten? Aber die alte Stopste bemerkt auch, wie unschuldig, wie rein oft ein solch mit dem Ramen der Prostitution gebrandmarktes Verhältniß gegen die Convenienzheirathen sein könne, in denen Mütter ihre Töchter, nachdem sie dieselben auf Bällen und Assembleen zur Schan ausgestellt, an reiche oder vornehme Freier seelenverkäuserisch verhandelten. Sie deckt den ganzen Abgrund von Hüsslosigkeit auf, in welchen das einzeln dastehende, bestielose Frauenzimmer bei uns oft versinken könne und nun, im Druck der Verlegenheiten, im Elend des Darbens, im Mangel an einem moralischen Anhalt, nur zu leicht der Verführung erliege, über welche dann die öffentliche Moral ihr heuchlerisches Zeter erhebe. Als ob die Männer nicht eben so schuldig wären!

Bei dem Abel selbst erscheint der Bests als Bedingung seiner Bornehmheit, seines persönlich freien und anmuthigen Benehmens. Durch den Grundbesitz wird der Ablige von vorn herein über die Sorglichkeiten hinweggehoben, die so oft den Bürgerlichen bedrücken. Er ist dem Gemeinen entnommen und kann daher so leicht jene Grazie der Selbstdarstellung erreichen, die Wilhelm so sehr imponirt. Göthe zeigt und nun hier schon den Constict des deweglichen Eigenthums mit dem Grundbessitz, der in den Wandersahren eine noch ausführelichere Entwickelung empfangen wird. Die reinste Korm des beweglichen Besitzes ist das Geld, denn es ist das Nittel, jeden besondern Bestt zu erlangen. Wir sehen daher das Wernersche Handlungshaus mit der geheinmisvollen Afsociation bei dem Güterverkauf in Concurrenz treten.

Indem nun Wilhelm in die höhere Sphäre dieser Affociation übergeht, fällt er noch einmal in einen Irrihum, namlich nunmehr das wirthschaftliche Interesse zu hoch zu ftel-

Die Klarheit bes Berftanbes, die Zwedmäßigkeit bes Sandelns, die bebeutenden Wirkungen einer umfaffenden, wohl geordneten Thatigkeit, wie dies Alles in Lothario und Therese ihm zur Erscheinung kommt, laffen ihn in Therese sein Ibeal finden, während es boch wirklich nur Ratalie ift. Bu biefer Erkenntniß gelangt er erft, nachbem er seine Bergangenheit gang von fich geftreift hat, wie bies theils baburch geschieht, baß er Marianens Tob erfährt und feinen Sohn zu sich nimmt; theils badurch, daß er herr seines Vermögens wird und mit seinem Jugenbfreunde Werner fich auseinandersett; theils baburch, bag er bie schmerzlichen Folgen so mancher feiner Berirrungen entbedt, wie bas Schidfal ber Brafin, bie ben Rug, welchen fie ihm gegonnt, mit ber qualenbften puritanischen Delancholie bust; theils baburch, bag bie Gestalten, welche seinem Kortidreiten gegenüber als unverrudte Buncte bafteben, burch ben Tob von seinem Schicksal abgelös't werben. Gestalten find Mignon und Augustino. Bon jeher haben fie gerade bem Roman bie Gunft ber Lefer zugewendet. Sehnsucht Mignon's, ber Wahnsinn bes Harfenspiels, ber bunfle Hinfergrund ihres Lebens, bas Abenieuerliche, Groteste in ber Form ihres Auftretens, haben bie Phantafie von jeher gewaltig aufgespannt. Beibe find bamonische Geftalten, beren Tiefe aus ben Blizen ihrer Naturlaute erschütternb bervorbricht. Sie find fich felbft ein Rathfel, sprechen aber gleichsam prophetisch oft die innersten Rathsel ber Menschennatur überhaupt aus. Mignon's Schwanenlied ift vom Höchsten, was bie Lyrik aufzuweisen hat und bes in einem fast zeitlosen Bustande hinstarrenden harfners Lieber haben bei uns wohl ichon in bas Schickfal vieler Menschen ihre ernsten Mahnungen hineintonen laffen, befonbers bie Berfe:

Wer nie sein Brob mit Thränen ag, Wer nie die kummervollen Nächte Auf seinem Bette weinend saß, Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte. Ihr führt in's Leben ihn herein, Ihr laßt den Armen schuldig werden, Dann überlaßt ihr ihn der Pein, Denn jede Schuld rächt sich auf Erden.

Diese mofteriosen Gestalten, Die in ber Deutschen Romanliteratur eine fo reiche Rachkommenschaft seiltanzerischer Rinber und verrudter Bettlermusiter hinterlaffen haben, verschwinden aus ber Geschichte, als Wilhelm felbst über fich zur reinften Mignon, die sich allmälig vom buftern Aufflarung gelangt. Halbknaben und kleiternbem Robold zum Mädchen und freundlichen Spaziergangerin umgebilbet hat, firbt eigentlich burch ihre leibenschaftliche Eifersucht, als Wilhelm sich für Theresen entscheibet. Daß in einer Geschichte, in welcher Alles auf bie bochfte Bildung hinarbeitet, ber Wahnstnn und die unbezwingliche Raturgewalt ber Individualität fortwährend bas verftanbige Treiben der Menschen freunt, ift von großer voetischer Wirtung. Man ahnt, baß es exceptionelle Naturen gibt, welche von bem Schickfal gang jenfeits ber Gewöhnlichkeit bes Lebenslaufes gestellt find und mit Rachbruck an die Grenzen menschlichen Ringens erinnern. Mignon und ber Harfenspieler befinden sich eigentlich in einem geschichtslosen Zustande, weil sie nur von Einer Anschauung, von Einem Gefühl burchbrungen find und nichts Anderes wollen. Es gibt Menschen, welche keine Geschichte haben, weil fie fich nicht bilben, weil fie nur Maschinen find. Die Beranberungslofigkeit bes alten Sarfner und Mignon's ift nicht folder Art. Sie entspringt nicht aus Leerheit, wie bei flachen Gewohnheitsmenschen, sonbern aus Ueberfülle und Gebrochenheit bes Herzens.

Aus der Region des Rüslichen wird Wilhelm milent in bie bes Schonen felber hineingehoben, indem er von bem Zauber ber bilbenben Runft und Bocalmuftf ergeiffen wirb. Die Erequien Mignon's versammeln alles Sobe und Burbige, was Architeftur. Sculptur, Malerei und Gesang im Berein mit einander zu leisten vermögen. Wilhelm begreift nun, wie das Rühliche mit dem Schönen wohl vereinbar ift. Diese Einheit erscheint ihm personlich in Ratalien, beren Besen so gang und gar Liebe ift, daß die Liebe in ihr nicht einmal als ein besonderer Affect bervorkommi. Diese holdfelige, liebliche Ratalie ist aber zugleich bochst praktisch und ein nie verstegenber Quell stiller, nach allen Seiten segenvoll wirkenben Thatigkeit. Diese Ralokagathie, welche ber Lehrbrief Wilhelms in vielen einzelnen Wendungen finnreich ausbrückt, ware also das Resultat der Lebriabre.

Seben wir nun aber gurud, fo muß uns fogleich in bie Augen fallen, daß wir durch den ganzen Roman bin nicht ein einziges Familienleben treffen. Wir finden die Einzelnen theils mit der Ausbildung ihrer Perfonlichkeit beschäftigt, theils im Suchen nach ber Ehe begriffen. Die Familienverhältnisse, Die im Ruden ber Einzelnen liegen, find fammtlich ethisch unbe-Therefe selbst ift eine untergeschobene Tochter. friediaend. Lothario hat fich manchen romantischen Frevel vorzuwerfen. Die Aufflärung von Mignon's Geschichte läßt uns in eine Büftenei unseliger Berirrungen hineinbliden. Sie ift bes Harfenspielers Tochter, bie er, ein Mond, mit seiner Schwefter Sporata im unwiffentlichen Incest erzeugt hat. Wilhelm fucht die Ehe und geht von Marianen zu Philinen, von dieser aur schönen Gräfin, von bieser au Theresen, von bieser endlich zu Natalien über, während noch Mahame Melina, Aurelie und Mignon felber ihm geneigt find. Gegen ben Schluß ber Lebriabre fest ihn fein Sohn Felir in Berlegenheit, wie er, ber mutterlofe, erzogen werben foll. Betrachten wir nun bie am Enbe bes Bangen in Bang gebrachten Beirathen, fo find es fogenannte Disheirathen b. b. ber formale Stanbesunterschied ift burch die Bildung und die Homogeneität der Charaftere aufgehoben. Friedrich, Rataliens Bruber, heitrathet bie schauspielerische und schneiberfertige Philine; Lothario heirathet die nicht vollkommen ebenbürtige Thereje und der burgerliche Wilhelm Ratalien. Erwägen wir bies, so wird uns einleuchtend, wie im Gemüth bes Dichters sich wohl das Bedürfniß erzeugen konnte, bie Ehe selber zum Gegenstand einer besonbern Darstellung zu machen und zu zeigen, wie Bilbung und Besitz boch noch nicht genügen, wenn ber Mensch es nicht in ber Che zu ber Berklärung seiner Individualität in einer anbern bringt. Dies von ber tragischen Seite her barzustellen, ist der Inhalt der Wahlverwandtschaften. Jene Misheirathen find ber Sieg ber freien Individualität über bie Standesvorurtheile, aber ste sollen erft eine Ebe begründen. durfte baber ihre besondere Entwidelung für fich.

#### LVIII.

# Die Bahlverwandtschaften.

Indem ich bie ichon früher im Allgemeinen angegebene Ibee ber Wahlverwandtschaften entwickeln will, sehe ich mich genothigt, zuvor einige ber Difauffaffungen berfelben gu berühren, von denen sie noch immer nicht frei find, obwobl Bothe felbft, Edermann (in feinen Beitragen zur Boefie 1824, S. 150 ff.), Gofdel, Rotider (in bem meiten Beft seiner Abhandlungen zur Philosophie ber Kunft. Berlin 1838) und Baumann, in ben Berliner Jahrbuchern fur wiffen schaftliche Kritik, durch eine Beuriheilung Rolfcher's schon sehr viel für die richtigere Würdigung berfelben gethan haben. Es ift fonderbar, daß man diesen Roman so oft gerate seiner Tenbent auwider genommen hat. Tenbenz ist jedoch nicht bas recite Wort, benn als Kunstwerf in fich felbst beruhend ift in ibm auch nicht eine Spur von der Absichtlichkeit, einen Bedanken besonders hervorzuheben. Das Lehrreiche macht sich in bem erschütternben Einbruck eben gang von selbst, es wird aber nicht gesucht. Die Wahlverwandtschaften stellen uns ein tragisches Geschick bar, in beffen Entwicklung auch bie unselige Berirrung eines fogenannten moralischen Chebruchs fällt. Sollte man num in Ernft meinen, aus biefem Bortommen bie Berechtigung zu foldem Gebahren fich entnehmen zu burfen? Welche Consequenzen wurde es nach sich ziehen, wenn jeder Borgang, ben eine Dichtung schilbert, sofort zur Legalistrung berselben, oder eines analogen Geschehens bienen follte! Das Widerstnnige eines folchen Brobabilismus einsehend, meint man bann wohl, es sei vom Dichter die Leidenschaft zu hinreißend geschil bert worden. Die Leibenschaft reißt ben Menschen zu verkehr-

tem Thun, ju unfittlichem Beginnen bin. Stellt ber Dichter fie bar, kann er fie anders als die Macht veranschaulichen, welche ben Menichen beherrscht? Burbe er sonft die Wahrbeit schilbern? Dug also auch hier bas Richtige bes Einwanbes zugegeben werben, muß man überbem einraumen, daß ber Dichter alle Qualen, alle Rämpfe beschrieben hat, welche in ber fittlich unberechtigten Leidenschaft liegen, so flüchtet man fich auleht au bem Bedauern, daß man boch jungen Leuten, namentlich jungen Mähchen bas Buch nicht wohl in die Hande geben toune. Dieses Bebauern ift eine Absurbitat. Es ift ichen aut, wenn junge Leute nicht Alles burcheinander lefen. wenn ihre Lecture verftandig geleitet, wenn ihre Weltanichauung in Betreff ber geschlechtlichen Berhältnisse nicht unzeitig verfrü-Burbe baraus aber etwas Anderes folgen, als bas biefer Roman nicht unreifen Gemüthern anzwertrauen fei ? Allein ben Kall gesett, daß er ihnen, als ein Theil von Gothe's Werken, boch in die Hande fiele, so bin ich wenigstens überzeugt, daß er, bei ber Fülle von Leben, die er enthält, bei ber burchgreifenben eihischen Zartheit, die auch bas Geringfte in ihm um höchften Ernft verklätt, feinen Schaben ihm und feine perworfenen Gelüfte erzeugen wurde. Die Ibee ber Wahlverwandtschaften ist übrigens von Göthe nicht zuerst behandelt morben. In ber Triftansage bat bas Mittelglier fie bereits gehabt (f. meine Geschichte ber Deutschen Boefte im Mittrialter, 1830, S. 315 ff.), jeboch einseitig, indem Jolb und Triftan, die einander burch ben Zaubertrank b. h. eben burch bie Magie ber natürlichen Individualität einander angehören, nur dem burch fie getäuschten Marte und woge kampflos gegenüber fieben. In ber neweren Zeit bat George Sand in ihrem Jacques meisterhaft dies Thema aufgenommen, allein auch einseitig. Fernande und Detabe fteben bem Jacques gegenüber; für ihn selbst fehlt das wahlverwandte Correlat. Sylvia deutet das Bedürfniß eines solchen an, ist es aber nicht. Im Verhältniß zur Teistansage ist hier der Fortschritt, daß Fernande und Octave lange mit sich selbst kämpfen, dis die Sophistis der Leidenschaft ihre Pflichttreue bestegt, und daß Jacques nicht blos der hintergangene schwache Mann, sondern der Held ist, der sich, als er Fernande begriffen hat, ihrem Glinke mit Bewußtsein opfert. Göthe sieht poetisch und ethisch höher. Nicht nur hebt er die Einseitigkeit der Verwandsschaft auf und stellt also zwei Paare hin, sondern er läst auch den Helben der tragischen Collision in sich selbst untergehen.

Das bie Wahlverwandtschaften bas Wesen ber Ehe barstellen, ift von une schon früher bargethan. Es tonnte bierbei die Korberung gemacht werben, ein Ibealbild ber Ehe ohne Schatten haben zu wollen, die Glückseligkeit eines Philemon Das ware bann eine Ibolle, kein tragiund einer Baucis. fcher Roman. Soll die Tiefe ber Ehe vor Augen gelegt werben, fo ift nothwendig, bag auch bie negativen Machte gur Anschauung kommen, die an ihrer Zerstörung arbeiten. Diefe Rothwendigkeit habe ich 1835 in einer Abhandlung über die poetische Behandlung des Chebruchs auseinandergesett, die später im ersten Bande meiner Studien abgebruckt ift und worauf ich, ber Rurze wegen, hier verweisen kann. Rur indem mit ber Wahrheit bie Luge, mit bem Ernft ber Schein, mit bem Wesen bas Unwesen sich barlegt, kann bie Ibee vollständig entwickelt werben. In ber Ehe sollen bie Gatten fich zu einer Einheit ineinander leben, welche, wie ihren Geift, so ihre Ratürlichkeit in sich begreift. Diese lettere als ber Träger ihrer Individualität soll in bem Proces ber gemuthlichen Vertiefung ihrer Sprödigkeit fich entaußern. Sie ift ber Grund, daß bie Gatten fich gerade als biefe Heben; weil fie fich aber lieben,

in bebt fich alle Ausschließlichkeit bes versönlichen Kürfichleins in ber rudhaltlosen Singabe an einander auf. Setzen wir mm aber ben Kall, baß entweber von ber einen ober gar von beiben Seiten die unmittelbare Sympathie ber Individualitat, ber eigentliche Bug bes Herzens, fehle, so ift bie Che offenbar mangelhaft. Ihre Realität entforicht ihrem Beariffe nicht. Die Batten konnen aber ber Heiligkeit bes gesetzlichen Bandes fich unterordnen und, obwohl versönlich der letten Befriedigung entbehrend, doch ein fittliches Genügen fich bereiten. Seten wir aber weiter ben Fall, baß mm an bie Gatten, fei es, wie im Jacques, nur an den einen berfelben, sei es, wie in Göthe's Wahlverwandtschaften, an beibe biejenige Individualität herantrete, welche die für sie wahlverwandte, durch die Magie ber Ratur prabestinirte, die von Hause ans, von Ewigfeit her harmonische ist, so muß die Einheit der Ehe, die bis dabin als ein flitliches Bertrauen bestand, erschüttert werben, benn es muß bie Berfuchung fich erzeugen, bem hange bes Herzens zu folgen. Run muß es zum Rampfe kommen. Run muß sich zeigen, wer ben Sieg bavon trägt, ob das göttliche ober menschliche Gesetz. Run muffen alle Tiefen bes Gemuths erbeben. Run muffen die Individuen alle Kraft zusammennehmen, nicht durch Rachgiebigkeit gegen die Raturmacht den Genius ber Sittlichkeit zu verleten und bas Schickfal gegen nd berauszufordern.

Göthe stellt uns alle Stusen ber Ehe bar. Eduard und Charlotte haben zuerst einer Convenienzheirath angehört. Beide sind von ihr durch den Tod befreiet worden. Run glauben sie, mit ihrer Heirath das Rechte zu treffen, denn vor sener She hatten sie sich von Jugend auf gewöhnt gehabt, sich als ein Paar zu betrachten. Aber sie irren sich. Ihre She ist nur eine Ehe der Freundschaft, nicht der Liebe. Erst

als sie verheirathet sind, entwidelt sich in ihnen die Liebe. Allein nun ist es zu spät. Run müsten sie ihre Ehe wieder auslösen und davor scheuen sie sich.

Göthe hat ferner alle Collisionen innerhalb ber Ebe und ihre komobische wie tragische Auflösung bargestellt. Wenn ich fage, alle Collisionen, so ift bas zu viel, insofern sie alle sich auf die Eine zurudführen, daß innerhalb ber Ehe erft bie Leibenfchaft ber Liebe ju einem Anbern erwacht ober gar schon in fie mithinübergenommen wird. Die komödische Auflösung der dadurch entstehenden Collision ist der frivole Umgang ber Liebenben, welche ihre mahre Che zur Scheinehe herabset und sich über solche Profanation mit gewissenlosem Diese Unterwühlung ber Ehe zeigen uns Leichtstinn fortsett. der Graf und die Baronesse. Der Graf trägt alle die Theorieen vor, welche wir von ben St. Simonisten und Andern als sogenannte Emancipation bes Kleisches, als die Schöpfung bes freien Weibes haben vernehmen muffen. Charlotte fühlt fich durch die Antastung der Unauflöslichkeit der Ehe tief ver-Das Erverimentiren mit ber Ehe, ein zeitweiser Abschluß berselben auf funf Jahre u. bgl. emporen fie, besonders auch, weil diese Ansichten bei Tisch in Ottiliens Gegenwart vorgeiragen werben.

Die tragische Auflösung der Colliston ist die Resignastion. Diese selbst aber kann wieder eine doppelte Form annehmen. Einmal nämlich kann sie aus dem reinen Geiste der Sittlichkeit mit freudiger Hingebung an die Rothwendigkeit des Gehorsams gegen das Geset, der Ehe entspringen. Dies ist der Fall dei Charlotten und dem Hauptmann. Dischon beide sich ihrer Reigung nach einander aus's Innigste anzugehören sich bekennen müssen, so ist doch ihr Kamps gegen ihre Leidensschaft rein und entschlossen. Besonders in Betress Charlottens

hat der Dichter die milde Hohheit eines sich selbst klaren sitte lichen Willens unübertresslich schon gezeichnet. — Die andere Form der Entsagung ist nicht so rein, sondern entspringt aus dem Schuldbewußtsein. Richt aus dem Bewußtsein eines sogenannten groben Verzehens, mit dessen Unterlassen gemeine Raturen sich trösten, sondern aus dem Bewußtsein, der Leidenzichzeit in sich selbst Raum gegeden und die Auslösung der der stehenden Sche begünstigt zu haben. Dies ist der Fall von Dittlie und Eduard. Der letztere ist der Schuldigste. Er gewinnt deshalb auch keine rechte Versöhnung, keinen entschieden nen Muth der Endsagung, sondern stirbt der entsagenden Otwille nach, insosern ihre Eristenz die seinige bedingte.

Die Ebe ist erst burch die Kinder der Gatten vollendet. benn erft in ihnen erfcheint die Liebe als eine Realität, wie die Sprache bes gemeinen Lebens gang richtig bas. Kind ein Bfand der Liebe nennt. Die Rimber einigen die Gatten auf bas Stärkste. Was thun Ettern nicht ber Kinder wegen! Welche Opfer beingen fie nicht ihrethalben, fich ihnen als Einheit erhalten au können. Ebuard und Charlotte fint Inderlos. Aber in jener Racht, als er vom Bilbe Ditiliens, fie von bem des Haupimanns erfüllt, sich vertraulich begegnen — Eduard hat so eben ben Grafen ben Corribor hinab mr Baroneffe ges führt und alfo in feinem Sanfe ben Chebruch begunftigt - ba entwindet fich unter Charlottens Herzen ein junges Leben! Gräßlich! Beibe Gatten find ja burch bas Gefets mr fübeften Singebung aneinander berechtigt. Diefe Singebung aber, die vollkommen legitime, ist bennoch nicht fittlich, benn in seinen Armen hat fie an den Hampimann, in ihren Armen hat er an Otiliera gebacht. Im Moment ber innigsten Ents außerung: find fie einander auf bas Tieffte entfrembet gewefen! Das ift num ber moralifche Chebruch. Gothe

hat mit wenigen Zeilen, auf Einer Seite, die phychologische Motivirung der ganzen Scene mit der keuschesten Feder geschildert und nichts beschönigt, benn, als Eduard am Morgen erwacht, scheim der aufgehende Tag ihm ein Berbrecchen zu beleuchten. Er schleicht sich vom Lager der Gattin fort und Charlotte sindet erwachend sich allein.

Eduard, von seiner Liebe forigeriffen, will fich scheiden und burch Mittler mit Charlotten beshalb verhandeln laffen. Da erfährt Mittler, baß fie fich Mutter fühle und bas Kind zieht die Bande ber Gatten wieber ftraffer. Als es aber geboren ist, ba offenbart es bas nächtliche Beheimniß. Es bat bie Züge bes Hauptmanns und die Angen Otilliens. Rind muß bie Eltern ewig baran erinnern, daß fle innerlich getrennt finb. Es verbantt feine Existen, einer Luge. Ratastrophe legt fich in sein Geschick. Ebuard fturmt in ben Rrieg fort, ben Tob zu fuchen. Er erscheint uns in diesem Anffuchen bes Tobes als Mann. Wir erfennen, bas feine Schwäche eben imr in ber Liebe fich zeigt. Aber ale er ben Tob nicht findet, als er, mit Ehren bebeckt, aus bem Rriege puräckehrt, nimmt er sein Leben als Zeichen bes Schickfals, baß es zu feiner Berbindung mit Ditilien einwillige. Ja, auch Charlotte fängt en, bem Gebanken ber Scheibung fich zu bequemen. Und nim gerade geschieht bas Unerwariete. Ebnard. feinem Glud fo nabe, reifit Detilie fort, auch ihm ihre Liebe frei einzugesteben. Darüber verfpatet fle thre Radfunft nach bem Schloffe, wo Charlotte fie schon erwartet. Schneller m kommen, setzt fie fich mit bem verhängnisvollen Rinde, bas fie bei fich hat, in einen Rahn, fich über ben Teich zu rubern. Das Ruber entgleitet for. Sie schwankt heftig — und das Aind fürzt rettungslos in bas Waffer! Durch ihre Schuld ftirbt bas Rind, bas in gewiffen Sinn auch bas fire mar.

Bon diesem Moment an überblickt sie den ganzen Berlauf. Sie erkennt auch sich als schuldig und ist nun entschlossen, für immer zu entsagen. Weil sie aber eigentlich schuldlos schuldig, weil sie nur von Seiten der Natur, nicht mit Willen schuldig geworden, so ist sie in sich absolut gebrochen. Gine Zeitlang dauert noch Alles, wie soust, scheindar sort; dann aber, weigert sich das Leben in ihr, sich zu erneuen. Sie kann nicht mehr Speise zu sich nehmen. Sie stirbt aus sich heraus, in tiesster religiöser Erregung. Sie gelangt zur Verklärung ihrer Individualität. Richt so Gward, der eigentlich, durch ihren Tod haltungslos geworden, ihr nur nachstirbt, nur in sich zu Grunde geht, nicht in Gott sich auslöst.

Meine herren, ich muß natikrlich bie Bekanntschaft mit bem Roman bei Ihnen voraussegen. Es ist mir unmöglich. alle die Wendungen burchzugehen, in benen ber Dichter uns bie Unwiderstehlichkeit zeigt, mit welcher ber sittliche Beift im tragischen Geschick über bie Macht bes Naturgeistes triumphirt. Die lette Schuld bleibt immer die von Chuard und Charlotten. fich überhaupt geheirathet zu haben. Die Unmahrbeit ihrer Ehe ift es, welche ihnen fhr Schickfal bereitet. Charlotte selbst hatte Ottilien für Eduard als Gattin gedacht, er aber fie, ale fie ihm werft vorgeftellt worben, gang überfeben. Kann ich nun, wie gesagt, mich auf bas Detail nicht einlassen. so wird es mir doch noch möglich sein, wenigstens einige Momente der Composition bervorzuheben, benn so überaus boch die Wahlverwandtschaften als eine sittliche That des Diche tere fteben, fo boch fteben fie and ale afthetische. Die Entwidlung ber Charaftere, Die Mannigfaltigkeit ber Situatioe nen, die Spannung ber Contrafte in ber Steigerung bes fatas listischen Aberglaubens und ber freien Besonnenheit, die Ginfachheit und Schönheit bes Styls sind classisch. Es ift von je

bewundert worben, wie Gothe bie Beichaftigung ber Lie benden ihrer Leibenschaft entgegengesetzt und biese baburch um so verständlicher gemacht hat. Da werben Baume gepflanzt. Bege gebahnt, Berge gemacht, Bache geleitet, Saufer gebauet, Capellen gemalt - ber Menfch herricht über bie Ratur. Sein Berftand, sein Wille unterwerfen fie ihm. Wer sich felbft zu bezwingen, bas gelingt ihm nicht eben fo leicht. - In ber Lanbschaft hebt fich ber kleine See gang natürlich Das Wasser ift, wie Rovalis saat, bas Auge ber hervor. Landschaft. Es spiegelt ben Himmel und seine Ufer. Dieser Teich wird bas verhängnisvolle Element, benn an bem Beburistage Ditiliens, an welchem Eduard ihr zu Ehren ein Feuerwerk abbrennt, stürzt ein Knabe in bas Waffet, ben ber Der Hauptmann fährt mit Charlotten Sauvimann rettet. barüber in bem Kahn, ben Eduard mit vielen Kosten aus ber Kerne bat kommen laffen, landet an einer schilfigen Stelle bes Ufers und trägt Charlotten auf's Trockene, welcher Bufall ihnen bie Belegenheit gibt, sich ihre Liebe einzugestehen, worauf aber bei beiben fogleich bie Reaction ihres Ebelfinnes erfolgt, sich ihrer Liebe auch würdig zu beweisen, indem ste sich über sich selbst erheben. Und eben bieser Teich verschlingt bas Kind Eduards und Charlottens, bies Zwitterschattenwesen, bas fortlebend nur als die lebendige Anklage der Eltern, als ftete Mahnung an ihre Berirrung, forteriftirt hatte. beime Gewalt, mit welcher die Leidenschaft die Ereignisse begrundet, ift bis in bie feinsten Sophistereien bes Berftanbes, bis in die leisesten Zuckungen bes Gefühls bin auseinanderge-Bei Eduard ift besonders ber Aberglaube charafteris fifch, mit welchem er, was ihm gunftig erscheint, festhält, was ibm aber ungludbedeutend vorfommen follte, entweder überfieht ober mit Trot bagegen hanbelt. Im Berlauf zeigt fich bann,

baß, was er als eine Gunft des Schickfals genommen, in seinen Folgen sich oft gerade gegen ihn wendet und alle seine trügerischen Hossungen scheitern läßt. Wenn der Mensch sich von der Leidenschaft bestimmen läßt, wenn er die freie Selbst beherrschung aufgibt, so verfällt er eben durch dies Sichzehen lassen dem Schickfal; das Schickfal kommt nicht von Außen, sondern von Innen; wir selbst bringen es hervor. Es ist decher von großem Essect, daß die handelnden Personen, wie weit sie auch in die Peripherie hinausschweisen, doch immer wieder an denselben Ort zurücksehren, als wären sie auf dies Schieß, an diesen See gebannt.

Dit ungemeiner Runft find bie Rebemberfonen behandelt. Sie beziehen fich fammtlich auf Ottilien, benn biese ift in iebem Sinne bie Haupiperson; fie ift, wie Gothe felbft fagt, bas feltsam ungludliche Opfer. Queiane, Charlottens Tochter aus ber erften Che, mit Ottilien in berfelben Benfion erzogen, ift burch ihr geräufchvolles, auf ben außeren Glang gerichtete Befen; burch ihr Streben, in jebem gefelligen Rreife fich jum bewunderten Mittelpunct ju machen; burch bie wißige, fofettirende Schaustellung ihrer Schönheit und Talente das gerade Gegentheil ber ins Muftische fich verlierenben Raturtiefe Dti-. liens, die bei ber größten Gebiegenheit bes Gemuths nach Auben hin unscheinbar in reizender Anspruchslofigkeit fich barftellt. Um fo mehr feffelt fie bie Mannet. Gine Zeitlang benft Charlotte fie auch bem Baubimann gu. Der Behülfe bes Benflonate, ber ihre trefflichen Eigenschaften fich entwideln gefeben und bem Urtheil ber Borfteherin und übrigen Lehrer ber Anftalt oft entgegen fich hat außern muffen, wunscht fie fich mur Battin. Der Architekt, biefer treffliche, feinfinnige Geift, kann fich im Stillen ber tiefften Liebe ju ihr nicht erwehren und legt auch, fubem er seiner himmelokonigin, die er in ber Ca-

velle malt, bie Buge Ottiliens gibt, ein geheim soffentliches Beugniß feiner Reigung ab. Selbft ber Befuch bes reisenben Englanders, so zufällig er scheint, illusteirt boch das Ganze. theils indem er in die Gebundenheit diefer engen Zuftande bas große Bild ber Beit hineinleuchten läßt, theils inbem et, aus seinen vielseitigen Erfahrungen Manches mittheilenb, gerabe einen Beitrag jur Geschichte ber Wahlvermanbtschaften erzählt, wie dies oft so zu geschehen pflegt, daß ein Anderer nicht ahnt, welche Saiten er burch seine Reben in einem Kreise, ben er nicht näber kennt, anklingen macht. Den Ginn ber ganzen Geschichte hat Mittler auszusprechen. Er hat zu ihr bie Stellung bes Chors in ber antifen Tragobie. Er, ber überall zum Schlichten bes Zwiftes bereite Mann, möchte mit Riemandem nur Eine Racht unter bemselben Dache sein, ber bas Institut ber Ebe nicht heilig achtete. Ihm legt Gothe baher auch jene berebte, fo oft mit Recht wiederholte Stelle in ben Dund, bas bie Che Anfang und Gipfel aller Cultur fei und bag es für Batten, Die in einem langeren Busammenleben fich gegenfettigso Bieles schuldig geworden, fich au trennen, gar keinen hinlangluben Grund geben tonne.

#### LIX.

## Die Wanderjahre.

In ben Wahlverwandschaften ruft uns Alles zu, bas Rleinfte und Größte auf bem ethischen Gebiete gleich ju achten. Ein Blid, ein Handebrud, ein Wort, ein Ruß, ein Seufzer, ein Befahen, Berneinen, ein Bleiben ober Geben, ba ift nichts, bas nicht eine unabsehliche Folge zu haben vermöchte. ruft und au, ber Bernunft, ber Freiheit. Gott ohne Beiteres zu gehorchen, wenn wir uns nicht burch wählerisches, endamonistisches Unwesen und selbst ein Schickfal bereiten, und selbst bas fatalistische Ret weben wollen, bas uns zuletzt nach allen Seiten rettungslos umgarnt. Gang anders bie Wanderfahre. Sie führen und in die laborinthische Wellwette und thun uns die Schäte auf, welche fie hegt, uns die Erhebung über unfer Schicksal möglich zu machen. Da sehen wir bas Enilegenste einander fich nähern, das Rächste fich auseinandersetzen, aus den verzweifeltsten Lagen einen plotlichen Answeg fich eröffnen und die Rraft bes Geiftes, im Wiberspruch fich au bewähren, ihre unergründlichen Wunder wirken. Manderjahre find nicht aus Einem Stud, wohl aber aus Einem Sinn, wie Gothe felber gefagt hat. Sie haben weder die progressive Foristufung der Lehrjahre, noch die novellistische Abgeschlossenheit ber Wahlverwandtschaften. find acht episch, die Unendlichkeit bes geschichtlichen Werbens vor uns entfaltend; Begebenheit aus Begebenheit hervorwachfen laffend, Ereigniß mit Ereigniß freuzend, ben Kaben abbrechend, aufnehmend, Personen zu Versonen versammelnb, und boch dies Gewimmel burch die höhere Intention, die fich steis auf die Ueberwindung bes Schickfals richtet, zur inneren

Einheit verbindend. Es ist kein Bunder, wenn der Dichter in Berhältniß zu der Ueberfülle des vielseitigen; ihn bedrängenden Stoffes sich selbst nur zum Redacteur ihm anvertrauter Bapiere macht.

Wir unterscheiben in ben Wanderjahren sogleich zwei Maffen. Die eine ift die ber Rovellen und die andere bie pabagogische. Jeue enthält eine Reihe von ethischen Collifionsfällen, wie die vilgernde Thorin, das nusbraume Dadden, Richt zu weit, ble gefährliche Wette, wer ift ber Berrather, ber Mann von funfzig Jahren u. a. Sie tragen im Allgemeinen bas Colorit ber Wahlverwandtschaften, nur mit bem Unterschiebe, daß ihr Ausgang nicht in's Tragische munbet, sondern die Collision entweber burch Entsagung ober Banberung in's heitere auflost. Die padagogische Seite bes Romans ist von Gothe selbst als eine utopische bezeichnet Sie hat vielen Anstoß bei ben afthetischen Feinschmedern gegeben, welche barin für ihre romanlufternen Erwartungen und romanbaften Gewöhnungen fast gar feine Rahrung fanden, vielmehr zu ernftem Durchbenken ber wichtigften Angelegenheiten fich auschicken follten. Es ift unglaublich, wie fehr ber Menich geneigt ift, nur bas anzuerkennen, was er schon kennt. Man muß fich boch eigentlich freuen, baß Bothe in feinen pabagogifchen Anfichten von bem Gewöhnlichen abweicht, aber gerade seine Reuheit ift bas, was man ihm am wenigsten zu verzeihen gewußt hat. Und ba er seine pabagogischen Marimen und Einrichtungen nur als problematische mit Bescheibenheit hinstellt, so hat man barin sogleich eine Gelbftverurtheilung gefehen. Wie fehr hat man aber in der neueren Zeit gelernt, Werke, die als Utopieen verfebricen waren, ale finnige Anticipationen ber Bufunft beachten zu lernen, wie Plato's Republik, Campanella's Sounenstaat, des Morus Utopien, Morelly's Basiliade, Mexciers Jahr 2240 und andere. Göthe's Wandersahre gehdren zu den Socialromanen. Sie abstrahiren von dem Formalismus der diplomatischen Politik, der den Bölkern so viel Zeit und Geld kostet, und suchen zu zeigen, was die Einzelnen in freier Gesellung aus dem Princip der Individualität herans für die Beglückung und Berstittlichung des Menschen leisten können. Alle Religionen und Staatsformen sollen in Ehren gehalten werden. Man soll sich gegen sie nicht revolutionair verhalten, vielmehr seine Kraft positiven Berbesserung en zuwenden. Auf die Sittlichseit soll mit Strenge, aber ohne Pedanterie gessehen werden.

Bur Grundlage bes ganzen socialen Baues macht er ben Familienorganismus, zur Spipe ben freien Weltbund ber Wertgenoffen. Rarl Grun in feinem mehrermabnten Buche behauptet, Gothe erkläre in ben Wandersahren die Kamilie für eine Sclaverei, welche ber fortidreitenbe Beift von fich abwerfen muffe. Er beruft fich beswegen auf ben alten Dheim, ber ben Rorbamerikanismus reprasentirt und mit seinem eigenthumlichem humor die Unbequemlichkeit eines zerftreuten, wohl gar muffigen Familientisches schildert, der unerbittlich dieselben Berfonen zu beufelben Stunden wieder um fich verfammelt. Der Oheim hat beswegen bas Effen nach ber Karte auch in seiner Familie eingeführt. Ift nun biese offenbar gang einseis tige Auffaffung bes Kamilientisches sogleich eine Aufhebung bes Familismus? Dieser treffliche alte Herr wunscht auch, baß ben Frauen und Kindern ber Genuß bes Obfies, bas fte so gern naschen, überall und wohlseil zu Theil werben moge und hat baber Tragerinnen gepronet, welche Rirfchen, Aepfel, Pflaumen, Birnen bis in die kleinsten Thaler bes Gebirges austragen. Anch beförbert er eifrig ben Anben ber

Rüben und bes Roble, um bem unseligen Rartoffelge, nuß ein Gegengewicht zu halten. Wie praftifch bice fei. haben bie letten Jahre uns gezeigt, wo bas Migrathen biefer Einen Krucht die Subfistens von Millionen Menichen in Krode Rellie: ein unftreitiger Kingerzeig, eine größere Manniafaltia keit von Kelbfrüchten zu cultiviren, abgesehen bavon, bag ber Mensch, ein Omnivore, durch absolute Einformigkeit ber Ralrung fich bem Thiere nabert, welches aft nur Eine Art ber Rahrung zu fich zu nehmen vermag. Wie verfehrt murbe men aber ber Schluß fein. Bibthe wolle gar feine Rartof= feln gebaut wissen! Und so will et benn zwar auch innerhalb der Kamilie für den Einzelnen in läslichen Dingen die möglichste Kreiheit, aber die Ehe, die Familie will er. werglich werben nicht in ben Wanderjahren bie Borbereitungen zu einem Chebundnis betrieben, wie sehen wir nicht sogar Whiline und Kriedrich. Lucie und Montan u. f. w. überall bem Brincip ber Kamilie hulbigen und bies in Makarie einen fast erhobenen versönlichen Ausbruck gewirmen. Vornämlich aber hat Gothe gleich in den Eingang die liebliche Geschichte von Joseph und Marien gestellt, biefe reizenbe Ramilien= ibulle, Die und in's Gebachinis ruft, wie burch bas Chriftenthum die Kamilie, bas Weib und die Arbeit geheiligt sint. indem ber Welterlofer felber von einem Weibe geboren, ans bem Schoof einer Bimmermannsfamilie hervorgegangen tft. And in ben Bahlverwandtschaften bebt Gothe bas Bauen hervor, weil es mehr als alles Andere ben Menschen vom Thier unterscheibet, bas fich hochstens ein Reft macht.

Die Enzichung soll zur Befonnenheit führen. Dies vermittelt Göthe burch bie genaueste Achtsamkeit auf bie Zeit, die nach ihm von ben meisten Menschen, obwohl sie unfer kostbarfter Besit, viel zu wenig geschäht wird. Der

Moment ift nur einmal ba. Kauft man ibit nicht aus, so ift er für immer verloren. Gothe will baber die dronometrischen Instrumente fo viel möglich vervielfacht wiffen, um uns ben Berth ber Zeit fleis gegenwärtig zu erhalten. Sobann follen wir uns gur Dagigung im Billfürlichen und gnr Emfigfeit im Rothwendigen gewöhnen. Die unbebingte Rothwenbigkeit für bie Arbeit ift aber, uns in irgend einem Biffen und Vermögen bis zur Vollkommenheit zu bringen, fo bag wir mit Zuverläßigkeit von uns behaupten burfen, bies ober jenes grundlich zu verstehen. Gine folche Birtusfitot in Einer Kunft oder Wiffenschaft garantirt und bie Möglichkeit, es auch in andern Kächern dahin zu bringen. In der einen lernen wir alle verfteben; fie with uns implicite jum Gleich-Dhne biese Einseitigkeit konnen wir nicht niß ber übrigen. zur Bielseitigkeit, noch wentger zur Harmonie gelangen, weil wir ohne sie bes Bewußtseins wahrhafter Tüchtigkeit, eines objectiven Bermögens, entbehren.

Alle werben burch die brei Ehrfurchten une Spefurcht vor sich selbst erzogen. Zuerst muß der Zögling, mit über die Brust gekreuzten und gen Himmel gewandtem Wick, Ehrsucht vor dem, was über uns ist, vor dem Göttlichen, lernen, das wir immerdar als die Quelle alles Guten zu verehren haben. Sodann hat er mit auf den Rücken gekreuzten krunen und niederwärts gewandtem Blick Ehrsucht vor dem zu lernen, was unter uns ist. Denn die Erde, die Natur gibt uns zwar unsägliche Freuden, nicht weniger aber kann sie, undeachtet, uns die empfindlichsten, langdauernosten Schmerzen im Ru bereiten. Bon dieser Stusse schreitet der Mensch mit zur Seite gerade ausgestreckten Armen zur Ehrsurcht vor seines Gleischen, dem Kameraden sich zu verbünden, denn allein vermag auch der Brauste nicht viel. Er muß sich mit den Genossen

gesellen. Diese brei Ehrsurchten vereinigen sich endlich in ber Ehrsurcht vor uns selbst, als woraus sie eigentlich erst entippeingen. Diese Ehrsurcht, in welcher wir uns als des Höchsten bewußt werden, wozu Gott, Natur und Geschichte in der Wirklichkeit as zu bringen vermocht haben, nimmt uns allen Dünkel und erfüllt uns mit dem reinsten Ernste.

Jeber wird feiner Individualität gemäß in ber pabagogischen Provinz erzogen, die so eingerichtet ift, daß jeder für seine besondere Thatigkeit awar abgesondert ift, jedoch leicht zu anbern Thatigkeiten, wenn er zu ihnen heranreift, übergeben Die Stufenfolge von Lehrling, Gefell und Meifter wird streng beobachtet. Die Kunfte werden in strenge und in freie unterschieben und ber Ausbrud Sandwert bes halb beseitigt, weil mit ihm so oft eine unbillige Herabsetung gegen die unterhaltenben Runfte verbunden ift. Arenafte aller Kunfte ift die Bautunft. In der Sculviur, Malerei, Mufit ift ein Fehler eher hinzunehmen; Geftalt, Farbe, Ton machen boch noch einen Eindruck. Fehler aber foll man nicht bauen. Die theatralische Runft wird nicht gepflegt. Sie sett einen geringen und vornehmen Böbel als eine immer schaubegierige Menge voraus, die fich entlangweilen will. Eine folde aber gibt es in der thatigen und bilbungereichen Socialweit Göthe's gar nicht. Auch ist fie für die Entwicklung bes Charafters nicht gefahrlos, ba fie Schmerz und Luft zu heucheln zwingt. Besonders aber verbirbt sie die übrigen Rünfte, die fie für ihren Schimmer ausbeutet und zu falschen Tendenzen verleitet. Göthe vergleicht fle mit einem leichtsinnigen Geschwifter, welches bas Bermogen ber anbern Brüber und Schmestern für ben Glanz bes Augenblick vergeube. Zeige Jemand ein entschieden mimisches Talent, das sich früh durch Nachäffen Anderer kund gebe, so stünden die Borfteher ber pavagogischen Propinz mit den Directoren von Theatern in Berbindung, wohin sie den Zögling sendeten, damit er dort, wie eine Ente im Teich, seinem Lebensgewackel und Lebensgeschnätter sich ergeben könne. Die Musik dagegen, besonders als Bocalmusik, ktellt er sehr hoch und schreibt ihr für die Bersttigung des Gemüths die glücklichsten Wirkungen zu.

Als Religion wird im Allgemeinen die christliche als bie in bieser Socialwelt herrschende angenommen. Es gilt awar bie unbebingte Eultusfreiheit umb bas religiöfe Befenntniß wird nur als Ausbruck ber Verpflichtung genommen, im Leben und im Tobe sich einander angehören zu wollen. Dennoch ift die Chriftlichkeit fart accentuirt. Juben find aus bem Socialftaat ausgeschloffen, weil fie bas Brincip ber Bumanitat nicht anerkennen. Das apofiolifche Symbolum wird als bas vernünftigste erklart, bas fich mehr ober weniger in jedem andern Credo wieberfinde. Der erfte Artikel ift nach Gothe ethnisch und gehört allen Bolfern; ber zweite driftlich für bie mit Leiben Rampfenben und in Leiben Berberrlichten; ber britte wiebt lebet eine begeisterte Gemeinschaft ber Heiligen, welches heißt: ber im hochsten Grad Guten und Beifen. Die brei gottlichen Bersonen, unter beren Gleichniß und Ramen folde Ueberzenaungen und Berheißungen ausgeiprochen find, gelten daher billigermaaßen als die bochfte Einbeit. Gothe enmidelt ben Begriff ber Religion in Analogie mit dem Suftem ber brei Chrfurchten. Die Religion, welche bas Gattliche über uns verghet, nennt er bie ethnische, reche net aber bagu nicht nur bie gewöhnlich sogenannten beibmischen Religionen, sondern auch die istnelitifde. Diesen natürlichen, findlichen Religionen ftellt er bie philosophische gegenüber, weiche ben Menichen mit bem Untversum auszugleichen, alles Andere als ihn selbst zu fassen lehrt und baher das

Sohere zu ihm berunter, bas Riebere zu ihm beraufzieht. Im Leben war Chriftus nach Gathe ein eigentlicher Weitweiser. indem er durch Wunder das Gewähnliche vernichtete und durch Bargbeln bas Ungemeine ber gewöhnlichen Anschauung annaherte. Durch ben Tob aber, ben er als ein Berbrechen farb, ward er Stifter ber britten Religion, ber Religion bes Schmerzes, welche uns lehrt, bas, mas unter uns ift, bas Riedrige, Berachtete, bas Widermartige, Keindselige mit Liebe ju umfossen, ja in Sinde und Schmach sogar nicht Henunniffe, sonbern Forberungen unseres boberen Lebens zu erbliden. In biefe Tiefe bes Leibens einzuführen, ift aber bann erft möglich, wenn ber Deplich burch bie Borftufen jener anbern Meligionen bindurchgeschritten ift. Es ift eine verbammungsmurbige Frechheit, bas Bilb bes Seiligen, wie es ihn aus Liebe für bie Liebe fterbend barftellt, burch überall bimperbreitete Ausstellung zu profaniren. In bem Tempel ber pabagogischen Provinz ist baffelbe als bas Allerheiligfte im Abnton perborgen und nur bem selienen gesammelten Bugang offen. Um baffelbe lauft eine Galerie mit fomphroniftischen Gegenbilbern aus ben eibnischen Religionen, welche bie Entwides lung beffelben Momentes in einer jeben barftellen, a. B. bie Opferung ber Indigenie burch Agamemmon und bes Isaak burch Abraham. Die wahrhafte, abfolute Religion ift bie Bereinigung biefer brei Religionen ber Anbetung bes Sobern. ber Ausgleichung mit ber Welt und ber Heiligung bes Uebels, bes Schwerzes, ber Sunde. Sie ift Andacht, Vernunft und Selbstbezwingung als lebendige Einheit. Der Cultus, wie wir schon fagten, ist vollkommen frei gelaffen. Jeboch finben wir eine eigenthumliche Sonntagsfeier. Sie wied ale Wochenschluß bagu angewendet, daß Jeder mit fich völlig aufs Reine au kommen und die neue Woche mit Seiterfeit au be-

-

ginnen sucht. Für rechtliche und ökonomische Bedenken hat man sich geradezu an die Borsteher der Gemeinde zu wenden. Die ökonomischen Berlegenheiten greisen tieser in das sittliche Leben ein, als es den Anschein haben kann. Zartere moralische Wirren kann man mit dem, zu welchem man gerade das meiste Bertrauen hat, besprechen. Nur muß darauf gehalten werden, daß seber mit frischgesammeltem Gemüth, mit neugeskärtem Willen, mit neu entlastetem Herzen in die neue Woche eintrete. Das stumpfe Gewissen soll erregt, das erregte vernünstig beschwichtigt werden.

Alle Habe foll als Befit und Gemeingut angesehen werben. Diefe beiben Worte, auf Tafeln geschrieben, prafentiren fich bem Blid am häuftgften, Jebem einzuprägen, zu haben, als hatte er nicht, bei feinem Besitz bie Anbern als Mitgenießenbe anzusehen und sein Brivateigenthum so zu bebandeln, als ob er nur beffen Bermalter mare. Bothe will bie Ungleichheit bes Besites und Genuffes nicht burch eine Revolution, wie ber Communismus, vernichten, fondern fie von Innen heraus, burch eine Umwandlung ber Gestimung. burch eine andere Auffaffung des Eigenthums, nämlich als Besitz und Gemeingut, ausheben. Es wird baher bei solcher Gefinnung und bei ber Realbeichte bes Sonntags, bie bas praktische Leben immet wieder ordnet, vorausgesest, daß Proceffe nicht vorkommen und die Juftig folglich entbehrlich ift. Das Recht erhält fich burch bie Klarheit ber überall fich aus ihrer gangen Fulle immer mit neuer Urfprünglichkeit entwirkenben praktischen Vermunft. Der Streit ber Auslegungen um ben Buchstaben bes Gefetes fallt fort. Dagegen hatt man viel auf eine gute Polizei, beren Aufgabe es ift, das Unbequeme und die Unbequemen zu beseitigen. Sie wird durch die Einrichtung unterftütt, bag Jeber, ber bie

Mündigkeit erlangt hat, bas Recht hat, auf ber Stelle bas Unrechte, Ungeschickte, Schlechte tabeln zu burfen. Schelten und ftrafen durfen nur die Aelteften. Drei Bolizeibirectoren haben in jebem Bezirk bie Wache und lösen fich alle acht Stunden ab. Wo fie nicht sofort burchbringen konnen, wo bie Berwickelung zu groß ift, haben fie bas Recht, für bie Entscheibung bes Kalles fofort ein Befdwornengericht gu veranlaffen. Branntmeinschenken, bie zu fo vielem Saber und Elend führen, barf es nicht geben. Auch Leihbibliotheken, die bas Lefen von Buchern, bies große Bilbungsmittel, entwerthen und ber Pflege ber mittelmäßigen und gemeinen Literatur einen fo großen Borfchub leiften, werden nicht gebuldet. Endlich gibt es auch kein ftebendes heer. bas so viel Unsittlichkeiten in seinem Gefolge bat, und im Frieden auf ben eitlen Brunt bes Barabeunwesens fich beschränken muß, fondern Alle lernen fechten, schießen, marschiren, mandverfren. Lothario ift hier gang an feinem Blate und übt besonders eine Art Feldmanöver.

Gloden und Trommeln gibt es nicht. Alle Signale werden durch Blasinstrumente gegeben. Eine Hauptstadt wird sich in dieser Socialwelt wahrscheinlich auch bilden, ja man sieht schon den Punct, wo sie entstehen dürste, allein man wird so lang als möglich ihre die Individualität so sehr beeinträchtigende Existenz zurückuhalten suchen. Hierin stimmt Göthe ganz mit dem modernen Socialismus überein, der auch gegen die zu großen und zu kleinen Städte eisert, gegen jene wegen der Corruption, gegen diese wegen der Phillisterhaftigkeit.

Diejenigen, welche nicht in Folge sittlicher Collisionen zum Entsagen ober Wandern genöthigt find, können sich dem Weltbunde anschließen, der die Auswanderung leitet (wohl zu unterscheiden von der Wanderung), über welchen

Punct Oboardo's Rede sich weitläusig und mit eindeinglicher Marheit vetbreitet. Die Auswanderung halt man für uns vermeidlich, wo der Kampf der Maschinen mit der menschlichen Handarbett den Moment einer gefährlichen Krisis hers beischührt und den Unterschied des beweglichen Eigenthums und des Grundbesiges auf das Grellste hervortreten läst. Bon den zur Ausbwanderung früher oder später Gedrängten und Entschlossenen hebt Göthe die Spinner und Weber hervor, über welche Leonardo's Tageduch berichtet, worin das Sessichäft der Weberei nach seinem gesammten Umsang und die umsichtige Thätigkeit Susannen's, der Schöneguten, mit reiszender Ausbsührlichkeit geschildert ist. Die, welche Herrnhuthsober Amerika nicht überall in sich selbst, die, welche Kerrnhuthsober Amerika zu sinden vermögen, singen uns zu:

Bleibet nicht am Boben hesten, Frisch getongt und frisch ihnaus, Reger Arm mit muntern Arasten, Ueberall sind sie zu Haus. Bo wir und der Sonne freuen, Sind wir jede Sorge los, Daß wir und in ihr zerstreuen, Darum ist die Beit so groß!

# Mücklick auf die Composition ber Gothe'schen Socialromane.

Die Composition der drei Romane, die wir so eben ihrer weellen Bebeutung noch kennen gekernt haben, ift nach berfelben burchaus verschieden. In ben Lehrschren ift fie progressiv fich verandernd. Buerft ift die Darftellung gang läglich. Bom gewöhnlichen Erzählungston geht fie mit ber Darftellung bes Schauspieletlebens in eine bramatische Bewegtheit über. ber abligen Gesellschaft wird bet Styl von einem ironischen Duft angehaucht. In ben Bekenntniffen ber iconen Seele bewundern wir die ungeschminkte und boch tief gebildete Raturlichkeit, mit welcher die geheimsten Rampfe eines eblen Gemuthes fich und enthüllen. Thre contemplative Beruhigung verfüchtigt das theatealische Treiben und die ihm anhaftende Leichtfertigkeit, indem fie und bas Duodrama ber mit Gott ringenben Seele enifaltet. Rach ihnen beginnt ber elegisch tragische Zug, in ben Scenen, welche ben Tob Marianens, bas Hinwellen Mignon's, die Geschichte Augustino's und Sperata's. bie Erequien Mignon's und ben Uebergang Bilhelms zu Ratalien schildern. Die Tobtenfeier Mignon's mit ihren herrlichen Choren und der Burbe ber Decoration Reigert den Ginbrud bis zur Erhabenheit. -- Ganz anders die innere Antithese ber Lehrjahre, die Wahlverwandtschaften. Sie, die uns in die verborgene Werkstätte bes Pragmatismus einführen, mit welchem ber Charafter fich selbst fein Schicksal erschafft, haben nichts von dem bequemen, nachgibigen, fich erft allmälig zusand menfaffenden Ton ber Lehrjahre. Die Individualitäten, bie in ben Rampf treten, find alle fichon wefentlich fertig. Die Genefis ihrer Bestimmtheit liegt jenseits ber Geschichte und nur Dtilliens Entwidlung macht eine fleine Ausnahme, weil fie ber Pfeiler bes, Gebäudes ift. Weil aber in ihr die Sicherheit bes Naturgeistes mit einfacher Gewalt herrscht, so ift bei ihr von solchen Wandelungen, wie bei Wilhelm, nicht die Rede. Ihr Werben ift eine fanfte Allmäligkeit, die ploglich unterbro: den wird, um fich mit feliger Berklärung aufzulösen. Styl ber Mahlverwandtschaften ist polirt, und hat eine eigenthumliche Ruhe, die man als diplomatisch oft gehässig hat fletriren wollen. Aber biefer burchsichtige, einfache Stul ift kunftlerisch nothwendig, weil er ber goldene Reif ist, welcher bas gewaltig tobende Schickal umschließt, das unter den außerlich behaglichsten Berhältniffen bie gebildetsten Menschen zerftort. Die Wirfung biefes icheinbaren Gegenfages erflart es, wie fo phantaftische, ins Feffellose brangende Raturen, als Bettina, von biesem Roman den Eindruck bekommen haben, als gerie then fie in ein enges Felsenthal, in beffen quetschender Enge buftere Baume, Dornen und Difteln bos Gemuth mit verzweiflungsvoller Debe erfüllten. Daß die Composition ber Bahlverwandtschaften novellistisch sei, ist oft bemerkt. Der Grund liegt in der Abgeschloffenheit, mit welcher alle Bersonen und Umftande auf die Erzeugung des Einen fataliftischen Products hinarbeiten. Göthe läßt baher sogar auch nach ber Katastrophe bie außerliche Erscheinung bes Lebens auf bem Schloß in gewohnter Ordnung fortführen, gleichsam als ware nichts geschehen, mahrend boch in ber Tiefe Alles vorm Bufammenfturz erbebt und die Leibenschaft den Dolch in bas herz ber Menschen gestoßen hat. So gleichen fie Bachsfiguren, die mit bem Schein bes vollsten Lebens angeihan, boch feelenlos uns anstarren. Diese Menschen, welche Liebe und Leben verloren haben, wandeln nur noch als Schatten umber. Bebenken wir,

daß Gothe, bie garteften und zugleich fürchterlichften Berkinenungen und Berferungen bes Gemuchs zu befchreiben batte, fo begreifen wir bie Rane, ja Rargheit bes Stols auch aus bem Grunde; daß er mit keuschem Beift das finnliche Element nieberhalten wollte. Meine herren, fragen Sie fich felbft, ob nicht ein weniger großer Künftler als Göthe jene Scene, wo ber Haubimann Charlotten aus bem Rahn an's Ufer trägt, ober eben jene Scene bis unseligen, moralischen Doppelebe bruche in bem feltfamen Rachtgebammer, mit ben glübenbien finnlichen Karben auszumalen geneigt sein würde, ob nicht einer ber heutigen Frangöfischen Romanfeuilletonisten barans einen gangen pikanien Band gemacht hatte?

Aus der innerlich versengenden Schwüle ber Mahlvermanbtischaften treten wir mit den Wandersahren in die Weltweite ein, welche die Rraft bat, die Geschicke der Einzelnen burch Wechsel und Thatigkeit, burch Entsagen und Wandern aufzulösen. Man muß ben Muth haben, seinem Schickfal fich wieder entfremden zu können. Die Wanderjahre find in ihrer Composition wirklich episch. Die Unenblichkeit bes Weltgetriebes thut sich vor uns auf. Der Schauplat wechselt aufs Mannigfaltigfte. Das Gebirge steigt empor; Die Ebene breitet fich aus; ber Garien labet uns in feine grünen Gewölbe; bet See spiegelt feine froftallene Rlache; gaftliche Lanbhaufer, Wirthshäufer, Fabrifen, festliche Berfammlungsfäle nehmen uns auf. Eine neue Person nach ber anbern flicht in die Geschichte sich ein: Ein Schickfal entpuppi sich aus dem andern: Das Englegenfte ruckt gusammen, bas Berbunbenfte weicht auseine ander. Das ber Dichter mit Bescheibenheit fich nur ben Rebacteur ihm mastommener Berichte nennt, bag er balb abbricht, bald wieder aufnimmt, gibt und recht bas Gefühl ber Unermeklichkeit des Menschenlebens. ... Und bennoch wlithe dieser Rofentrang, Gothe u. feine Berfe.

31

gange Reichthum von Contraften und Berwicklungen nur ben Einbruck eines mustwischen Aggregats hinterlaffen; wenn nicht burch alles Besondere bin der Gedanke ainge, daß die Berfohnung mit bem Schidfal nur auf boppelte Beife, ent weber burch Refianation over burch Thatiafeit zu erlangen fei. bie und unferer felbit vergeffen macht. Serenbuth und Amerita, belehrt und bet Dichter, find aberall, wo wir nur ernftlich wollen. Die Wanberjahre vereinigen bas pabagogische Moment ber Lebrjahre mit bem novellifitschen ber Bablverwandtichaften. Bon den Rovellen in den Wanderjahren wird gewöhnlich so gesprochen, als ob sie unbedeutend feien und als ob Gothe Wilhelms Geschichte nur zur Enveloppe gemacht habe, jene Erzählungen unterzubringen. Dies scheint mir ungerecht. Die Robellen in ben Wandersahren find Meifterftude, insbesondere die, weiche gewöhnlich als die projatichfte verrufen wird, ber Mann von funfgig Jahren. Satte Gothe barin freilich nur die fammerliche Eitelfeit eines alten Geden schilbern wollen, ber fich burch Sulfe ber Tolletienkunfte ein frisches Aussehen zu conserviren gewußt habe, so hatte man Recht. Gewöhnlich fpricht man w. Allein ber eigentliche Inhalt biefer Rovelle ift bie Colliston awischen Bater und Sohn, welche beibe biefelbe Hilarie lieben und, indem fie dies entbeden, in die tragischsten Situationen gerathen, so bag ber Sobn, bem Affect far eine fmige tofette Wittme, bem Babufinn und bem Tobe fich entringend, fich als ein Wunber verloren und moischen Himmelsalang und Holle irrend erscheint. Makarie greift in biefe Geschichte, als bie bohere sittliche Bermittlerin. Wir erhalten ein Beispiel ihrer Thatigkeit. Alle Rovellen geben auf Entfagung ober Wanderung aus, von welcher Seite bie Rovelle vom Rinde mit bem Lomen, bie Gothe schlechtweg bie Rovelle genannt beit, sein wohle ben

16

Wanberjahren fich hatte eingliebern konnen. Das pabagogische Softem und die Geschichte Wilhelms verhalt fich zu bem Novellencvelus sommetrisch. In den Lehrjahren sammelt sich der Beift ber Bilbung in ber ibealischen Ratalie; in ben Bahlverwandtschaften ber Damon bes Schidfals in ber engelhaften Ditilie; in ben Wanberjahren bie fille Rraft bes weltbezwingenben Gemuths in ber geifterhaften Makarie. Diese wurdige, altliche, trankliche, an ihren Lehnftubl gefeffelte Dame ift ber ethisch prophetische Beift ibrer ganzen Kamilie, welcher Alle sich mit Ehrfurcht und mit unbedingtem Bertrauen nahen und ihre Entscheibungen als ein Leties betrachten. Makarie ift an ber Borftellung frank, bas Leben unferes Sonnenspftems auf gang eigenthumliche Weise in fich burchauleben. Die confuse Aftrologie ber Seberin von Brevorst ist wahrscheinlich erst ein Product ber Gothe'schen Dichtung. Was hat Göthe mit biefer allerbings an bas Allegorische ftreifenden Kigur gewollt? Sollen wir fie als eine bloße Wunderlichkeit, als eine didaktische Schrulle hinnehmen? 3ch benke nicht, benn konnten wir nicht muthmaßen, er habe burch fie und ben Busammenhang ber Erbe mit bem Universum veranschaulichen wollen? Die Erbe hat ihr Les ben für fich, allein boch nur in ber Wechfelwirfung mit allen übrigen himmlischen Körpern. Das Licht, meine herren, welches in unfer Auditorium scheint, ift boch unzweifelhaft Licht ber Sonne. Wir befinden uns also, indem in biefem Licht, augleich in ber Sonne, infofern ble eigenthumliche Erregung umferes Auges, die wir Seben nennen, ihre lette Canfalität in der Sonne hat und viele Millionen Meilen weit ven und ihren Ursprung nimmt, Ober wie ruhig sieht nicht Alles bier fich an. Die Bante, ble Tifche, ber Ofen, wir felber - ba fteht es ftrad und fest - und boch, während wir

mitten im Stillstand uns zu befinden scheinen, ist nichts gewisser, als daß wir mit der rasendsten Geschwindigkeit in seder Secunde vier Meilen im Umiversum unsere Bahn hinrollen. Ist dies anders, als durch das Ineinandergreisen aller Weltstörper möglich? Bringen nicht alle zusammen erst diese Spiralen hervor? Ist es in diesem Sinn nicht richtig, daß eine Beränderung in irgend einem Moment des kosmischen Lesbens auch in den übrigen die zur größten Ferne eine Beränderung nach sich ziehen muß? Makariens seltsames Mitwandern mit unsern Planeten und Sonnen vergegenwärtigt uns, daß wir nicht blos Wanderer auf unserem Planeten, sondern, indem auf ihm, zugleich Weltwanderer, Weltbürger sind.

Daß ich diese Deutung Makariens nicht fingire, um fie Ihnen genießbar zu machen, um auch in ihr ben erhabenen: Sinn unseres Dichters nachzuweisen, bazu berufe ich mich ausbrudlich auf die Gespräche des Aftronomen, welchen Makarie neben sich hat, theils mit Wilhelm, theils mit Montanus. Dieser, der ehemalige Jarno, hat fich dem Tellurismus mas Wenn Mafarie bem folaren Siberismus angehört. mendet. fo bringt er eine Rhabdomantin, eine Metallfühlerin als Gegengewicht herbei, die immer in den Mittelmunet ber Erbehinabiastet, wie jene sich in ben Mittelbunct ber Sonne hin ausgespannt fühlt. Montanus kommt mit bem Aftronomen aulett bahin überein, daß zum mahrhaften Leben, zur That. weber bie geistige, noch bie irbische Ueberschwänglichkeit nothwendig sei, daß vielmehr die irbische Realität und sviritualistische Ibealität mit einander ausgeglichen werben müßten. . Diese beiden Welten gegen einander zu bewegen, ihre beiberfeitigen Eigenschaften in ber vorübergebenben Lebenserscheinung gu manifestiren, das ist die höchste Gestalt, wozu sich der Mensch auszubilden hat." Hierzu braucht er weber in den Mittelpunct

ber Erbe zu bringen, noch über bie Grenzen unseres Sonnenfystems zu schweisen. Die Ervoberfläche ist ber rechte Schauplat bes Handelns.

Wilhelm felbst muß biese Bereinigung ber Boeste und Brofa, des Idealismus und Realismus, des Geiftes und ber Materie, des Wortes und Aleisches ober wie man diesen Gegenfat sonft noch ausbruden will, in seinem Leben verwirkli-Er hat fich allmälig zur Harmonie ber Bilbung entwidelt, aber nach ben Gesetzen ber Affociation muß er auch in einem bestimmten Rach es jur Deifterfchaft bringen. M irgend einem Wiffen ober Konnen foll ber Mensch Birtuofe fein. Er foll mit Zuverläffigfeit fich und Anbern nüpen fon-Alle achte Bilbung muß vom Schönen burch bas Wahre zum Rüklichen ober vom Rüklichen burch bas Wahre zum Schönen führen. Wilhelm hat in ber Betrachtung bes menschlichen Körvers ben Weg gefunden, ben er geben muß, um nütlich zu werben. Er hat als Schauspieler Gelegenheit genug gehabt, die Mangel bes menschlichen Leibes und die Runfte, fie bem Publicum zu verbergen, kennen zu lernen. Er hat babei erfahren, wie ein schöner Mann, eine schöne Frau, bas Wichtigfte bei einer Buhne find. Sind sie ba für die ersten Liebhaberrollen, so ift ber Director geborgen. Er hat aber auch bei einem Cursus ber Angtomie bie gräßlichen Erfahrungen gemacht, bag Leichen aus ihrer Ruheftatte wieber aufgestört, ja bag Menschen ermorbet find, um ihre Cabaver bem anatomischen Theater zu überliefern. Er hat, biesem Mangel zu fteuern, die Runft mit Beifall begrüßt, welche für bie Wiffenschaft bie Glieber bes Menschen von Wachs mit täuschenber Naturtreue nachbilbet. Das zarte Wundergebilbe bes menschlichen Leibes und Lebens wird durch nichts so schnell und heftig bedrohet, als burch plögliche Bermundungen, Anochenbruch, Duetschungen u. bgl. Daher ber Wundarzt von seher, namentlich im Kriege, wie schon der Homerische Machaon zeigt, von größter Wichtigkeit gewesen ist. So entschließt sich Wilbelm denn, Wundarzt zu werden. Seine Kunst soll der Erhaltung des Lebens selber gewidmet sein. Diesen Ausgang hat Göthe von Ansang vor Augen gehabt, von da an, wo er im Gesecht mit den Marodeurs verwundet und von der Amazone Natalie verdunden wird. Die Chirurgie ist keine Justucht, Wilhelm doch auch dei der Nüplichkeit unterzubringen. Wie belohnt sich ihm seine Kunst! Er rettet durch den Aberlass einem Jüngling, der mit dem Pferde in's Wasser gestürmt ist, das Leben. Dieser Jüngling ist sein Sohn Felix!

Dritte Periode.

Der eklektische Universalismus.

.

,

•

.

·

#### LXI.

Die Periode des eklektischen Universalismus. Wahrheit und Dichtung. Spimenides Erwachen. Der Westöskliche Divan.

Mit der Conception der Wandersahre hatte Gothe in Anfebung feiner Broductivitat fich ausgelebt. Er erfand von hier ab nichts mehr; er sette nur fort. Er war ein ganz normaler Menfch in ber Reinheit, mit welcher fich bei ihm bie Altersftufen folgten. Der Greis lebt nicht mehr in fo ichroffer Opposition mit ber Welt, als ber Jüngling, nicht in so energischem Rampf mit ber Gegenwart, als ber Dann. hat bas Maaß feiner Kräfte kennen gelernt. Er hat in ben Thaten, bie er vollbracht hat, ein relatives Genuge gefunden. In bem Gange ber Welt aber ernenen fich ibm flets ber Korm nach biefelben Brocesse. Er wird contemplativ, ausetistisch, tolerant, biplomatifc, pabagogifc, rebfekig, erinnerungsfüchtig. Meine Herren, dies ift die Rothwendigkeit gerade der Greisennatur. Me Borwürfe, welche man baber Gothe macht, in ben letten zwanzig Jahren feines Lebens ber Rube, fa ber Einfamfeit, ber Kritif, ber Gelehrfamseit geneigt gewefen gu fein; zerfallen in fich felber. Bon bem Greife noch ben Titanonübermuth der Jugend zu fordern, ihm vorzupredigen, baß er boch als Dichter bes Git und bes Werther ein gang anberer gewesen sei, ift abgeschmadt. Bollte Gott, es gabe nur recht viel so thatige, gesunde, wohlwollende, ernstheitere, nach allen Seiten anregende und angeregte Greise, als Göthe einer war. Dieser immer gleichmäßige Strom der Thätigkeit kann freilich nur da fließen, wo der Greis in solcher Rormalität, wie Göthe, auch Jüngling und Mann gewesen.

Die Krifts bes lleberganges jum Greifenalter fünbigte fich bei ihm burch bie Bertiefung in seine Biographie an. Er gab ihr ben Titel Bahrheit und Dichtung, benn er beschrieb ja bas Leben eines Dichters und wollte bemerklich maden, daß Manches von ihm vielleicht in zu hellen ober buntlen Karben, also nicht vollkommen objectiv bargestellt sei. neswegs aber wollte er fagen, baß er auch erbichtete Schick-Bielmehr bat fich burch ben Bergleich fale erzählen werbe. mit ben Zeugniffen Anderer ergeben, bag er auf bas Strengfte ber Wahrheit treu und nur in Bezug auf bas Urtheil über feine Productionen öfter im Irrihum befangen gewefen. Œr legte in seiner Autobiographie vor ber Ration Rechenschaft ab. wie er in ber Wechselwirfung mit ihr und ihrer Geschichte geworden, was er geworden. Die Frangosen baben schon seit bem Mittelalter, feit Joinville, Froiffard, Brantome u. f. f. bis auf herrn v. Chateanbriand herunter Memoiren, in benen fie ihre Lebensgeschichte als die ihrer selber und ihrer Zeit ergablen. Bei uns Deutschen können wir biefe Gattung, wenn nicht gang vermissen, boch bis auf die neueste Zeit hin weuig angebauet finden. Gothe hat ben Deutschen ben Weg gezeigt, wie fie verfahren muffen, im Deutschen Sinne Denkwärdigkeis ten zu verfaffen. Sie muffen fich auf bie Junenseite bes haubeins, auf die Zustande bes Gemnithes, auf den Ausammenhang ihrer Bildungoftufen bineichten. Barnbagen in feiner Sammlung: wur Geschichtschreibung und Atteratur, 1833, hat wohl bas Reiffte gesagt, was über Göthe's Bisgraphie fich

fagen läßt. 3ch möchte mir ichoch erlauben, noch auf 3meier lei die Aufmerksamkeit hinzulenken. Erftlich barauf, bas Gothe fogar noch als Biograph infofern Boet blieb, als er nur bie Boefie bes Lebens, die Jugenbzeit, zum Gegenstand seiner Darftellung machte. Dies erfte Berben ift bei einer Dichternatur, überhaupt bei einem theoretischen Menichen, bie intereffantefte Beit. Bei einem Felbherrn, Staatsmann, Reformator ift es aubers. hierin hat es & B. Steffens versehen. Er hat und feine Lebensgeschichte mit gleichmäßiger Ausführlichkeit in gehn Banben ergahlt, obichon bie eigentliche Boeffe berfelben mit dem Feldzug nach Frankreich fich völlig beenbet, ja im Grumbe schon mit seiner Fixirung in Salle abschließt. terher intereffirt er felbst uns weniger, als mas er von andern Berfonen in Erfahrung bringt ober was er wenigstens über fie urtheilt. Bas Gothe über sein fünf und manzigstes Jahr hinaus und von seinem Leben noch mitgetheilt bat, find theils bie Jahres- und Tages-Hefte, beren Ginleitung mit Recht fo viel von den Literarhistorikern ausgeschrieben ift, theils find es Briefe, die den poetischen Sauch der augenblicklichen Eingebung athmen: die Briefe an Merk und an Lavater, die Briefe aus Italien, das Tagebuch aus dem Reldmig in die Champagne, bie Briefe an Schiller, Meyer, an Jacobi, an bie Betting, an Beller, welche lettere, die raftlos bewegte Fülle feines Greifenthums une nach allen Seiten barlegenb, nach meiner Meinung viel au geringschätig gehalten und viel au wenig gelesen wer-Was ist in ihnen nicht abgethan, wovon Biele, wenn fie heute barauf verfallen, meinen, Die Welt hatte, fo belehrt an werben, auf fie gewartet. - 3weitens scheint es mir au beachten, daß Gothe für Schüller's Horen Benvenuto Cellis ni's Antobiographie überfeste, die Geschichte jenes Italienischen Bildhauergolbschmibs, welche in die stürmische Zeit des Ueberganges vom funfzehnten zum sechezehnten Jahrhundert siel und die in Aufrichtigkeit des Bekenntnisses, in Raiveiät der Darsstellung so wie in Reichhaltigkeit der Justände musterhaft ist. Es will mich bedünken, als sei die treffliche Uebersetzung, die Göthe davon machte, nicht ohne Einwirkung auf seine eigene Weise der Darstellung geblieben.

Wenn Jemand fein Leben zu schreiben anfängt, so hat er ben Hochpunct seiner Wirksamkeit im Ruden. schäftigte fich baber seit 1810 noch mehr als früher, mit wiffenschaftlichen Studien, die wir jedoch schon in der Einleitung bennen gelernt haben. Dem Antheil am Leben widmete er fleine Gebichte; bem Dringen ber Beit gegenüber fuchte er fich burd gabme Xenien in fich felbft wieder gerechtzufinden; Die Einsamkeit wurde ihm immer lieber. Die Anmaakung ber Reisenden, ihn personlich zu feben und zu sprechen, die Zumuthung ber Protectionebeburftigen, ihnen burch feine Auctorität ben Weg in die Berühmtheit ober wenigstens zu einer Anfteltung zu erleichtern, wuchsen von Tage zu Tage. War es ein Bunder, wenn er, nicht in folchem Treiben fich zu verlieren und für feine ernften 3wede Beit und Stimmung zu retten. nach Außen bin ablehnend wurde, was man seine Diblomatie genannt hat? Professor Lehmann hat den Ginffuß biefer zur Maffe und ihren Anläufen negativen Stellung in einem Brogramm bes Gomnaffums zu Marienwerber 1840 unter bem Titel: über einige Lieblingswendungen und Lieblingsausbrude Gothe's, befonbers nachgewiesen.

Wir übergehen seine vielen Testgedichte, die bald von geringerem, bald von höherem Werthe sind und heben nur des Epitnenides Erwachen vor, welches er 1814 für die Beriner Bühne auf Issland's Bitten bichtete und über bessen Aufführung Zelter in den Briefen vom Jahre 1815 aussuhrlich berichtete. Dies Festspiel brebet fich barum, bas Evimenibes zum zweiten Dale fich schlafen legt. Unterbeffen gebe burch die Intriguen des Bfaffen, wie furzweg gesagt wird. bes Juristen, ber Dame und ber luftigen Berson, die als bofen Damon fich manifestirt, bas Reich innerlich zu Grunde. Was innerlich zu Grunde gerichtet ift, kann es auch außerlich werben. Der Damon ber Unterbrudung, ber in ber Korm eines Orientalischen Despoten auftritt, hat bann leichtes Die Benien bes Glaubens und ber Liebe, bie ihm noch Wiberftand leiften, weiß er burch Schmeichelei ichon zu bethören, um heimlich ihnen Feffeln anzulegen. Die Soffnung tröftet fie, als fie mit Schaubern es gewahren, und bem wieber erwachenben Epimenibes, ber bie Berwuftung rings um fich anftarrt, ruft fie ju:

Retiung will ich dir versprechen, Retiung aus dem tiefsten Schmerz; Pfeiler, Säulen können brechen, Aber nicht ein freies Herz. Denn es ledt ein ewig Leben, Es ist selbst der ganze Mann, In ihm wirken Lust und Streben, Die man nicht zermalmen kann.

Und siehe da, ein ungeheures Bölkergewimmel, vom Jusgenbfürsten angeführt, bricht von Osten nach Westen mit dem Ruse: Borwärts! hervor, alle Gewebe der Tyranneien zu zershauen. Kometen winken, die Stunde ist groß. Das Werkgelingt und ein Schlußchor preist die Deutschen, daß sie wieder frei geworden und mahnt sie zur Einigkeit, um es auch zu bleiben. Wodurch dies Göthesche Kestspiel von ähnlichen Dichstungen der damaligen Zeit sich unterscheidet, ist leicht ersichtlich. Es ist der reise weltgeschichtliche Ueberblick, der die allegosrischen Gestalten und shre symbolischen Handlungen mit einer Sicherheit hinstellt, die ihnen ein Analogon der mythisch ans

tiken Beseelung verleihet; es ist die seine Ironie, mit welcher er die verderblichen Wirkungen der Intrigue schilbert; es ist der ganz einzige Sprachpomp, der ihm in solchen paneghrischen Productionen zu Gebote stand, wie wenn der auftretende Epimentdes anhedt:

Araties Watbes majestätische Aronen, Schroffglatter Feisenwände Spiegeistächen Im Schein ber Abendsonne zu betrachten — Erreget Geist und Herz zu der Ratur Erhadnen Gipsein, ja zu Gott hinan u. s. f.

Göthe selbst sagt übrigens, daß ohne jene Ratastrophe, nämlich der tückschen Fesselung des Glaubens und der Liebe durch den Dämon der Unterdrückung, das Ganze eine Alsbernheit sein wurde.

Auf ben Epimenibes folgte bie Lyrif bes Beftoftlichen Divan, ber 1819 im Drud erschien. Soren wir erft bie Geicbichte feiner außeren Bermittelung. herr v. hammer hatte schon 1813 eine Uebersetzung bes Safis herausgegeben. Gothe hatte fich in biefe Dichtweise erft gar nicht finden tonnen. Endlich aber beunruhigte sie ihn so, daß er sich in seiner Weise gegen fie formlich wehren, b. h. productiv verhalten mußte. Ernftlich ging er an die Arbeit. Hebraifch hatte er in der Jugend gut gelernt. Arabisch hatte er auch getrieben und sogar die Mallakats zum Theil übersett. Nun lernte er Berfisch lesen und schreiben. Run sette er sich mit den Oriens taliften, felbst mit Silvestre be Sacy, in Berbindung; nun las er bie Reiseberichte von Marco Bolo, Tavernier, Chardin und ben Reuern wieder durch. Run warf er fich gang in bie Morgenlandische Weise. Aber ben Turban auf bem Haupt, ben Gürtel um ben Leib, im faltigen Kaftan, Opium in ber Schenke schlürfend, blieb er boch von Gemuth ein Deutscher. Er war nicht so abstnuig, auch in ber Sache morgenlandern

zu wollen. Aur in der Form erfreutete ihn die neue, glanzende Symbolik, deren er fich mit dem Studium des Orients bemächtigte und worin er es mit wahrhafter Gelehrsamkeit dis zur völligen Correctheit brachte. Sonst hätte er seinen Divan nicht einen Westöstlichen, vielmehr einen Destlichen genannt. Wenn man num dem Dichter undedenklich zugesteht, sich der antiken Mythologie zu bedienen, wenn man Klopstod die Scandinavische nicht verwehren durfte, warum sollte Göthe'n die Muhamedanische nicht erlaubt sein, falls er nur wirklich poetisch darin war?

Aber ferner muffen wir auch erwägen, bag Gothe cben seine classische Beriode vollig im Ruden, daß er fie mit ber Helena und Bandora, die noch in den Anfang diefes Jahrhunderts fielen, völlig abgeschloffen hatte. Der Drient erneute, erfrischte ihn daher. Doch war er für ihn nichts Incongruentes, benn er hatte von jeher die Bibel fehr hoch gebalten und ihre Batriarchenluft stets gern geathmet. Dem Greise aber sagte die Ruhe und großartige, absolut unegoistische Resignation ber Persischen Mustif zu, welche bie Einheit Gottes auch in ber Allheit, ben Monotheismus auch im Pantheismus, ben herrn ber Schopfung auch in ben freisenben Welten, die gottliche Liebesfraft auch in ber menschlichen Liebe feiert. Segel war von biefer Seite fehr fur ben Divan eingenommen. In feiner Aefthetit, I. 476, urtheilte er: "Auch Bibe ift, seinen trübern Jugendgebichten und ihrer concentrirten Empflitbung gegenüber, im fpatern Alter von biefer weiten Emmerlosen Heiterkeit ergriffen worben, und hat fich als Greis noch, burchbrungen vom Hauch bes Morgenlandes, in ber poetischen Glut bes Blutes, voll unermeglicher Seligfelt au biefer Freiheit bes Gefühls hinübergewendet, welche felbit in ber Bolemit bie schönste Unbefummertheit nicht verliert. Die Lieber seines Westsfilichen Divans sind weber spielend noch unbeheutende gesellschaftliche Artigkeiten, sondern aus solch einer freien hingebenden Empfindung hervorgegangen. Er selber nennt sie in einem Lied an Suleika:

Dichterische Perken,
Die mit beiner Leibenschaft
Gewaltige Branbung
Warf an bes Lebens
Beröbeten Stranb aus,
Mit spizen Fingern
Jierlich gelesen,
Durchreiht mit juwelenem
Golbschmud.

Rimm sie, ruft er ber Geliebten zu, Rimm sie an beinen Hals, An beinen Busen! Die Regentropsen Allahs Gereift in bescheibener Muschel.

Bu folden Gebichten bedurfte es eines zur größten Breite erweiterten, in allen Sturmen selbstgewiffen Sinnes, einer Tiefe und Jugendlichkeit bes Gemuthes und

Einer Welt von Lebenstrieben, Die in ihrer Fulle brang, Uhneten schon Butbuls Lieben Seelerregenben Gesang.

Ganz anders freilich urtheilt Gervinus im fünften Band seiner Deutschen Nationalliteratur, wo er auf den Dichter nur zu schelten weiß, daß er, nachdem man die Freiheitskriege geschlagen, in den Orientalischen Duietismus, in abstruse Speculation, in spitzfindige Sprachkunsteleien, in diplomatissirender Verseleien sich habe verlieren können. Zwar fällt ihm ein, daß die Deutschen — andere Völker doch wohl auch — nach großen Anstrengungen, nach bedeutenden Thaten immer in sich, in ihr Gefühl, in ihre Innerlichkeit versunken seien, zu den

Beiten ber Kreuginge batten fie es gerabe ebenfo gemacht. Doch hindert ihn dies nicht, dem Dichter vorzuwerfen, bag er in seiner Lyrif gegen die Kämpfe bes Lebens sich abgeschlossen. fich in Reimfunfteleien und Sprachgrillen verloren und Berfe ohne alle schone Sinnlichkeit gemacht habe. Bei Gervinus hat man in so harten Urtheilen abzurechnen, was burch seine Opposition gegen übertreibende Bewunderung Grimmiges, Berdrießliches hineinkommt. Aber wie trautig, wenn nun solche Urtheile von Andern auf die Auctorität von Gervinus hin ganz stereotyp, ohne alle Sorge um ben Beweis, wiederholt werben! - Go wie Gothe ben Anftoß gegeben, so tamen Biele binterbrein. Wir empfingen eine gange Literatur poetischer Drientalismen, die allerdings oft nur mufikalische Epigramme. Beweise veröfünftlerischer Birtuofilat waren. Rudert's dfliche Rofen, Platen's Chafelen, Stieglig Bilber bes Orients zeichneten sich barunter ans. Manche Nachabmungen aber wurden burch gelehrte Bedanterie und nach Effect haschende Runftelei, besonders aber burch die gezierte Jungenliebelei. unausstehlich. Gothe hatte gur Bollftanbigfeit ber Morgenlanvischen Stite auch dem Schenken ein Buch gewöhmet, bei Bloten aber schon begeneriete bies Element nabezu in eine väberaftische Minnefingerei, gegen welche Immermann in geharntschien Sonetten, Beine in einem Theil feiner Roisebilber febr scharf fich lehrten.

Mir scheint aber noch eine andere Gerechtigkeit gegen Göthe geübt werden zu muffen, außer der, daß er mit Gebichten, wie Suleika, Wiedersinden und ähnlichen sich als wahrhaften Lyriker bewährte, nämlich die, daß et in den Anmerkungen zum Westöskischen Otvan für das Verständniß der Orientalischen Geschänte, Sitte, Religion und Poeste außerordentlich viel gethan hat. Er geb sie zunächst, weil er vers

muthete, daß die Deutschen wegen bes Divan ftuten wurden. Mein ste haben, abgesehen von biesem Zweck, einen eigenthumlichen Werth. Die Siftoriter von Kach behaupten, Gothe habe keinen Begriff ber Geschichte gehabt. Bewiese seine Biographie keinen solchen, so wurde ich unbedenklich biese Anmerkungen, so wie die zum Benvenuto über die Alorentinische Geschichte auführen. Duß benn bie Tüchtigkeit einer wiffenichaftlichen Arbeit nach bem Scheffelmaaß ber Banbe beurtheilt werben? Der foll fie nur gelien, wenn fie in bem hertommlichen Zuschnitt erscheint? Berrath bas Begreifen längst vergangener Buftanbe, frember Sitten, anberer Charaftere feinen historischen Sinn? Ich erlaube mir die Frage, in welchem Buch wir vor bem Commentar zum Westöstlichen Divan ein fo vollständiges, anmuthiges, gründliches und reinliches Bild bes Semitischen und Muhamedanischen Orients und seiner Boeste beseffen haben? Das Hauptwerk über biese, die schönen Redekunste Berstens von Hammer, erschien erft 1818, als bie Arbeit Göthe's schon abgeschloffen war.

Nach dem Divan dichtete er nur noch den zweiten Theil des Faust zu Ende, worauf er 1832 gleich nach Frühlingsanfang den 22. März stard. Er hatte diesen zweiten Theil im Stillen schon immer bedacht, doch erst nach dem ihn tief erschütternden Tod des einzigen Sohnes raffte er sich zu seiner Vollendung zusammen. Ich kann, dei der Kürze der Zeit, nur über die poetische Seite desselben mich noch auslassen. Die Enthüllung der vielseitigen mythologischen und naturwissenschaftlichen Anspielungen, mit welchen die Reugier sich gewöhnlich mehr, als mit dem Gedicht selber, zu ihnn macht, ist eine Sache des besondern Commentars. Daß zu dem zweiten Theil des Faust noch mehr Bildung, als zum Verständniß des ersten mitgebracht werden muß, ist wahr. Diese Rothwendigkeit ist

aber noch kein Grund, ihm die Poeste abzusprechen. Danne's Divina Comedia ober Byrons Bilgerfahrt Harolds laffen sich auch ohne weiseitige Kenntniffe und Bildung nicht verstehen.

#### LXII.

# Der zweite Theil des Faust.

Der zweite Theil bes Kauft ift eine völlig selbststänbige Belt, bie mit bem erften Theil nur loder gusammenbangt, wenn wir auf bas eigentlich bramatische Element reflectiren. Der erfte hat an bem wirklich individuellen Pathos von Fauft und Greichen einen braftischen Gebel. Das lyrische Keuer bieses Theils lobert aulest in ben wahnsinnigen Reben Greichens wie in einem Scheiterhaufen empor. Wir konnten une aber fehr wohl vorstellen, daß auf den ersten Theil kein zweiter aefolgt ware. Dem höhnischen Worte Mephisto's, baf Greichen gerichtet sei, schallt die Stimme von Dben entgegen, daß sie eben burch bas willige Erleiben ber gerechten Strafe auch ge-Das Sute flegt also als die allgewaltige Macht rettet fei. ber Weltorbnuma. Wir sehen Faust unbefriedigt; wir sehen ihn gegen ben teuflischen Gefellen gornemport; wir tonnen uns vorstellen, wie er mit bem Schidfal Greichens eigentlich bas innerfte Geheimniß ber gangen Menschengeschichte erfahren hat und nunmehr fich gang in die Innerlichkeit vertieft, diese Bergangenheit zu überwinden und zu neuem Dasein sich zu rüften.

Mit dem Bösen ist er auf seden Fall fertig. Der zweite Theil konnte nicht auf solche theoretische und individuelle Mostive zurücksommen. Wir haben schon früher gesehen, wie ders felbe allerdings die Auflösung bes Bertrags zum Inhalt haben mußte; indessen wurde dieselbe, als der fünste Act des zweiten Theils, sehr wohl an den jesigen Schluß des ersten angeschoben werden können, ohne daß man die vier vorangehenden wesentlich vermissen dürste. Ja, ich bin überzeugt, daß der Faust so auf unsern Theatern aufgeführt werben könnte.

Göthe hatte aber eine andere Intention. Er wollte bie Summe seines eflektischen Universallemus, feiner gesammten Weltanschauung in bem Faustgebicht nieberlegen. Boet nicht, wie Berber ober Begel, eine Philosophie ber Beschichte schreiben kommte, so bichtete er fich eine folche. Er konnte baher mit bem erften Theil fich nicht begnügen. Er mußte einen zweiten haben, um alle die machtigen Elemente vorzuführen, welche bie Welt bewegen, Natur und Runft, Staat und Kirche. Faust und Mephistopheles sind hier nur noch bie Repräfentanten ber Menfcheit, ber ine Unendliche ftrebenben, ber ins Endliche fich verlierenden. Schon gegen Ende bes ersten Theils fangen fie an, sich zu folden typischen & guren auszuweiten. Die ganze Welt kennt fie jest fchon als bie absoluten Symbole ber absoluten Tragobie und Romobie bes Beiftes. Gothe felbft hat unter bem Titel Invectiven und fonft in Mastenspielen beibe turzweg fo gebraucht. Der zweite Theil hat aus biesem Grunde gar keine Er ftellt mes nur eine fymbolifche wahrhafte Handlung. Dibattif in theatralischer Form bar. Ober vielmehr. um bas theatralifche Moment nach Gothe's eigener Beftimmung noch näher zu charakteriftren, in opernhafter Form. er in berfelben auch noch fo gut, als ber erfte, zur Aufführung gelangen könne, ist gar nicht so unwahrscheinlich. Wie lange hat es nicht gebauert, bis man den Versuch mit bem ersten wagte. Freilich würden bei dem zweiten die Mufit, das Ballet und die decorative Malerei einen großen Antheil haben müffen. Die Anweifungen, welche Göthe zu dem scentschen Arrangement gegeben hat, sind sehr genau.

Der zweite Theil schilbert uns ben Berlauf ber weltlie den Befreiung bes Geiftes von bem Mittelalter bis zur neneren Zeit. Der erfte Theil schilberte bie Befreiung bes Geiftes zum Leben aus ber theologischen, theurgischen Abstraction. Der arveite Theil muß baber eine Abfolge von Momenten baben. beren jebed nach einem anbern Mittelbunct bin gravitirt. Wir finden und guerft am Sofe, in welchem bas Staatsleben fich gur höchsten Bracht seiner Erscheinung fteigert. Imeitens bringen wir in die Ratur, wie fie von bem Durcheinander ber Elemente allmälig bis zur holben Umzirfung ber Menschenge Ralt fich zusammenschließt und in ber Liebe fich geistig verklärt. Drittens entfaltet bie Runft ben Zauber aller ihrer Metamorphosen von dem berben Ton der antiken Tragodie bis au bem Kurmischen Baan, ber heut zu Tage bie Bölfer zu Kreiheitsschlachten für die unweräußerlichen Rechte der Menschheit begeistert. Biertens werben wir in ben Rrieg verfest, in ben Krieg sowohl bes Staates mit sich felbst, in welchem die Gewalt ber Waffen entscheibet, als auch in ben unblutigen aber nicht minder hartnäckigen Krieg bes Staates mit ber Kirche. Bulegt befchließt bie Inbuftrie und ber Sanbel bie Thatigkeit Kauft's. Sie befördern den friedlichen Verkehr der Bölker aum Rugen und Wohl berselben. Mephistopheles ift es, nicht Kauft, ber bie Meinung ausspricht, bas Sandel, Krieg und Biraterie nicht zu trennen seien.

Der erste Act stellt ums ben Fendalstaat in seiner Auslöfung dar. Der junge Kaiser will nicht blos regieren; er möchte zugleich genießen. Mephistophetes und Faust sinden sich

als Refromanten am Sofe ein. Bei biefem herricht Gelb. noth. Mephistopheles gibt zu verfteben, bag es an fich am Belb nicht fehle, nur sei es in ben Metallabern ber Erbe, in Mauergründen und sonft verftedt. Ratur und Geift verftunben ieboch wohl sich in ihren Beste zu bringen. Natur und Beift? So, meint ber alte Rangler bes Reichs, so spricht man au Atheisten, nicht au Christen, benn Ratur fei Gunbe und Geift sei Teufel und ihr Zwitterproduct ber Zweifel. Dephiftopheles rudt num mit bem Borfchlag bes Papiergelbes hervor. Es ift ein-Schein, aber ber Beift verleihet ihm bie Geltung ber Realität. Wir ftogen hier, wie so oft bei Gothe, abermals auf die Eigenthumsfrage. Das Gelb als die allgemeine Berwerthung ber Dinge nivellirt icon ben Stanbedunterschied. Mit seinem Besitz habe ich jeden besondern Besitz. Wer ich auch sei, ich bekomme für bas Gelb, was mein ift, gerade so viel, als ein anderer. Auch ein Kürst kann nicht mehr, als ich, bafür erhalten. Durch bas Gelb ftebe ich ihm in der materiellen Welt vollkommen gleich. Die Keudalmonardie löst sich in deu Gelbstaat auf, in welchem die Realität ber Materie endlich gegen die Ibealität bes Geiftes gurucktritt, ber einem Studchen Papier ben Werth bes Golbes und Silbers zubecretirt. Die Allegorie bes Mummenfchang foll uns nun die Gesellschaft in ihren constanten Saubtrichtungen zeigen. In ber Gesellschaft, zumal in ber höfischen, herrscht bie Zurudhaltung, ber Schein, bie Berftellung. Maste ift fie mastirt. Sie ist profaisch. Plutus ift ihr Gott, benn ber Besit ift bas Mittel, in ber Gesellschaft fich hervorzuthun und zu genießen. Die Boefte als Knabe Ba= genlenker ift nicht für bie Menge. Doch ist ste in ihrem kofeiten Treiben schauluftig. Fauft soll fle unterhalten. Er foll bas Bild bes schönsten Mannes und ber schönsten Frau,

bes Baris und ber Helena, heraufbeschwören, - wie ber vor nehme Müßiggang fich barin gefällt, lebenbe Bilber aufzufüllren. Diese Beschwörung kann Mephistepheles nicht vornehmen. Die Schönheit, die Antife sind nicht seine heimische Sphare. Er, als ber Bofe ichlechthin, gehört bem Chriftenthum, bem Rorben und ber bamonischen Ungestalt. Doch besitet er ben Schlüffel, ju ben Müttern ju bringen, um jene schönen Idole hervorzuzaubern. Der Schluffel ift bie Sinnlichkeit umb ihre Schranke, - bas Schloß aber, möchte ich nun fortfahren, welches erft bas Ibeal ber Schönheit eröffnet, ift bie Phantafie. Diefe, glaube ich, hat Gothe in bem myftischen Ausbrud ber Mutter schildern wollen, ber bei Baracelfus, auch bei bem Blutarch vorkommt, bei welchem man aber boch immer feine Beschreibung im Auge behalten muß. Diese läßt auch an die Art und Weise benken, wie Platon in manchen seiner Dialogen bas Empyreum ber ewigen Ibeen beschreibt, von benen alle Erscheinung nur die wechselnden und verganglichen Abbilber liefert. Als ich vor vierzehn Jahren aufällig ber erste mar, ber über ben eben erschienenen aweiten Theil bes Fauft in ben bamaligen Berliner Jahrbuchern für wiffenschaftliche Kritik fich öffentlich vernehmen ließ, erregte meine Deutung vielerlei Streit, Ich glaube aber sie noch jest insofern in Schutz nehmen zu können, als bei Blaton bas Schone die nothwendige Form ift, in welcher bas Wahre und Gute erscheint und als bei ihm die Ideen in der That die unwandelbaren Gattungen ber Dinge find, zu welcher nur ber hindurchbringt, ber fich ber Sinnlichkeit bemeiftert hat. phistopheles hat nun zwar ben Schlüffel; er ift Herr im Sinnlichen; allein er erhebt fich nicht barüber; die Bertiefung ins Ibeal bleibt ihm fremb. So muß benn Fauft selber ben Weg ins lleberiretene machen. Es gelingt. Er ftellt bem Sof

Paris und Helena dar. Herren und Damen machen ihre Gloffen. Sie üben die Kritik des gemeinen Berstandes, der rohen Begierde. Faust aber wird von Entzüden für Helena entstammt. Er stürzt auf sie zu — und sie verstiebt als Phantom, denn sie hat eben, als ein Gebilde der Phantaste, eine nur ideelle Realität. Doch einmal von ihrer Borstellung entzündet, strebt er ihr nach, sie sich anzueignen.

Sier schiebt fich nun bochft eigenthumlich ber zweite Act ber claffifden Balpurgienacht ein, indem Gothe Fauften burch bie Ratur zur Kunft übergeben läßt. Dieser zweite Act zerfällt aber in sich in brei verschiedene Momente, die fich auch in eben so viel Locale sonbern. Anerst wird die medas nische Raturwissenschaft versvottet; weitens werben wir zu ben grotesten Kabelthieren bes Alterthums; brittens zu ben bereits menschlichen Gestalten bes Meeres geführt. Wir befinden ums werft in Wittenberg in Fauft's alter, uns wohlbefannter Gothischer Wohnung; bann auf ben Pharfalischen Felbern; endlich am Beneios und Aegaischen Meere. Der Gebanke, ber namentlich burch die herrlichen Gefänge biefes Acis hindurchtont, ift ber, bag bie Ratur in ber Menschwerbung ihr Biel erreiche. Wagner beschäftigt fich nicht mehr, Griechische Trauerspiele zu beclamiren. Er ift mit ber Zeit vorgeschritten, und hat sich auf die Chemie geworfen. Mit der immer wachfenben Berfeinerung ber Cultur fei bie Erzeugung bes Menschen auf bem von Gott und ber Ratur geordneten Wege nicht mehr anftändig, nicht mehr bes Geiftes wurdig. Die Wiffenschaft muffe mit ihrer Runft interveniren. Er hat nun in eis ner Retorie auch wirklich ein Menschlein, einen Homunoulus zusammengebracht, bem es nur noch an Geift, an Sprache fehlt, ber ihn aber, bei bes Mephistopheles Ankunft, mit bem Anruf Bäterchen freudig überrascht, jedoch auch sofort wirklich geboren

m werben trachtet. Sier ift die Satire auf manche Berirrungen ber neueren Rainrwissenschaft, bas Leben aus bem Tobe hervorgehen zu laffen, unleugbar. Kauft und Methbistopheles nehmen ben komisch nach seiner Geburt begierigen Rleinen in ber Bbiole mit, benn bie Ratur ift war berb genua, die freie Erifteng zu ertragen, bas Künfiliche aber verlangt verschloffenen Die Theffalische Ebene tann für bas Alterthum bieselbe Bebeutung in Anspruch nehmen, als für bas Germanische Mittelalter ber Blodsberg mit bem Gerenfabbath, benn bie Theffalischen Zauberweiber und Zauberformeln maren im Griedisch-Römischen Leben bie berühmtesten. In ber Pharsalischen Ebene aber ging mit bem Siege Cafar's über Rompejus bas eigentliche Alterthum, die Republik, unter und begann bas Rajferthum, bas ins Mittelalter fich fortfette. Die Greife, Die Ameisen, die Sphinre, die Arimaspen u. f. f. verseben uns in einen Kreis von thiermenschlichen halbgestalten, unter benen es bem driftlich-germanischen Merbifte gar nicht recht gebeuer ist. Doch fehlt es ihm auch nicht ganglich an Berwandtichaft, benn er ift baflich und im Reich bes Schonen ift bas Säfliche bas Bofe. Wir feben ihn baher eine anbere Maste als die bes Barons mit falschen Baben anlegen. Bon ben einäugigen, einzahnigen, gräulichen Bhorknaben eninimmt er fie als hermaphrobit. In Einem Rorper bie Schonbeiten des männlichen und weiblichen Ibeals zu vereinigen war die lette Berirrung und Erschöpfung der autifen Runft. bie mit ber Unnatur ber Baberaftie im wirklichen Leben innerlich aufammenhing, während bie wahrhafte Schönbeit nur in ber Reinheit bes individuellen Unterschiedes ber mannlichen und weiblichen Formen erreicht werben kann. Kauft bemühet fich lange umsoust, bem Homunculus zur Geburt zu verhelfen. Der Meergott Nexeus weif't ibn ab; ber vielgestaltige

ober vielmehr aller Geftalten trächtige und fähige Proteus nimmt fich endlich seiner an. Mit hoher Boefie hat Göthe bas Baffer und Feuer als bie Urmachte alles Raturlebens. aller Zeugung geschilbert. Thales muß ben Reptunismus, Anaragoras ben Bulcanismus vertreten. Rereus ftebt auf jener, Proteus auf dieser Seite. Dort rauscht im Thal ber Beneios, bier brummt aus ber Tiefe ber Seismos. Chiron, ber Arzicentaur, tragt auf feinem Ruden ben febnsuchtstranken Fauft zur Manto, ber Asklepiabin, und biese bringt ihn zur Persephone, wolche bem Schatten ber Helena die Rücklehr in die Oberwelt gestatten barf. Der beerbenund kinderreiche Rereus feiert ein Kest, zu welchem alle Meerabtter fich versammeln. Die schmiebekundigen Rhobischen Teldinen, die geheimnisvollen Kabiren, die verführerischen Sitenen, bie Instigen Tritonen, die schönhüftigen Doriben, sogar bie Marfen und Pfellen ziehen heran, Galatea's Muschelwagen zu umringen. Gothe hat von ber Walpurgisnacht ber claffischen Welt absichtlich jebe höhere, jede Olympische Gottheit ausgeschloffen, aber Galatea, bie schone Rymphe, foll hier unftreitig an die aus dem Schaum bes Meeres geborene Aphrodite erinnern. Das Meer ift burch bie Zeugungsglieber bes Kronos befruchtet. Es ift bas Geburienschwangere. Zeboch erft mit dem Reuer vollendet fich auch das Waffer. Des Homunculus Phiole zerschellt an bem Thron ber Galatea und ergießt sich als ein Keuer — manifestirt fich als Eros.

Der britte Act, der an lyrischer Kraft den zweiten überirist, ist von Göthe selbst eine classisch-romantische Phantasmagorie genannt worden. Er hat damit selbst den Fingerzeig gegeben, die Geschichte der modernen Kunst darin
zu erblicken. Mit den reinsten Tonen der antisen Tragödie
als dem höchsten Product des ganzen Alterthums beginnt sie

in Selena's Munde. Mephifto als Phortyos reprafentirt ben Chor. Stufenweise gerathen wir von hier in die Erotit bes mittelaltrigen Minnegefangs. Fauft und Selena leben in fuhlen Grotten, in grunschattigen Gangen, auf ichwellenben Bfublen ein weiches, blumigtes Liebeleben. Ihr Sohn Euphorion beunruhigt fie aber. Rach ber antifen Mothe war Euphorion ber Sohn bes Achilleus, ben er mit bem Schatten ber Helena erzeugte. Gothe macht ihn zum Symbol ber mobernen Poeste, welche mit ber Erotif, mit bem unendichen Blud ber Liebe und ihres Gesanges, fich nicht mehr genügen kann. Wer warb mehr geliebt, von Britinnen, Spanierinnen, Stalienerinnen, als Lord Byron? Und boch genügte ihm bie Liebe nicht. Doch unterftütte er bie Carbonari in Ravenna; boch ruftete er eine Fregatte, entriß sich ben Armen ber Guiccioli und half ben hellenen ihre Freiheit erftreiten, bis er bei Diffolunghi tudifchem Rieberanfall und finnloser Diat erlag. ausbrudlich Byron feiern wollen, gegen beffen coloffale Subjectivität, gegen beffen mannlich fühnen Opfermuth, gegen beffen weltumfaffenbe Bhantaftif und glübenbe Freiheiteliebe bie anderen Dichter ber neueren Zeit zuruckbleiben. Reiner macht einen so ibealischen Eindruck. Gothe wollte aber mit ihm auch andeuten, wie ber Drang ber Freiheit über die Kunft hinausgeht. Daher läßt er ihn die Berge hinanfturmen und bie schönen Mädchen, ihn zu feffeln, vergebliche Versuche machen, bis er als eine Aureole in ben Luften zerftiebt und helena ibm nachverschwindet. D. h. das moderne Leben kann im Cultus ber Runft nicht mehr, wie bas antike, fich befriedi-Auch ber größte Genius, wie Boron ein folder war, muß sich endlich gestehn, daß sein Herz noch für etwas Anderes, als romantische Liebe und Runft, daß es fur die Menschheit schlage und daß der Schmerd, fie noch so vielfach in Fefsein zu sehen, gegen das Privatgeschick und gegen den ästhetischen Genuß gleichzültiger mache. Die Kunst hat nicht mehr die Hegemonie im Leben; sie ist nur die annuthige Begleiterin der Freiheit geworden.

Faust sieht daher diese ganze Welt der Kunst und Schönsheit als ein phantasmagorisches Wolkengebilde im Aether sich auflösen. Aus den moosigen Grotten, aus der lüsternen Dammerung blickt er im vierten Act von dem Hochgebirg nach neuer Thätigkeit umher. Mephistopheles meint, er werde sich nun in glanzreichen, geräuschvollen Hauptstädten mit ihrem Rollekutschen, ihrem ewigen Hin und Wieder zerstreuter Ameis-Wimmelhausen, umtreiben. Doch das kann Faust nicht bestriedigen. Mephistopheles schlägt ihm daher ein Versaille vor:

Dann baut' ich, grandios, mir feibst betouft, Um luftigen Ort ein Schloß gur Luft. Balb, Bugel, Flachen, Biefen, Felb Bum Garten prachtig umbeftellt. Bor grunen Banben Cammet = Matten, Schnurtvege, tunfigerechte Schatten, Cascabenfturg, burch Rels au Reis gepaart, Und Bafferftrablen aller Art; Chrtourbig fleigt es bort, boch an ben Seiten Da gifcht's und bitfcht's, in taufend Rteinigfeiten. Dann aber ließ ich allerfconften Frauen Bertraut - bequeme Baublein banen; Berbrächte ba grenzenlofe Zeit In allerliebft gefelliger Einfamteit. 3ch fage Frau'n: benn ein - für allemal Dent' ich bie Schönen im Blural.

## Fauft erwidert:

Schlecht und mobern! Sarbanapal!

Er will Größeres. Er will sich selbst bas Land, ben Besitz und die Herrschaft gewinnen. Er steht bem Kaiser gegen seinen Gegenkaiser im Kriege beit, entwickelt jedoch gar keine persönliche Tapserkeit, nur listige Gankelkunste. Diese

gange Schilberung ift langwellend, foll es aber auch mobl fein. Das Kriegführen wird baburch lächerlich gemacht, bag ber tak ferliche Obergeneral im Begriff ift, die Schlacht verloren m geben, wie vortrefflich er auch Alles geordnet. Die Ratur --burch Mephifto erregt — rettet ihn. Reichliche Baffer, bie fich ploblich ergießen, vernichten ben Gieg, ber bem Feinbe schon zu winken schien. Sollte Göthe hier nicht ben ixonischen Hiniergebanken gehabt haben, baß es oft nicht bie Runft, sondern die Natur ift, welche eine Schlacht enticheibet? Kanft bittet sich zum Lohn seiner Hulfe ben Meeresstrand aus und erhalt ihn zum Lehen. Der Raifer ftiftet bie vier Ergamter, wird aber vom Erzbischof, ber bie Diplome barüber fertigen foll, gewaltig angelaffen, mit bem Magier Rauft fich verbunbet zu haben. Für solche Gunde muffe er Buge thun und ber Kirche die ganze Gegend, worin die Schlacht geschlagen, mit Allem, was barinnen, auf ewige Zeiten vermachen; auch eine Rirche gur Sahne bauen; auch Zinfen, Boll und Bethe auf ewige Zeiten verleihen; ja sogar ben bem Kauft gegebenen's Meeresftrand mochte er haben, worauf ber Raifer unwillig meint, er könne ihm nur gleich bas gange Reich verfdreiben.

Der fünste Act sührt uns Fausten in seiner schöpferischen Thätigkeit vor, wie er dem Meere Land abgewonnen, es fruchtbar gemacht, Menschen darauf angestedelt, Flotten zum Handel ausgesendet hat. Selbst die Sorge, selbst die Blindsheit stören ihn nicht in seiner Arbeit, nur die Andacht und der idhllische Besitz frommer Rachbaren, deren Glodenton ihn oft, wie ein tückscher Schuß, verwundet. Rach reicher, unternehmender und durch Erfolg verwöhnter Leute Art will er ihnen, seiner Meinung nach, durch Tausch ein besseres Loos bereiten, die Alten aber wollen ihren Besitz, weil er ihnen

einmal gemuthlich, nicht aufgeben. Mephistopheles verfährt gewaltsam mit ihnen. Die Hütte geht in Ranch auf. lemon und Baucis fterben vor Schreden. Gin Banberer, ben fie aufgenommen, wird im Tumult erschlagen. Dies ift bas erfte Moment bes letten Actes. — Das zweite ift ber Tob bes Kauft und ber Selbstbetrug bes Mephistopheles, ber umfonft ben gräulichen Söllenrachen fich aufthun läßt, die Seele Kauft's in sich zu verschlingen, benn sie wird von den Rosen ftreuenden Engeln nach Dben entführt. Die Berechtiauna hierzu hat Kaust sich burch sein unabläßiges Weiterstreben verbient. Richt die Ehre, nicht die Sinnlichkeit haben ihn wieder Mit freiem Bolt auf freiem Grund gu verloden fönnen. fteben, erkennt er für bas Sochste an. Freiheit und Leben verbiene nur ber, welcher fie täglich erobern muffe. Es bejeligt ihn ber Gebanke, daß die Spur von seinen Erbentagen nicht in Aconen untergeben könne. So ift fein Selbftbewußtfein kosmopolitisch geworden, aber nicht in abstracter Schwärmerei, welche immer die Menschheit im Munde führt und Kamilie, Stand und Baterland barüber vergißt. Menschheit eriftirt nur in ben Bolfern. Wenn bie Bolfer frei werben, wird es auch bie Menschheit. Er municht beshalb gang richtig, mit freiem Bolt auf freiem Grund zu stehen. Der Ausgang ist praktisch berselbe, wie in ben Wanberjahren und im Epimenides. — Das britte und letzte Moment ift die Reinigung Fauftens jur göttlichen Seligkeit. Als Menfchen beseligt ihn ber Gebanke ber Bolkerfreiheit. In ber Geschichte ist sie als Menschenwerk bas Größte. ber Geist geht an und für sich über die Geschichte binaus. Wir erbliden baher Fauft als Doctor Marianus transsubftantitrt in einem Kreise ebler Buger und Bugerinnen, moftischer Heiligen und Heiliginnen. Er spricht für die "Berführbaren" in seiner Hymne an die Jungfraumutter das Bedürfniß der Erlösung aus:

> In die Schwachheit hingerafft Sind fle schwer zu retten; Wer zerreißt aus eigner Kraft Der Geiüste Ketten? Wie entgleitet schness der Fuß Schlesem glattem Boben? Wen bethört ulcht Blid und Gruß, Schweichessgier Obem?

Die Magna peccatrix, die Mulier Samaritana und die Maria Aegyptiaca bitten für Gretchen vor, die fich einmal nur vergeffen und kaum wußte, daß sie sehle.

Der Chor aber seiert die Sehnsucht der Liebe als die erziehende und erlösende Macht. Das irdisch Weibliche und Weibische zieht uns oft herab, aber

Das Ewig=Weibliche Zieht uns hinan!

## Soluf.

Hiermit, meine Herren, hören wir eben auf. Ein Collegium schließen heißt gewöhnlich so viel, als seine Entwickelung einsach abbrechen. Es wäre wohl ein Rückblid auf das Ganze wünschenswerth gewesen. Wir müssen ihn uns, da wir die uns gesetzlich zugemessene Frist schon überschritten haben, versagen. Indem ich Ihnen herzlich für die rege Theilnahme danke, welche Sie diesen Borträgen schenkten, wünsche ich, daß die Erinnerung daran Ihnen ebenso erquicklich sein mag, als mir das Andenken an die hier im Nachstnnen über den herrlichen Dichter mit Ihnen verledten Stunden es immer sein wird. Leben Sie wohl!

Geschloffen am 18. Marg 1847.

Gebrudt bei G. 3. Daltoweti.

# Drudfehler.

- S. 14 b. u. 3. 10 muß es nicht philosophifch, fondern philologifch begeisterte heißen.
- S. 47 3. 10 b. o.: Sophrofnne statt Saphrofnne.
- S. 51 3.1 b. o.: VIII flatt VII.
- S. 199 3. 12 b. o.: Beroen ftatt Beron.
- S. 229 3.5 b. o. Richt: Es fonbern: Er, namlich ber monarchische Absolutiomus, wirb revolutionair.
- S. 390 3. 15 b. u. lies: Magier ftatt Major.
- S. 391 3.14 b. o. muß es Tenorio statt Jenorio und 3.16 b. o. Festin, nicht jestin helßen.

### In bemfelben Berlage erfchienen:

- **Rosenfranz**, Prof. K., Psychologie ober die Wiffenschaft vom subjektiven Geift, 2te fehr verbesserte Auflage. gr. 8. 1842. Preis 2 Thir. 7½ Sgr.
  - Bur Geschichte ber Deutschen Literatur. gr. 8. Preis 1 Thir. 15 Sgr.
  - Kritische Erläuterungen bes Hegel'schen Systems. gr. 8. Preis 1 Thir. 25 Sgr.
  - Das Centrum ber Speculation. Eine Comodie. 8. Preis 20 Sgr.
  - Ueber Schelling und Hegel. Ein Senbschreiben an Pierre Leroux. 8. Preis 17½ Sgr.
  - Rebe zur Sacularfeier Herber's. gr. 8. 7½ Sgr.
- **Lucas**, Ueber Klopstock's bichterisches Wesen und Wirken. 8. Preis 12\(\frac{1}{2}\) Sgr.
  - Ueber ben Krieg von Wartburg. gr. 8. Breis 2 Thir. 10 Sqr.
- Blumauer's sämmtliche Werke, neue einzig rechtmäßige Auflage. 4 Bände in Duodez. Preis 1 Thlr. 7½ Sgr., gebunden 1 Thlr. 15 Sgr. Ausgabe in 7 Bänden 8. 1 Thlr. 25 Sgr., mit Kupfern gebunden 2 Thfr. 15 Sgr.
- **Höllty's** Gebichte, neu beforgt von J. H. Boff. Neue Aufslage. 12. Preis 22½ Sgr. Belinpapier gebunden mit Golbschnitt 1 Thlr. 5 Sgr.
- W. von Boblen, Bebichte. 25 Sgr.
- v. Gichendorff, Eppelin von Romano, Trauerfp. 20 Sgr.
- 21. Sagen, Bebichte. 25 Sgr
- C. Lende, Opferkrange. Gin Andachtsbuch fur bie Jugend. 15 Sgr.
- Difried's Rrift, bas altefte im 9. Jahrh. berfaßte, hochbeutsche Gebicht, herausgegeben nach 3 berfcbiebenen hanbschriften von Graff. gr. 4. 5 Ahlr. 20 Sgr.
- Rupp, Jul., Erbauungebuch für freie Gemeinben. 3 Boe. gr. 8. 3 Thir. 18 Sgr.
- Taso, Aminta fabula pastoril, trad. al Castellano por J. de Jauregui. 25 Sgr.
- Konigeberger naturwiffenschaftliche Unterhaltungen. 1845-47. 3 Befte ober 1. Bb. (werben fortgefett.) 2 Ahr. 11 Sgr.

